

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

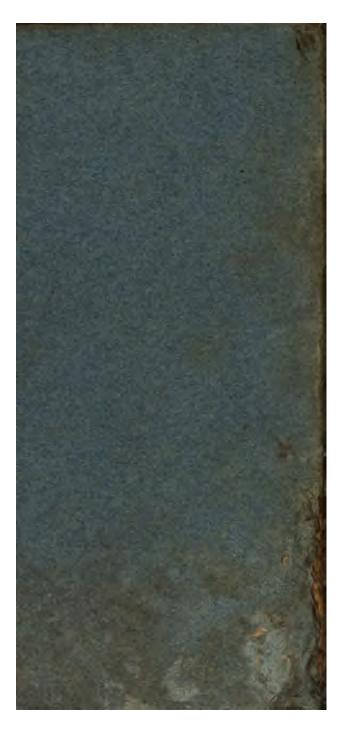

3.6 Bd. 1) 13. 768 St. Neil 5 Porte. 19 falt. ist. in. A gefalt. Verfestal.

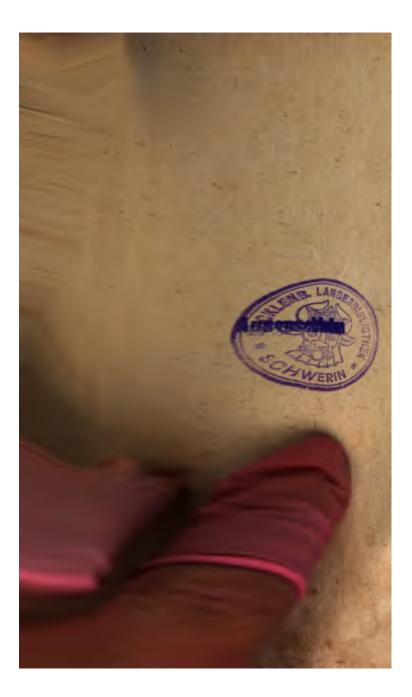

. . .

.

• •

٠

. . .

• ; •

•

. 1

.·. 

, ,, , • **6** °., , , , , •

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES Stacks

DI H78

Jan June 118



Don biefem Portefeuille wird monatlich ein Stilct von - bish Bogen erscheinen. Jedes Stad wird mit einem Kupferstich eines Regenten, Prinzen, oder Kriegsbelden, Staatsmannes, Gelehrtente. it. gestert fonn. And Landkarten jur Erläuserung der jestigen Beichichte, foll bas Portefeuille liefern, so oftes nothig und ebuntichift. Landkarten und Plane, die sich entweder durch Reubeit, oder durch Wahl, Jusammenstellung und Branchborfeit, jur Nebersicht und Beurtheilung jesiger merkwürdiger Begebenheiten oder Eutbedungen empfehien werden.

Das balbe Jahr, welches immer einen Band ausmachen wird, foffer 2 Toir, ober bas Stud 8 Gr.

Abir werden bafür forgen: daß das Porteseuille mit Ende jedes Monats in den vornehmiten Buchbandlungen Deutschlands fev. Borzügliche Aleberslagen bavon find: in der Breufschen Buchbandlung in Jürch; in den Buchbandlungen der Herrn Rusdelph Gräffer in Wien; Johann Ludewig Brönsner in Frankfurt am Mayn; Johann Samuel Zeinstus, in Leipzig; in Dresden in der Waltersschen hofbuchbandlung; in Zalle ben Herrn Kriegseratb und Bostbuchbandlung; in Jalle ben Herrn Kriegseratb und Bostbuchbandlung in Jamburg; in ber feeroldschen Buchbandlung in Jamburg; in Rigaben Herrn Jarrenoch und für Preusen beym Herrn Possererar Leichel in Königsberg.

Die etwanige Bentrage bitten wir, unter ber Aufichrift: "Uns biftorifche Portefeuille" verfiegelt an die Weversche Buchbandlung in Berlin, an die Strausische in Frankfurt an ber Oder, und

an Die Beroldiche in Samburg gut fenden.

Ben Siglied Lebrecht Cruffus in Leipzig find folgende une Bacher ferner fertig geworden. Michaelmeffe

1786. Wenthefdichte D. Martin Luthers, für ben Burger, ven C. N. Bagenfeil, & Webud, morpologifches, für bie Jugenb, ar Theil, mit Kupf. 8. lode's, John, Abbandlung über bie Erziehung ber Mugend urben boberen Boltstlaffen, mit verfchieb, Bufabenn Umnert, bes beurfch, Berausgeb. 8. 1 Rithl. 4 Gr. de Starces, G. C. E., furger Unterricht im Chriftenthum fir Ruber kenber evangel. Confegionen in ben gurfif. Inhalt Deffnuriftben Schulen. 8. - Bortesvertheibigung über bie Bulaffung bes Bofen auf umferer Erbe nach ber beil. Schrift, tr Theil, mit aner Borrebe von Bertanichung bes Chriftenthums I Rible. gegen Mbilnfopbie, 8. Sanabsichrift, nene, für bas ichone Befchlecht, 58 bis 9 Enn. 8. à 4 Gt. - philipph umb literar, für Menfchen in allen Ctanben me Berbaleniffen jur Bilbung bes Berffanbes und Deriens, herausgegeben von J. F. Knuppel u. C. C. Mente, 18, 2811, 38 St. 8. 20 Gr. la Navigagione offia difcorfi filosofico-fifico-morali da Pietro Gactani, 8. IC Gr. Serbigten über verfcbiebene Begenffanbe ber Religion u. Gittenlebre von Ben. Romillo, ebemal. Prediger ber

Gittenlehre von hen. Komilly, ehemal Prediger ber fram. Gemeinde in London, ir Ib. Aus dem Franz. 2. Resembler, D. Joh. Georg, einige Predigten, gehals im in der Thomaskirche zu Leipzig, gr. 2. 10 Gr. Salmanns, E. G. Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde, 78 Bändchen, 2. 8 Gr. 2018als, Joh. Abolph, neue Sammlung einiger Pres

Vallacis, Joh. Moolph, neue Sammlung einiger Prebalen über wiedinge Glaubens- und Sittenlehren, Pluter und letter Band, gr. 8. Mihlr. 4 Gr. Wergerl, P. C. P., Vermium Intestinalium brevis expositio. Continuatio secunda. Post mortem auctoris adita er animadversionibus atque Tab. II. aucta a so. I. Fischer, Cum Tab. IV. ad Nat. pictis, gr. 8. 12 Gr. Balangen, tenesche, für die Jugend auf das Jahr 1781

24 und 36 Duarral, 4. à 12 Gr.

### Innhalt bes erften Stucke.

| I, lieber Derunterfenung bes jetigen Schlefischen . Sinifuges G. r                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Murbentifthe Liffe aller in ben Jahren 1783 und<br>1783 Land. und Geewarts in hamburg ange-<br>tommenen Waaren  |
| III. Einige Anmertungen über bie Aufbringung ber effentlichen Gelber in ben Rorbameritanischen Freuftaaten 45       |
| 1V. Beschreibung bes holffeinischen Kanals, burch melchen bas Saltische Weer mit bem Deutschen Meere verbunden wird |
| V, Sanblungenadrichten 62                                                                                           |
| VI. D. M. FRIDERICI II. S. 82<br>Heberfenung, Den beiligen Manen Friebe-                                            |
| Ueberfenung. Den beiligen Manen Friebe-                                                                             |
| VII. Abriff ber Begebenheiten 108                                                                                   |
| Rupferstide.                                                                                                        |
| 1. C. J. For.                                                                                                       |

2. Man ber Gegend und bes Canals gwifchen Menboburg und ber Rieler gorb.

### Biftorifches

# Porteseuille.

Auf das Jahr 1787, erstes Stud; Monat Januar.

T.

Ueber Herunterschung bes jegigen Schleste fcen Binofußes.

er Zustand des Schlesischen Abels nach dem sebenjährigen Kriege und vor Errichtung der Laudschaft war allerdings traurig. Die Zinsten wurden zu 6 Protent gegeben, die Kapitalia mit Proxeneticis von 1, 2 bis 3 Procent ausgenommen, die Zinsen mit ziemlicher Bequemlichkeit von Seiten des Schuldners abgetragen, indem der Gläubiger mit solches einmal des Jahrs sehrzusrieden war.

Die Abzahlung der abgenommenen Darlebne aber wurden allerdings dem Schuldner außerst leicht gen macht, und niemand chieanirre in Anfehung derer Munforten.

Diefer Bustand unn war so tramig, daß er durch die pereinigten Krafte des Souverains und her distor. Portef. 1787. 1. St. A samme

### I. Ueber Heruntersehung

sammtlichen Stande abgeandert werden mußte. Ders malen muß ein Guthsbesitzet, der Schulden hat, sich einer genauen Tare seiner Guther unterwerfen, die Zinsen mit außerster Accuratesse absühren, die darzu nothigen Gelder mit a dis 2 Agio einwechseln, und wenn er ja in die durch die Errichtung der Landschaft intendirte Umstände kommt, etwas adzahlen zu können, die nunmehr gegen den ausbrücklichen Inhalt des Regelements zur Abzahlung nothigen Pfandbriese mit 3, 4 auch zuweilen mit mehreren Procent Agio einswechseln.

Wein man nun ben damaligen Justand gegen bent vorigen balanciret, so wird sein gegenwärtiger Anstand wenig ober gar nichts gebessert, und also nach der damals erkannten Nothwendigkeit eine abermalige Absänderung nöchig sehn.

Siehet man vollends auf die Folgen der gegenmartigen Verfassung, so wird bennahe der vorige, Zustand dem gegenwartigen vorzuziehen senn; dermalen coursiren gewiß zwölf Millionen Pfaudbriefe, und bennoch gelten sie das vorstehende Agio.

Sollten die Schlefschen Stande in die Umftande kommen, den zehnten oder achten Theil dieser Summe abzulösen, so wurde das Agio dis auf 6 auch 8 Prosent steigen, und da viele Pfandbriefsinhaber die einmal aufgehobenen Pfandbriefe vor gar keinen Preis verlassen können, endlich der unerhörte Fall eintrestun, daß ein Schmidner auf seinen Sützern Sppoehe-

fir.

enen stehen lassen musse, diese mit 5 Procent verzies sen, und seine mit Muhe erwirthschafteten Gelber enweder in Kasten legen, oder unsicher unterbringen mußte.

Es scheinet also eine Berunterfenung bes gegenmartigen Binfes ichlechterbings notbig ju merben. Da man aber einwenden mochte, bag biefes ein ju Abr gemagtes Bornehmen fen, und man fich bieburch allmanfebnlichen Auffundigungen aussehen murbe, fo Bimte die Brobe, ob benen Kapitalisten an benen Bags ren Gelbern fo biel gebienet fev, wie es uns bum? fet, mobl am bequemften durch die Biederherffellung des Reglements u. Aufbebung bes bagern Unsichluf intermiftischer Verfügungen von 1777, gemacht werben. Rande fich. Daß einige Stande Pfanbbriefe mit baarens Belbe abloferen, und dieselben bem Publico bem allen obnaeachtet angenehm blieben, fo mare biefes ein fichered Rennzeichen , bag bie Binfen ohne alle Befahr bis auf 4 Brocent für die Glaubiger berunter gefest merben Binnten, und bie Landschaft hierdurch von den felbif ber Gr. Majeffat nicht zu verantwortenden Bormurs fen, burch bas bermalige Mandvre die Broving bem Ausfunder eriburbar ju machen, befreiet murde.

Anonymus.

Des Herrn Landesältesten — haben eine Pro Memoria eines Anonymi circuliren lass sen, welches auf Heruntersenung den Zinsstußes von landschaftlichen Pfandbriefen anträgne:

2 15 1176 (147)

### I. Heber Serunterfegung 😋

ren, theils um mehr qu erwerben bie Herabsehung bes Zinssuffes nothwendig ift, so bleibet noch ein Einwand zu behehen, welcher ben Anschein ber Menschenliebe vor sich hat, so noch hocht wichtig ift.

Was wird aus 'allen frommen Stiftungen werben? Sie werden weniger nothwendig werden. Gobald die Nahrungszweige durch leichteren Umlauf des Belbes permebret werben, find weniger Bedurftige im Lande, und bie Bedurftigen find es nur allein, Die unfere Sorgfalt erheischen. Die übrigen Stiftungen, welche nur ben Drugiggang beforbern, mogen feben, wo fie bleiben, Befonders mogen ibre Borfteber. welches gemeiniglich reiche Wollufflinge find, auch ibre übrige muffige Stunden bargu anmenden, Die Mittel ausfundig ju machen, ihre Kapitalien ficher und vortheilhaft unterzuhringen, ober fluge Rechts: perftandige und andere mit Geschaften betannte Manper ju Rathe ju gieben, wodurch noch letteren ein Theil bes Meberfluffes ju fatten tommen wird. Muffen die Landerenbesiter nicht genug arbeiten und maden? Gollten fie fich noch fur Dugigganger befummern, fie tonnen auch Saufer, Grundstucke faufen. und fich mit beren Verwaltung beschäftigen. Es fepe mun zeitig ober fvatig, einmal wird boch bie Berabickung bes Binsfuges gescheben muffen, warum foll man bas Gange fo lange einem Theil aufopfern ? Das gange industrieuse Europa bat ben Binsfiig berabgefest, Die Stiftungen baben boch bestanden. Um aber ibnen

and eingermaaßen Mittel au Sand zu geben, folage id vor, ben herunterfetung ber Pfandbriefe bie Im ber Gutber nicht zu erhoben, und nicht mehr Mubbriefe, als nach Maakgabe des bisberigen Binds fufit, auf die Gifther zu ervediren. Auf diese Weise bleibet benen Stiftungen auf jedem Butbe noch ein berächtlicher Theil Sicherbeit, nach denen Pfandbries fm wrig, gegen welche sie ihre Kapitalien à 5 Bro-Hierdurch wird ein geant unterbringen konnen. boppelter Entzweck erreicht, die Gutbsbeliger tonnten bisber auch gegen 6 Procent nicht leicht Glaubis ger finden, Die mit der Sicherheit nach benen Pfandbricken zufrieden fepn wollten, und die Burger und Bonein fanden ben Verpfandung ibres Gutbes und Leis bed kiten einen Denar ju erborgen. hier ift ein weites offened keld füt geiftliche Stiftungen, und ber Bobl fand des kandes wird wiederum daburch befördert.

Mes obige find nur Bruchftuce, benn Die Currube bes herrn Landesalteften und die Schrift Des Unonymi find mir erft beute ben 16ten December jugefommen, und wenn mein Auffaß. inigen Rugen haben tann, so muß ich ihn noch beute weiter befordern. Indessen konnte es fenn, baf ich ber mebrerer Muge ben Gingebungen eines für bas Boll meiner Mitburger befummerten Bergens folgen, was jest ohne Ordnung, Busammenhang, viel wenis ger Bierlichkeit bingeschrieben worden, beffer auszuatbeiten, pornehmlich wenn Ereigniffe mich bargu 21 3 auf:

### 16 II. Authent, Lifte aller in Hamburg

| 5.5 Ý         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1782         | . 178      |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| Eitronensaft, | Boib                                  | 8            | . ` 4      |
| 6:            | - balb                                | 79           | . 7        |
| * 1 2 S       | Drhoft                                | , 8          |            |
| ٠٠٠ کو م      | Fasser                                |              | 3          |
| Cocufinuse .  | Stud                                  |              | 5900       |
| Cochenille,   | Såde                                  | 224          | 47         |
|               | Fässer                                | 123          |            |
|               | Riften                                | ,            |            |
|               | Seron                                 | 28           |            |
| Coffee        | Faster                                | 17913        | 4088       |
| Care 14       | Sacte                                 | 3306ò        | 1560       |
|               | Pacten                                | 148          | 387        |
|               | Ballen                                | • 1421       | 81         |
| <b>4.</b>     | Drhoft                                | 179          | ilia       |
|               | Riften                                |              | ,          |
| Colley,       | Suice                                 | <u></u> ,    |            |
| Colloquinten, | Fas .                                 |              |            |
|               | Riste                                 | -            |            |
| Confect,      | Rifte                                 |              | . 8        |
| Corallen,     | Fasser                                | . <b>9</b> ` | •          |
|               | Rifte                                 |              |            |
| Corinthen,    | Fasser                                | 1299         | 112        |
|               | Ballen                                |              |            |
| Crapp,        | Fasser                                | 699          | . ` 32     |
| Cumin,        | Ballen                                | 105          | 13.5       |
|               | Fasser                                | , ij 15 ,    | ٠          |
|               | Sakte "                               | 44           | (a) .30 .7 |
| Curcumey,     | 2 F98                                 |              | ' '        |
| Salley James  | Gacte                                 | -            |            |
|               |                                       |              | Datteli    |
| •             |                                       |              | •          |
|               |                                       |              | ~ <b>'</b> |

#### angefommenen Baaren. 1782 1783 Datteln. Rifte Ī Diegel; Rifte 36 Raffer Dold. Lonnen Drabt. Raffer Drapp, Riffen 130 Drogues; Kaffer 201 186 Dacten 12 17 Gåcte İİ Riffen 27Š 227 — balbè Ballen 22 38 Dulci. Riffen 27 106 Fasser İÍ Gifen; Raffer 25 Ctúct 68255 52135 - balbe Bund i366 29 i Riffen 14 Schifpf. 314 Platten 134 **Wagen** 92 Riffen Ciferne Plattert, 20 Stuck 6a : Eifenbaume. Bund 103 Faffer Cifenmagrent. 22 Parth. Ī Eleph Histor. Dortef. 1787. 1. St.

# 18 II. Anthent, Liste aller in Hamburg

| - 1                                   | ٠        | 1782           | 178    |
|---------------------------------------|----------|----------------|--------|
| Clephantenzähne,                      | Stůc     | 242            | 50     |
|                                       | Fasser   | `. , <b>—`</b> | ,      |
|                                       | Pacten   | 4              | ٠.     |
| Erbsen,                               | Parth.   | 1 .            | ٠, , • |
| •                                     | Ladung   | -              |        |
|                                       | Fasser   | 6              | ,      |
|                                       | Scheffel | -              | ٠. ;   |
|                                       | Såcte    | 126            |        |
|                                       | Quart.   | 308            |        |
| Erde,                                 | Parth.   | . 4            | 1      |
|                                       | Tonnen   | °              | •      |
|                                       | Stuck    |                | . :    |
| Erbenwert,                            | Fasser   | ·—             |        |
| Effence,                              | Riften   | -              | 1 .    |
| Ess,                                  | Drhoft   | 1160           | 10     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Zonnen   | 615            | 3      |
|                                       | Riste    | ,              |        |
|                                       | Tierce   | -14            |        |
|                                       | Fasser   | 4              |        |
|                                       |          |                | -      |
| Farbe,                                | Faller   | 146            | 1      |
|                                       | Pacten   | · ,            |        |
| · * / · · · · · · · · · · · ·         | Lonnen   | 176            | I      |
|                                       | Ballen   |                |        |
| Farbeholz,                            | Parth.   |                | ,      |
| <b>*</b>                              | Gtück    | المستور الماء  | · 9    |
|                                       | *        |                |        |

Farver

| <b>%</b>          |            |               | -          |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| angetom           | menen W    | aaren.        | 19         |
|                   | ·          | 1782.         | 1783       |
| Färkrey,          | Lonnen     | , <del></del> | 94         |
|                   | Pacte      |               | 8          |
| <b>A.</b>         | Fasser     | -             | 28         |
| filern,           | Sacte      | 55            | . 12       |
| Frigen,           | Rorbe      | 3633          | _          |
| •                 | Fasser     | 683           |            |
| _                 | Riften     | 63            | بنستو      |
| Feigentafe,       | Fasser     | -             |            |
| kill, Fuchsfelle, | Fasser     | -             | . <b>i</b> |
| Stilk,            | Ballen     | 225           | 197        |
|                   | Decter     |               | 24         |
| ,                 | Parth.     | ` <b>'</b> Ś  | 5          |
|                   | Bund       | -             | `14        |
|                   | Fasset     | <b>5</b> ‡    | 13         |
|                   | Stuck      | 3057          | 578        |
| •                 | Lonnen     | - 1           | - 3        |
| •                 | Pacten     | 795           | 153        |
| Studel,           | Fässer     |               | 4          |
| Faersteine,       | Fasser     | 33            | 90         |
| Siloc.            | Pacten     | 25            |            |
| <b>.</b>          | Fasser     | -             | . 16       |
| •                 | Parth.     | 23            | · \ 1      |
|                   | Tonnen .   | 8             | <b>5</b> . |
|                   | - viertel  | 16            |            |
|                   | Wagen      | 2202          | ·          |
| Sik und Felle,    | Parth.     |               |            |
| Sidemo Strümpse,  | Parth.     | ******        |            |
| <b>v</b>          | <b>S</b> 2 | <u>.</u>      | डम         |

.

# 22 II. Authent. Liste aller in Hamburg

| -                                       |              |             | ,           |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                         | ~            | 1782        | .778        |
| Haber,                                  | Varth.       | 36          | • 1         |
| •                                       | Ladung       | · 5         | . •         |
| Haber und Bohnen,                       | Parth.       | -           | _           |
| Haber und Erbsen,                       | Parth.       |             |             |
| Sagel,                                  | Faffer       | 47          | 7           |
|                                         | Såcte        | 80          | 40          |
|                                         | Lonnen       | ·,          |             |
| Hambspacken, -                          | Stucke       | 100         | 20          |
| Hanf,                                   | Bund         | 1413        | 134         |
|                                         | Fasser       | 3           | _ =         |
| Hanfol,                                 | Fässer       | ·           | 25          |
| Harz,                                   | Brod         | 1547        | 43          |
| Hausblafen,                             | Faffer       | 2           | •           |
|                                         | Vacten       | . 14        | _           |
| Daute,                                  | Fåsser       | 10          | _           |
|                                         | Pacten       | 13          | Ĭ.          |
|                                         | Bund         | `5 <b>2</b> | 10          |
| •                                       | Stücke       | 12930       | 558         |
| · - /                                   | Parth.       | ,1          | _           |
| Hering.                                 | Tonnen       | 12594       | 248         |
| **************************************  | · dito halbe | 389         |             |
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | bito viertel |             | 2           |
|                                         | bito achtel  | 22          | 9           |
|                                         | Dito sechz.  | -           | · -         |
|                                         | Laften       | 283         | - 82        |
| Sirfthborner,                           | Stúct        | 683         | <i>02</i> , |
| Sitlibhatucit                           | Parth.       | <b>~</b> 09 |             |
|                                         | A sice side  | 25.00       |             |

| angetor          | nmenen W                                | Baaren.    | 23            |
|------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
|                  |                                         | 1782       | 1783          |
| Hirfphorner,     | Pacten                                  | 、7         | 12            |
| •                | Paare                                   | ١          | 154           |
|                  | Fåsser                                  | . 2        | . 3           |
| Bolz .           | Parth.                                  | 50         | 53            |
| /                | Ballen                                  |            | . 10          |
| ,                | Bund                                    |            | 133           |
| -                | Stuck                                   | 4341       | 7633          |
| •                | Pacten -                                | , —        | . 2           |
| holi und Sals.   | Fasser                                  |            | I             |
|                  | Parth.                                  | -          | r             |
| holi und Roblen, | Parth                                   |            | -             |
| Honig,           | Tonnen<br>Topf                          | 31<br>1    | <u></u>       |
| ٠                | Sicte                                   | 100        | 10            |
| Hopfen,          | Ballen                                  | 15         | 10            |
| Sorner,          | Fåsser                                  | ` 9        |               |
| Dotner,          | Stud                                    | ၁၀၀၆       | · <del></del> |
| Socnspigen,      | Stuck                                   | 8510       |               |
| Sociality        | Såde                                    | 17         | 40            |
| · ·              |                                         | ,          |               |
| Jalappe          | Ceron                                   | 43         | -             |
| Indigo,          | Seron .                                 | 53         | ,             |
| - 1.00.him       | Fåser                                   | 538        | 702           |
| -                | Varc.                                   | . 5        | 113           |
|                  | Såde                                    | 1          |               |
| ••               | Risten                                  |            | 1             |
|                  | SR A                                    |            | Ingber,       |
| •                | 3 4                                     |            | "Jugary"      |
| •                |                                         | <b>k</b> . | J             |
| ,                | *************************************** |            |               |
| •                |                                         |            |               |

### 24 II. Authent. Liffe aller in Samburg

| <b>~</b>                                          | , ,      | 1782         | · 178  |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| Ingber,                                           | Såde     | 3763         | 383    |
|                                                   | Fässer   | 102          | 9:     |
|                                                   | Riften   | ) -          | 1      |
| Juchten,                                          | Pacte    | . Š11        | 54     |
| Rafe,                                             | Stud     | 117376       | 140445 |
|                                                   | Fasser   |              | 45     |
| , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | Sonnen   | 125          | 50     |
| •                                                 | Riften   | 7            | 21     |
| •                                                 | Pott.    | . <b>3</b> , | 7 T    |
| AAGE-W                                            | Pfund    | 360          |        |
| Kalbfelle,                                        | Ballen   | 14           | •      |
| ,                                                 | Parthey  |              | . 1    |
| ,                                                 | Pacten   | -            | 2      |
| Gamen '                                           | Stůct    |              | 19     |
| Kaufin.                                           | Fasser   | 2005         | 3039   |
| · ·                                               | Pareelen | . —          | 12     |
| • • • •                                           | Riffen   | 1356         | 704    |
|                                                   | Dog      |              | 5      |
| •                                                 | Ballen   | 1270,        | 995    |
|                                                   | Rollen   | *****        | 6      |
|                                                   | Pacten   | 412          | 562    |
|                                                   | Drhoft   |              | 3      |
| •                                                 | Sacte    | 196          | 27     |
|                                                   | Roffre   | • -          | 1      |
|                                                   | Bund     | 1000         |        |
| •                                                 | Lonnen   |              | 8      |

aufm.

| ueu Kriga         | ren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iltag '           | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irth.             | į,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iten .            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sser -            | <b>-</b> `                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | <del></del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ţ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ffer.             | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rth.              | · -,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ffer.             | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| be Tonn.          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| icte              | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| cten <sub>.</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ien .             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fer :             | -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -13-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>25</b> 5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rupfer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | <i>.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** ** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | istag deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter deter | free 10 free 10 free 1 free 1 free 1 free 2002 free 2002 free 36 free 36 free 7 free 36 free 7 free 36 free 7 free 36 free 4 free 36 free 4 free 36 free 50 free 54 free 34 free 34 free 34 free 34 free 34 free 34 free 34 free 34 free 34 free 36 free 36 free 37 free 36 free 37 free 36 free 37 free 36 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 free 37 |

# 32 11. Authent, Lifte affer in Samburg

| •                  |         | i 782      | i,  |
|--------------------|---------|------------|-----|
| Pottasche;         | Tonnen  | 36         | 1   |
|                    | Fasser  | 1290       | . à |
|                    | Riften  | 12         |     |
| Pottlath,          | Fasser  | 150        | i   |
| Propfen,           | Ballen  | •          |     |
|                    | Sacte   |            |     |
| Provision,         | Riffen  | 28         |     |
| Puder,             | Faster  | ìò         | *   |
| Pulver,            | Tonnen  | 8          | ٠.  |
| •                  | Riften  | 2          |     |
| ,-<br>. ' <u>l</u> | Fasser  |            | 617 |
| Queckfilber,       | Fasser  | iog        |     |
| Nauchwert,         | Fasser  |            |     |
| Reis,              | Sacte   | 4110       | 15  |
| a'                 | Pacten  | 628        |     |
| ,                  | Fasser) | 484        | 11  |
| •                  | Körbe   |            |     |
| ,                  | Ballen  | i89        |     |
|                    | Tonnen  | 22         | · j |
| Mhabarber,         | Fasser  | · 3 ·      |     |
|                    | Pacten  | ` <u>ż</u> | :   |
|                    | Riffen  | Ĭ4         |     |
| Rbeth,             | Bund    | 332        | 1   |
| Niechwasser;       | Rifte   |            | ί.  |
| Riemen,            | Paar    | ico        | •   |

| wii get til                  | imenen A     | saaren.                                 | 33            |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| Rocau,                       | 🖈 سەنگە:     | 1782                                    | 1783          |
| Soggen,                      | Faffer       | 4                                       | 19            |
| · ·                          | Parth.       | <b>,</b> 10                             | <b>2</b> 3    |
|                              | Ladung       |                                         | · <b>i</b>    |
| Passan imis con              | Sacte        | 32                                      | 12,           |
| loggen imb Weizen;<br>Körhe, | Parth.       |                                         | *             |
| ownye,                       | Riffen       | ,10                                     |               |
| Palin                        | Faller       | خطت                                     | 17            |
| Rofinett,                    | Fasser       | 15454                                   | <b>18</b> 451 |
|                              | Gructen      |                                         | . 588         |
|                              | Rist. halbe  |                                         | 50            |
| ,                            | Pott         | 1062                                    | 1479          |
|                              | Vacten       |                                         | 45            |
|                              | ditto, halbe | <u>,                               </u> | 64            |
| -                            | Riften       | <b>23</b>                               | 233           |
| •                            | Pott vierte  | i '                                     | 100           |
| Rofmaria,                    | Rôrbe `      | 10                                      | 28            |
| •                            | Risté        |                                         | · . 1         |
| Runn,                        | Biepen       | ŝ                                       | نمانشان ر     |
|                              | Fasser       | <b>`20</b>                              | 150           |
|                              | Orhoft       | ^ .—                                    | 6             |
| Sames,                       | Faffer       | â.                                      | â             |
| East,                        | Sacte        | 488 ·                                   | 480           |
|                              | Tonnen       | 173                                     |               |
| <b>\</b>                     | Ballen -     |                                         | 33            |
| •                            | Fasser       | 15i .                                   |               |
|                              | Pacten       | 6 <sub>5′.</sub>                        |               |
| biffor. Portef. 178          | 37. 1. Št.   | E (                                     | Såde,         |

# 32 11. Authent. Lifte aller in Hamburg

|              |          | 1782            | 17       |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| Pottasche;   | . Tonnen | 36 <sup>.</sup> | /        |
| ,,           | Fasser   | 1290            | 4        |
|              | Riffen   | 12              |          |
| Pottlath,    | Faffer   | 150 1           | , ;      |
| Propfen,     | Ballen   | <u></u>         |          |
| 4            | Såcte    |                 |          |
| Provision,   | Riffen   | 28              | į        |
| Puder,       | Fasser   | iò              | , •      |
| Pulver,      | Tonnen   | 8               |          |
| •            | Riften   | 2               |          |
|              | Fasser   |                 | 6178     |
| Queckfilber, | Faffer   | ioj             |          |
| Rauchwert;   | Fasser   |                 |          |
| Reis,        | Sácte    | 4110            | 150      |
| # \\         | Pacten   | 628             |          |
| ,            | Fasser / | 484             | İ153     |
| · ·          | Rorbe    |                 | 16       |
|              | Ballen   | i89             | ic       |
|              | Tonnen   | 22              | 155      |
| Mhabarber,   | Fässer   | · 2 ·           | -        |
|              | Pacten   | ` <b>2</b>      | <u> </u> |
| •            | Risten   | İ4              |          |
| Rheth,       | Bund     | 332             | 130      |
| Riechwasser; | Rifte    | . —             | 1        |
| Riemen,      | Paar '   | ico             | 99       |

|                     | nmenen A          |                     | 33             |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Rocau,              | Faffer            | 1782                | 1783           |
| Roggen;             | Parth.            | 4                   | 19             |
| 01-08th/            | Ladung            | , 10                | 23             |
|                     | Sácte             |                     | , I            |
| Roggen und Beigen,  | Parth.            | 32                  | 12,            |
| Rothe,              | Riften            | <del></del>         | *              |
| ·                   | Faster            | OÌ,                 | -              |
| Rofinen,            |                   | <b>خلت</b><br>نستمت | 17             |
| - see truent        | Fasser<br>Stucken | 15454               | <b>48</b> 451  |
| <b>'</b>            | Rift. halbe       |                     | , 58 <b>\$</b> |
|                     | Pott              |                     | 50             |
|                     | Pacten            | 1062                | 1479           |
| -                   | ditto, halbe      |                     | 41             |
| :                   | Riffen            | •                   | 64             |
| · ,                 | Pott vierte       | 28                  | , A33          |
| Roßmariu,           | Korbe             |                     | ,100           |
| sechment,           | Risté             | 10                  | 28             |
| Rumm,               | Piepeni           |                     | <b>i</b>       |
| ornain,             | Fasser            | 3                   | 1 3            |
|                     | Orboft            | <b>` 2</b> 0        | 150            |
|                     | ~ rgule           |                     | •              |
| Saamen,             | Faster            | â                   | â              |
| Gaat,               | Sacte             | 488 ·               | ج<br>مٰΩم.     |
|                     | Tonnen            | 173                 | 407            |
| ,                   | Ballen -          |                     | <i>3</i> 3     |
|                     | Faller            | 15i -               | . 12           |
| <b>.</b>            | Pacten            | 65                  |                |
| biffor, Portef. 178 | 7. 1. St.         | E                   | Såde,          |
| ,                   |                   | - ,                 |                |

### 40 II. Authent Biffe aller in Somburg

|                      | . •               | 1782                                         | 178         |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Backs,               | Fåller            | 336                                          | 20          |
|                      | Riften            | 77                                           |             |
| 4                    | Ballen            | 52                                           | ,, <u> </u> |
| Machelichter.        | Riften            |                                              | 2           |
| Bagen,               | Pacten            | <u>.                                    </u> | 7.          |
| Wagebalken,          | Stud              |                                              | ्य०         |
| Paid,                | Riften            | 28                                           |             |
|                      | Loumen            | İİ                                           | · ·         |
| Waidasche,           | Riffen            | 50                                           | · 31        |
| Wallfischbarden,     | Ballen            | io ,                                         |             |
|                      | Pacten            |                                              | 200         |
| Maffer,              | Kôrb <del>e</del> | 554                                          | 409         |
| are grown            | Riffen            | 58                                           | 52          |
| ***                  | Manb.             | . <del></del>                                | 12          |
|                      | Rannen,           | 2000                                         |             |
| Wasser, Ungarisches  | Rifte             |                                              | ্, গুড়া    |
| Pau,                 | Bund              | 315                                          | 9955        |
|                      | Parth.            |                                              |             |
| ,                    | Ballen            |                                              | 808         |
| Bein, von Frankreich | Orboft            | 16608                                        | •           |
|                      | Riffen,           | 199                                          |             |
|                      | Rorbe             | 77                                           |             |
| 1                    | Suic              | 1317                                         |             |
|                      | Fasser            | 644                                          | - Paris     |
| - pon Spanien        | · · · · · · · ·   | - 44                                         |             |
| Ung Portugall        | Bath              | 630                                          | -           |
| - ding 4 deam        | hito balbe        |                                              | _           |
|                      | Section Section 2 |                                              | ,           |

| angetomi          | nepen Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aren. 🤋             | 41                                            | · , |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1782                | 1783                                          | •   |
| Bein, von Spanien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                 | 1/05                                          |     |
| und Portugall     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ્ય:∖ૈ:<br>283       | •                                             | •   |
| and Spide         | dito halbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110                 |                                               | , \ |
|                   | hito viertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ,                                             |     |
| <b>.</b> .        | Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                  | ·                                             |     |
| •                 | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911245:2 1          | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | •   |
| - von Amfterbam   | Riften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 148                                           |     |
|                   | bita halbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en carrier :        | 2                                             |     |
| `-                | : Borbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                   | 114                                           |     |
|                   | Faffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>            | 40                                            |     |
| •                 | Studen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. And C.           | " <b>4</b>                                    |     |
|                   | Biepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del> : '     | 97                                            |     |
| •                 | bita halbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>~</u> ن~         | · <b>2</b> 9                                  |     |
| • •               | hito viertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 50                                            |     |
|                   | Drhoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | `                   | 2098                                          |     |
| •                 | . Fasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , <del></del>       | 4                                             | 1   |
|                   | <b>Riffen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 6                                             |     |
| — pon Bourdeaux   | The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | Marine 1            | ∵″ 1 <del>65/</del>                           |     |
|                   | Droofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 19720                                         |     |
|                   | bito balbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | 4                                             |     |
|                   | Stiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | Ţ                                             |     |
|                   | Fåffer<br>Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ****              | 19                                            |     |
| — von Bremen      | Ionnen<br>Orhoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - بند<br>مند (۱۳۵۱) | 5                                             |     |
| - von Canarien    | Stant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 28<br>T                                       | .`  |
| - wn Cette        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 488                                           | ٠.  |
| - MI SCOR         | dito halbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر تامنده در         | 400<br>216                                    | •   |
| `                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | = -, -,                                       |     |
|                   | C 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Mein,                                         |     |
|                   | Α,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                               |     |

### 48 III. Einige Anmert, über bie Aufbrin

fage ber Proportion ber Aufbringung biefer G abinanbern. 1.1 Es waren barübet in bem Ronc felbft große und beftige Streitigkeiten. Da bie Tanbren fiben: wie fcmer es fen , biefelben poll eutscheiden, so empfahlen fie ben Bundesaenoffe nen Blan, ber mit bemienigen, mas bas Bundnif bielt. febr überein tam. Gie ichlugen ihnen nan vor, daß jede Proving ein Cataster aller Aecker liegenden Grunde, und ein Berteichnif ibrer Giny ner sowobl ber weißen als ber schwarzen mac und berde bathifens ben iften Mary 1784 bem s arek porlegen follten; biefer wollte alsbenn fogl breviehn Kommiffarien ernennen, einen aus is Proving, und ihnen auftragen eine Schabung Grundftude in feber Proving entweder einftimn ober burch bie Debrheit von neun Stimmen au werfen. Der Rangreß wollte alsbenn fich diefe Sc bung vorlegen laffen, und wenn er fie billige, fo f te fie jur Grundlage bienen, die Gelber barnach a itoringen, burch welche theils die schon gemacht theils die in funf Jahren ju machenden Ausgaben fritten murben. Allein bie Urbeber Diefes Schluf mußten felbst nothwendig voraus feben, wie vi Schwierigkeiten eine folche Schatung eines fo a gebehnten Landes baben wurde. Rachbem man i verschiedene Beranderungen in dem Sten Art." | Asimbiuffes porgentimmen batte, beren teine einzige tien affgemeinen Benfall fand, fo fant man enblich t 1 f

### der off. Gelder in tien Roebatt. Frensk 49

then April i 783-prin Schinffe, das man den fammelichen Bundesgenoffen empfehlen wollte, die Steuerit nach der Zahl aller freyen Simwohner jeder Proving ohne alle Nücksiche auf Alter und Geschlecht, und Drepfünstel der Zahl der schwarzen Stlaven aufziedringen, Diese Art, dem Bermögenszustand seder Arwing zu schäsen, schien ihnen zwar, nicht ohne alle Simwürse, aber doch immer die beste zu seyn. Wan hatte diesem Schlusse einen Brief des Kongresses an die Simwürsen wur un Ahode Istland, den zoen Die. 1782 geschlichen, bingugesüge, in welchem die Zweisel gegen einem gleichen Zoll, der allenthalben eingesührt werden mußere, gehoben wurden.

Am 4ten Jan. 1786 hatten Aben acht Vroningen in die neue Schätzungsart gewilligt. New-Hampspire, Rhobe - Island, Delaware, Sidsarolina und Beorgien waren noch übrig:

So weit unser Schriftsteller; die neuern Rachrichten haben uns gelehrt, daß diese Benstimmung gleichwohl nicht ohne Einschrantung und ohne große hindernisse in der Ausschlerung gegeden ift.



## 40 II. Muthent Lifte aller in Samburg

| Ett.                 | •                 | 1782           | 17             |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Bachs,               | Faller            | 336            | 20             |
| •                    | Riften            | 77             | 4              |
| 4                    | Ballen            | 52             | , <del>=</del> |
| Machelichter,        | Riften            | -              | 2              |
| Magen,               | Pacten            | <del></del> ,  |                |
| Pagebalten,          | Stud              |                | IC             |
| Waid,                | Riften            | 28             | 1              |
|                      | . Tonnen          | 11             |                |
| Waidasche,           | Riften            | 50             | 3              |
| Wallfischbarben,     | Ballen            | 10             | _              |
|                      | Pacten            | , <u>-</u>     | 20             |
| Masser,              | Rorbe             | 554            | 40             |
|                      | Riften            | 58             | 5              |
|                      | Mand.             | - <del>-</del> | . I:           |
| •                    | Rannen            | 2000           |                |
| Wasser, Ungarisches  | Riste             |                | 1              |
| Pau,                 | Bund              | 315            | 9951           |
| . C 4                | Parth.            |                | 1.5255         |
| •                    | Ballen            | <b></b> ,      | 808            |
| Wein, von Frankreich | Orhoft            | 16608          | 9 <del>9</del> |
|                      | Riffen;           | 193            |                |
|                      | Korbe             | 77             | -              |
|                      | Stuck             | ĵ317 ·         |                |
|                      | Fasser            | 644            |                |
| - pon Spanien        | MUHES<br>1        | ् रहाक         |                |
| nnd Portugall        | Bach              | 630            |                |
| Ant Garage           | hito halbe        | 8              |                |
|                      | Section Section 2 |                |                |

| angetom            | mepen We         | iaren, 🤅                              | 41 J             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 40.4. · · · ·      | ,                | 1782                                  | 1783             |
| Bein, von Spanien  |                  | -catter c                             | •                |
| und Portugall      |                  | 283                                   |                  |
|                    | dito halbe       | 110                                   | . `              |
| · 5 .              | hito viertel     |                                       | <del></del>      |
|                    | Basser<br>Kisten | 14                                    | -                |
| - von Amfterbam    |                  | 1912 <b>45</b> :0 1                   |                  |
| ini constact milit | hita halbe       |                                       | 148              |
| ` <b>-</b>         | :Korbe           | **********                            | . 2 <sub>0</sub> |
|                    | Fasser           |                                       | 40               |
| • •                | Stucken          | المنعاب ا                             |                  |
|                    | Diepen           |                                       | 97               |
| •                  | vita halbe       |                                       | 29 .             |
| 1                  | dito viertel     | · <del>911-1</del>                    | 50               |
| 🖚 pon Bajonna 😘    | Drhoft           | ·                                     | 2098             |
| Y                  | Fasser           | <u>'</u>                              | 4                |
| , W.               | Siften .         |                                       | 6                |
| — von Bourdeaux    |                  | i Pining 1                            | 165              |
| -                  | Debote           |                                       | 19720            |
|                    | dito halbe       | -                                     | 4                |
| •                  | Studen           |                                       | T                |
|                    | Fåffer           |                                       | 19               |
|                    | Tonnen           |                                       | 5                |
| — pon Bremen       | Drhoft           |                                       | 28               |
| - von Canarien     | · ·              | ,                                     | 1                |
| - von Cette        | dito halbe       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 488              |
| `                  |                  | . <b></b>                             | 216              |
| •                  | <b>E</b> 5       | 1 <b>x</b> = 1 <b>x</b>               | Meir             |
|                    |                  | · 10 .                                | 18               |

### 48 III. Einige Anmert, über bie Aufbring

fage ber Proportion ber Aufbringung biefer Ge abananbern. 1:1 Es waren baribet in bem Ronai felbst große und beftige Streitigkeiten. Da die Tanbren faben; wie fchwer es fen, biefelben vollie entscheiben, fo empfahlen fie ben Bundesgenoffen nen Blan, ber mit bemienigen, mas bas Bundnift bielt, febr überein tam. Gie schlugen ihnen nam por, daß jede Proving ein Cataster aller Wecker liegenden Grunde, und ein Berteichnist ibrer Ginm ner sowohl ber weißen als ber schmarzen mad und bephe bathffens den isten Mark 1784 dem A arek porlegen follten; biefer wollte alsbenn foal brengebn Rommiffarien ernennen, einen aus je Proving, und ihnen auftragen eine Schabung Brundftude in feber Proving entweder einffimn ober burch bie Debrheit von neun Stimmen gu i werfen. Der Kangreß wollte alsdenn fich biefe Sc sung vorlegen laffen, und wenn er fie billige, fo fi te fie jur Grundlage bienen, die Gelber barnach a subringen, burch welche theils die schon gemacht theils die in funf Jahren ju machenden Musgaben fritten wurden. Allein die Urheber biefes Schlu mußten felbst nothwendig voraus feben, wie vi Schwierigkeiten eine folche Schapung eines fo a gebehnten Landes haben wurde. Rachbem man e verschiedene Beranderungen in bem 8ten Art. Bambniffes vorgenommen batte, bernt teine einzige tien allgemeinen Berfall fand, fo fant man entlich !

## der off. Gelder in then Rorbants French 49

then April 1783 jum Schlusse, das man den sämmtlichen Bundesgenoffen empsehlen wollte, die Steuern nach der Jahl aller freven Simwohner jedet Proving ohne alle Rücksicht auf Alter und Geschlecht, und Dreyfunstel der Jahl der schwarzen Stlaven aufzieringen, Diese Art, dem Bermögensjustand seder Vroding zu städen, schwarzen ihnen zwar, nicht ohne alle Simwurse, aber doch immer die beste zu seyn. Wan hatte diesem Schusse einen Brief des Kongresses an die Simwohner von Abode : Island, den zoen Die. 1782 gestellichen, huzugesügt, in welchem die Zweisel gegen eines gleichen Zoll, der allenthalben eingesührt werden müßser, zehoben wurden.

Am 4ten Jan. 1786 hatten Kom acht Brontingen in die neue Schahungsart gewilligt. News Samps fbire, Rhode = Island, Delaware, Subsarolina und Georgien waren noch übrig.

So weit unfer Schriftfeller; Die neuern Rachrichten haben uns gelehrt, bag biefe Benftimmung gleichwohl nicht ohne Einschränfung und ohne große hinderniffe in der Auffihrung gegeben ift.



# 33 IV. Befiche. bes Bolfteinifthen Kanale,

Klintern, und alle Ecten find mit gebauernen Bor holmer Gandfleinen verwahlt, Das Mauerne gebt an bepben Gelten einige Murben unter bem 2B. fet burd. Die Schleufen baben famintlich 25 Fr Tiefe. Das unterfte Bett bes Ranals balt 54 Fu Der vbere Durchichnitt beffelben 108 Rug; Die Die tol Auf: An berben Geiten ift ein Rocteir für bu bie Schiffe tichenben Pferbe; an demfelben laufe Beaben wen, die das Regenwaster absibren, und as trupillen Orten int ben Ranal leiten. Die Ruober Schleufe lient Don der holtenauer 412 Muthen 6 Kuf Hamburger Maafes entfernt; von da bis tur Rath-Manniborfer Schleuse beträgt die Entfernung 45s Muthen 4 Mug, und von Diefer Gehlense bis Guebsberf 458 Rutben. Sier ift eine Brude über ben Ras nat lefchlagen, und eine zwepte zu Landwehr 1417 Muthen von der erstern; 310 Authen weiter ift der Membuber Sees und 1016 von berfelben entfernt, bie Louigsforden Schlense mit einer Brude. Bon the bis jur Cluvensider Schleuse und Brude ist die Entfernung 1230 Rutben, von da bis Fortb 1258 Ruthen. Die Oberevber bient bier bem'Rangl jur Fortfebung, wozu fie bie gehorige Tiefe bat, und an ber Hordlichen Geite mit einem Trottoir verfeben iff. Diefer Weg beträgt bis Rendsburg noch 2400 Rutheir. Mit Inbegrif ber Schleusenlange ift ber gante Kunal 0340 Ruthen Samburger Maak, ober 5% Reis W. Die Meile zu 1620 Rutben gerechnet, lang.

## · burd me lichen bas Boltifche Meerie, 153

Das was mir oben gefagt baben, beweiftt, bas bas Lerrain , burch welches ber Kangt gezogen if missen der Rachmannsborfer, und Königsfürder Schlenfe am bochften fen. Den Flembuber Gee ber in ber Mitte groffchen biefen heppep Merten liege, ift das Refervoir, aus welchem diese Theile des Rouals und die Schleisfen das Waffer erhalten. Seine Tiefe und sein Umfang wurden schon allein binlangliche Siderfeit geben , bag ber Rand nich in wectuen Jahren Baffer geftig baben tounte; wher er hat afte erben einen farten Bufing aus bem febr großen Meflenfer, und wird einigen tleinern Been. Enblich kömmt auch bas Baffer ber ben Bothkamp entfprit genden Gober biengu. 3mifchen ber Brucke gu Land: wehr und Flembuber See mußte ein Strich von 310 Ruthen zimeilen ju 40 bis 50 Auf Tiefe burchath-ben werden, um das Waffer aus bemfelben in ben Romi ju finereit. iChe mon nach Gouigeford tommt. findet man gleichfalls eine Anbobe, mo man 440 Mis then in einer Tiefe von 30 bis 35 Fuß burchgraben mufte. Ben Ofterade find Buffufte aus Rorben gu füblichen Leichen unter bem Kanal weggezogen. Ben der Clivenficker Schleuse ift eine Anhohe gu 30 guß Tiefe 150 Ruthen lang burchgestochen. Bon ba grub man gerade auf Forth gu 1258 Ruthen, und vermieb ben langen Weg ben bie Krummungen ber Epber amden. Um aber einen ju farten Bufing bes Baffers mifben ben Königsforber und Cluvenficten Schlenfen verwehren ju tonnen, hat man bep ber

## 56 IVI Biffir, Dischdifteinischen Menglis,

1

:3

3

ľ

4

gebracht. Ber Breibols batte ber Aluf viele aufbaltende Krummungen; man hat ihn gerade geleitet, und fest tann man bafelbif grevennt eine halbe Deile in einer geraden Linte fortgeben. Das Terrain bat bier die Unlegung von Teotwies nicht zulaffen wollen, amb baber findet man da iwo Sibe und Fluth nicht viel mehr murten, Schwierigfeiten weiter ju tommen, und muß fich ber Dft = und Weffminbe bedienen. Aber ba, mo die Baler Aue, (die felbft schon ziemlich groffe Barten führt, and mit einer Schleuse verfeben ift.) in die Enber tritt, erhalt ber Fluß eine größere Biefe, ein engeres Bette und bobere Ufer, fo bag bier Ebbe and wath fibr merkich murten, die Gebiffe von und moch Somingen zu breingen: Ben da big Friedrichsstade tinnen ebne Schwigeigfeit Trottoirs, angelegt merben. Die Erber nimmt auf diesem Wege ben bis Tetenbesein Chifbaren Cora auf, fo wie ben Friedrichsftadt die Trens. Hier machik die Fluid 8 Lug boch an und ber Sing ift, fo, breit, daß fleing Schiffe lawiren und große treiben tonnen. Benn fogenannten Aringaliunge, eine balbe Meile meiter, wird bie Fahre durch word Sceinviff beschwert, ber queer burch ben Mind arbete und um belfo mertmurbiger ift, ba fich in ber bortigen Gegend auf zwen Meilen weit kein Stein Doch will man, daß diefer Riff ein Theil bes Relfengenindes fen bin man fombbi in Enberstads als and in Dientiefden Ben Tiefaraben ar alettid: Dieceion unefpfett , "Geftebet wird Die Schiffigut tisburel niemali "ba der Alms gleichwoll an ber einen 2067 A s. C Geite

### » beuchmelchen bas Bakische Meer 10. 57

Geka 10 Fuß umd an der undern 12 Fuß Wasser hat, and ben mäßiger Sohe desseben. Der Hafen von Lönningen ist erweitert, und vertieft, so daß die größsen Schiffe bem Winter hindurch mit Bequemkichkeit daschlift liegen können. Auch hier ist ein genaumigest Pachaus nach dem Modell des Holtenauschen.

Die Erber bat von bier an Sandbante, bie fich oft anksen, und viele Aufmertfamfeit notbig machen Ran bat baber bie Kabre mit Sonnen und Batten bement, und auf Belgoland ift eine Sefellsthuft Ender kootsen, Die das Schif führen. Es ift ein mes kullicher Bortheil, bag die Sandbante nicht weit in Gee geben, baf bie Fahrt anfangs ziemlich gerabe ift, und daß man auf ber Balfte Wegs ein Baffin kabet, wa die Schiffe mit feche Raben Tiefe por eis ner Sandbant autern tounen und ficher liegen, wenn ber Sturm nicht ju ftart aus Westen wehr. Sobald. bie Schiffe in Die See beraus tommen, erbiiden fie die Lootfen - Galiotte in ber Elbe, welcher Aluf Thuen and, wenn ein fürmischer Bind bie Erreichung ber Epber verwehrt, gegen Guben jur Buflucht bienet. 6 wie gegen Rorben Liffertref, und noch ficherer die breite Bever, die fogar als Kahrwasser der Ender wermieben ift. Man batte in Borfcblag gebracht. dichn Flug auffatt bes Eybers jur Mundung bes Lauf m machen. Aber es waren viele Schwierigkeiten houegen, besonders, daß teine nabe Stadt da mer, be ben Schiffen, die 12 bis 18 Fug tief geben, einen

find besniegen über folgende Artitet einstimmig ge-

Es foll ein vollständiger gegenseitiger handel und eine frene Schiffahrt zwischen den Unterthanen in den Europalfchen Befigungen bepber Ronige finte finden, imter ben nachfolgenden Bedingungen:

Wenn ein Friedensbruch unter bepden Machen eintritt, der dadurch bestimmt wird, daß beidde ihre Gesandten abrusen, so dursen die Unterthanen einer seden Wacht in den Staaten des andern bleibent, und ihre Handlung fortsetzen. Wird es aber für nöthig yesunden, ihren Abzug zu verlangen, so salleihnen zwölf Monate Frist verstattet seyn, ihre Guter abzusühren.

Die Unterthanen bepber Könige sollen weber unsmittelbar noch mittelbar Feindseligkeiten gegen einander außüben, noch sich dazu von einer Macht, die mit einem von beyden Krieg subrte, bevolknächtigen lassen. Diejenigen, welche gegen dieses Berbor handeln, sollen strenge bestraft werden, und dem beleib digten Theile Ersat für den gelittenen Schaden leissten. Es sollen nur erst alsbenn Repressalienderiesertheilt werden, wenn keine Genugthung gegeben verheilt werden, wenn keine Genugthung gegeben voer dieselbe verzögert wird. Um diesen Fall als einsgetreten anzunehmen, mins dem Minister des andern Theils, die Forderung um Genugthung bekannt zeinacht sein, nud ihm werden vier Monate zingestinden, seine Erstärung darüber zu geben.

...

٠

ŗ

:: :S

•.

.1

3

ŀ

Ò

L.

.1

į

1

ŧ

þ

### V. Sandlungenadrichten.

Die laderfeitigen Unterthanen können in ben gegenseitign kandern, auch in den Festungen ohne Passe reise und handeln, jedoch mit Unterwerfung unter die landesgesetze.

Die benderseitigen Unterthanen und ihre Schiffe burfen mit Labungen, die feine Kontrebanbe entbals ten, in die Bafen , Fluffe it, einfabren, und bafelbit fo lange fie wollen verbleiben. Gie tonnen fich bakuft wohnhaft nieberlaffen, im bon Matlern ober Betaufern Baaren einzutaufen. Gie tonnen in ibem Rieberlagen Baaren, Die an anbern Orten ace fauft find, aufbewahren, obne baf fie nothig baben fie m Martte zu bringen. Gie bezahlen nur folche 216gaben, die in Diefem Trattat flivulirt, und wozu fle als Unterthanen eines febem bon bevben Staaten berbuns ben find. Sie konnen auch mit ihren Kamilien und Bermogen meggieben; mobin fie wollen, wenn fie bie gewöhnlichen Albaugsgelber entrichtet baben. follen vollige Religionsfrenbeit genießen, Rirchbofe baben, und ber ihren Leichenbegangniffen nicht ge-Daben follen aber bie Gefete ber beite fort werben. ben Rinigreiche; Die Schiffahrt und Sandel angebeit: in Raft und Ausübung bleiben, wenn es biefer Erake ut nick anders belfimmt.

(De vorber erwähnte Tarif folgt bier.)

Se. Biogbeirannische Majestat behalt sich auch ber Gifen. und Baumimollenwaaren; das Recht vor, biftor. Portef. 1.787. 1. St. E Die

### V. Sandlungenachrichten.

66

bie innern Abgaben, welche man jest auf die robe Materialen dazu gelegt hat, zu bestimmen.

Die kontrahirende Machte werden die wurkfam ften Mittel ergreifen, die Einnahme dieser Austager zu reguliren, und die in Tarif eingeschlichenen Irrethumer verbessern lassen. Waaren die darinn nicht aufgeführt sind, sollen den Eins und Aussubrzoll bezahlen, der von den am meisten begünstigten Nationen bezahlt wird.

Die Schisse der Unterthanen bender Mächte genießen alle Vorrechte der am meisten begünstigten Nationen. Sollte künstig einer von den kontrahtrenden Theilen andern Europäischen Nationen neue Vortheile Jugestehen, so sollen dieselbigen den bepderseitigen Unsterthanen gleichfalls eingeräumt werden, wiewohl ohne Nachtheil der von bepden Mächten vorbehaltenen Vorrechte, nämlich von Frankreich der Spanien durch den Familienpakt 1761 Jugestandene,
und von Großbritamien der Portugall durch die Konvention von 1703 eingeräumten Vortheile.

Um es zu jedermanns Kenntniß gelangen zu lassen, wie viel jedermann an Boll zc. zu entrichten habe, soll das dazu gehörige in den bevderseitigen Handlungsftädten durch den öffentlichen Anschlag bekannt gemacht werden. Ein Einnahmebeamter, der eine größere Belohnung annimmt oder fordert, als die lenige, welche ihm in diesem Traktat bewisigt ift,

foll den lleberschuß erfegen, und nach den Gesegen

De Baaren follen nicht unter dem Vorwande, daffiederüglich, oder mangelhaft, oder schlecht gesaten wären, visitiert oder confisciert werden, sonz dem Käuser und Verkäuser sollen den Preis unter sich besimmen.

Son Kaufmannsgutern, die Brittische Unterthamin Berschlägen, Kissen und dergl. einführen, soll in der Berzollung das Gewicht der Tara abgezogen mb bis ihr eigenes Gewicht verzollet werden.

Benn der Schiffer oder sein Stellvertreter, in du Angade der Ladung, ein Bersehen begehet, so sollt debregen so wenig das Schif als die Ladung constituten, sondern die Eigenthümer sollen Nach- sicht gmießen, wenn sie den gewöhnlichen Zoll entsichen, und kein vorsetzlicher Betrug daben zu verzuch ist. Auch soll weder der Raufmann noch der Schisher darüber zur Strafe gezogen werden, wenn die Baren noch nicht ausgeschist waren, als man die Ladung angab.

Indietet eine der kontrahirenden Mächte, die Lusuk von Waaren, welche Produkte oder Manusikum der andern und in dem Tarif nicht aufgeführt sind, der erhöhet sie den Zoll auf dieselben, so soll dieselben, so soll dieselben, so soll dieselben, so soll dieselben, so soll dieselben, so soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, soll dieselben, sol

Œ 2

Eben diese Regel gilt, wenn Einfuhrverbote aufge hoben, und Bolle herabgesest werden, mit Ausnah me der Falle, die in diesem Traktate ausdrücklich be stimmt sind.

Die bisherige Kopfsteuer ber Französischen Unterthanen in England, und das von Brittischen Unterthanen in Frankreich bisher bezahlte Argent du chef werden aufgehoben.

Wenn eine ber kontrahirenden Machte Bramis auf die Ausfuhr solcher Artikel sezt, die Manufalturen oder Produkte des Landes sind, so skehet es de andern Macht frey, die Zolle nach dem Verhaltrider Größe der Pramien zu erhöhen, doch hat diese koinen Bezug auf die Wiederbezahlung des Ruch zolles.

Die Vortheile, welche ben Brittischen Unterthe nen in diesem Traktate bewilligt find, nehmen de Anfang, sobald in Grasbritannien die Gesetze gegebe sind, den Französischen Unterthanen gleiche Vortheis sicher zu ftellen, welches auch von Irland gilt.

Großbritannische Schiffe, sie mögen herkomme woher sie wolken, sollen keine Frachtgelder entrichtet wenn sie in Französische Hafen einlaufen. Eben sollen Französische Schiffe, die in Großbritannisch Hafen einlaufen, von dem funf Schillingszoll und der gleichen Abgaben frey sepn.

Es foll Kapern, die keine Unterthanen ber Kol trabirenden Machte, aber gegen eine berfelben aus gerüff uniste fad, nicht erfaubt seyn, sich in den Hafen und m den beyden Reichen zu dewassen, etwas von ihm Prisen darinn zu verkausen, und mehr Lex kadmut einzunehmen, als sie brauchen, bis zu dem udsten basen ihres Gebiets zu kommen.

In imm Streite, der zwischen dem Kommandanim inch Schiff und seiner Mannschaft in einem Hakuma der kontradirenden Machte entskeht, soll der Kasikat der kladenden Parten nur ein gehöriges gemittlied Certificat geben, wodurch sie in den Stand sollt wird, die Sache vor dem ordentlichen Gericht, we welches sie gehört, klagbar zu machen. Sobald kiels geschern ist, handeln die Matrosen gesetwisdig, wenn sie das Schif verlassen, oder dem Rekischen in der Fortsetzung seiner Reise Schwierige kitch in den Weg legen.

Ei ift den Kausseuten zugestanden, in welcher Eprade sie wollen, ihre Geschäfte zu treiben, und ihn Kriefe zu schreiben. Der Kausmann ist versstüdes in einer Streitigkeit seine sämmtelichen Büsch wis Gericht zu bringen; aber es soll darinn wich nehr nachgesehen werden dürsen, als was die hing Sache betrift. Die Bücher dürsen ihren Sissimen nicht ans den Händen genommen werden, wie n einem Banqueroute. Die Großbritannissten und nachen sollen nicht gezwungen seyn, Stemssehen nu gebrauchen, außer zu ihren Journalen, wiede werall in Frankreich geschehen nuß, um ihs

### 2 V. Sandlungenachrichten.

Die Schiffe muffen, wenn eine von bepben Machten Krieg führt, mit geborig eingerichteten Paffen perfeben fenn, die alle Jahr erneuert werden muffen, wenn das Schif in diefer Beit zuruck tommt. Auch muffen fie Cer-fficate baben, die die Ladung, den 216fegelungs und Bestimmungsort genau enthalten, um Contrebande zu verhüten,

Wenn Schiffe ber benderkeitigen Unterthanen fich bem Ufer nabern, ohne einzulaufen, fo follen fie nicht gebalten fenn, ihre Ladung anzugeben, es fen benn, daß man Ursache habe, zu glauben, daß fie für ben Beind bestimmte Contrebande führten.

Wenn Kaper ober Kriegsschiffe der einen Mache ben Kauffahrern ber andern Macht begegnen, so solsten sie sich außer dem Kanonenschuß halten, und nur ein Boot mit zwep oder drep Mann an Bord senden, um die Passe zu untersuchen, bey deren Richtigkeit sie ihm nicht weiter beschwerlich fallen sollen.

Sat man Berbacht, daß ber Kauffahrer, ber nach einem feindlichen Safen gebet, verbotene Waaren am Bord habe, so muß er seine Passe und Certificate zeigen.

Sollten dergleichen würklich vorhanden seyn, so sollten die großen Luken nicht ausgebrochen und kein Stuck weggenommen werden, bis die Ladung im Bepseyn der Admiralitätsbedienten and Ufer gebracht, und inventirt ist. Wenn das Admiralitätsgericht sie nicht zur Konfiscation verurtheilt, so soll nicht darüber

ther bisponire werden. Das Gehif selbst, und ber Theil der kadung der keine Kontrebande begreiff, bleibt frey, und darf unter keinem Vorwande juruch gehalten werden,

Alles Eigenthum der benderseitigen Unterthanen, bas am Bord seindlicher Schiffe gefunden ist, wirk konficier, wenn es gleich sonkt nicht Rourebands ware. Dieses geschiebet aber nicht, wenn es gelat den ist, ebe der Krieg erklart ist, oder ehe Beseble pu Represtalien gegeben sind, oder inverhalb solgenz der Branzen; wenn es gesaden ist, innerhalb zwey Wonaten zwischen Archangel, Petersburg und den Inseln Geilly, und zwischen diesen Inseln und Sidzellar; innerhalb zehn Wochen in dem Wittellandizseln Weere, und innerhalb ache Monat an zedem anz dern Orte in der Welt. Kontrebande darf gar nicht in die seindlichen Hasen gesührt werden,

Die Kommandanten der Kriegsschiffe und Raspern follen strenge Besehle erhalten, ben Schiffen ber andern Macht keinen Schaden zu verursachen. Sie sollen bestraft werden und Genugthung geben, wenn sie dagegen handeln.

Ein Kaper, der 1 50 Mann führt, soll daber 1 500 Pf.
Sierling, und diesenigen, welche über 1 50 Mann subren, 3000 Pf. St. Kaution machen, damit sie ben verursachten Schaden verauten können. Auch sollen sie mit der Kaßirung ihrer Kommision bestraft werden.

E 5

Mtederlagen auf St. Battbelemi, und in Schweben für bie zu vertaufenben Baaren und Materialien errichten. Die Ungabl bet Schiffe, mit welchen bet Sandel getrieben werden foll; bangt von bem Guts befinden ber Kompagnie ab. Gie follen von Stockbolm ober von Gotbenburg abgeben, und auch babin wieber jurudfebren; um ihre Baaren auszulaben; Der Kond zu biefer Gesellschaft foll burch Substrip. tion gesammelt werben, bie ben 16ten December porigen Jahres ihren Unfang genommen bat, und bis jum 17ten Kebruar diefes Jahres fortbauern foll. Riemand kann unter 100 Reichsthaler fubscribiren; auch muß die Gumme die subftribirt wird sich mie 100 Reble, ichließen. Rach Ablauf bes Subscriptionstermins foll bekannt gemacht werben, wie boch fich Die Summe belauft. Die Annahme ber Gelber wird burch Rontal, Bevollmächtigte von 10 ju 10 Procent defcbeben.

Bu St. Domings sind im Jahre 1785 auf 65 Schiffen 21,662 Regerstlaven eingeführt; die etwazu 43,236,216 Liver verkauft sind. Von diesen Schiffen waren 25 von Nantes, 15 von Havres, 14 von Rochelle, 5 von Honseur, 2 von St. Malo, 2 von Bordegur; i von Marseille. Aus den Franz. hasen sind überall 99 Schiffe auf den Negerhandel ausgegangen, die 32,990 Regerstlaven nach unsern Inseln gebracht haben. Der mittlere Preis eines Regers war 1996 Livres.

Ecosobritannien subrt in Reapolis jahrlich für etwa 5 Killionen Französische Pfunde Waaren ein, und südn mir für eine Willion aus. hingegen sührt Frakeich nur für drep Willionen ein, und für 15 dis id Willionen aus. Denn das Del, welches zu den Franz, Sissenmannsakturen gebräucht schrolz wird kaft allein in Lalabrien ausgekaust. Da indessen die Seise eine der unchtigsten Erporten aus den Franz. Häsen ist, so leidet Frankreich bep dieser Bilanz keinen Schaden. Wan sagt indessen, daß der Französische hos bep dem Reapolitanischen auf eine Herabsetzung der Abgaten auf das Kalabrische Del dränge, und sie erz balten würde.

Biele Französische Wechselhäuser, besonders in Paris sind durch eine grobe Betrügeren in diesen lezenten Wonaten in Berlegenheit gewesen. Einige Bestrieger, von denen die vornehmsten Bechade, sa Roche und Ballocy heißen, ließen von den Wechstern Dourston, Ravel und Santerre Wechsel acceptiren, die auf einige hundert Livers sauteten; sie wußten dann die Zahlen fünstlich zu verändern, und aus den hundersten, Lausende zu machen, so daß der Betrug auf eine Million berechnet wird. Aber die genannten Hauptsbetrüger sind schon in Amsterdam arretirt.

### VI. D. M. Friderici II. S.

Militem, tironem.

Contra, reginam. a. gallo, bojaro, pressam.

Opportune, expériens, bis.

Mox. adrogans, asper b),

Primum. vi.

Post. consiliis, arte. astu.

Adjecit: imperio, duas, tertias.

Ambitus, ponderis, roboris.

Silesiam, Frisam, Sarmatiae, partem.

Majores, vix nomine cognitos.

Regulos censens ad arctum.

Obleuros inglorios tantillos.

Arabum aegypti praefecto, nedum aequiparabiles. Superbiam muhamedis, imperium fama

Tanti. in. toga. in. lago. principis.

Orbem. terrarum. pervagante.

Tactum. perculfum.

Oratore honoravit.

Pollente, abhine, maxumum,
In, ottomanorum, fenatu.

Legati. novi.

Marie Sententia : monitu.

ganaerseri Lakot,

In, peritia, civili, multa, in, milite, fumma, posuitipfe, dux

Commilito, fingulorum. teftis, hortator.
Victoriarum. pars, maxuma,
Infidias, explorans. vigil.
Fefellit, prudens.

inruens.

Regis. finitimi, exercitum.

Agmina, circumvenit. adduxit.
regiones, obsedit.

Familiam, moenibus, inclusam,

Discessu. donavit.

Exacerbatus.

Germaniam, armis, quaffauit, Tributis, mulcavit, foederatos, Comitia, delufit, Ordines.

Vindica, minis, superciliis, Tremesecit.

Caesus, immotus, seeti, nescius, Victor, atrox, instans.

Fortuna, in. utraque, major, Bellum.

Ultra, Justrum,

Contra. Austriam, rerum. dominam. reginam. Galliam, Scandinaviam, Scythiam.

Europam, omnem,

₹ 3

Sufti-

### 86 VI. D. M. Friderici II. S.

Suffinuit, paene, folus,
Composuit,
Regno, nihil, vulnerato,
Viribus, inconcussis.
Aere, foluto, alieno.

Quartum. movit ludens, effigiess,
Nil expetentem, fibi.
Aliorum, fedes, avitas,
Antiqua, tutantem, imperii, palladia, jactitans,

Confecit. statione. trimestri.
Ingenio. blandimentis.
Provincias. dissidiorum. aliquando. fomitum.
Vindicans. primum. genito.
Catarina. Lodovico. annuentibus.
Firmantibus.
Sponsione. secramento.

Severioris. disciplinae.

Cohortum. turmarum. multitudine. innumerabilium.
auctor.

Puerum. omnem. ad, figna. nasci, Juvenem. conscribi, imperans. Despota.

Principatu, digniffimus,

Dominatus,

Exemplum,

Eheu.

Ac, magister.

Aft. in. emni. imperio, quantus.

Aequi. tenacissimus.
Nefasti. ultor, implacabilis,
Themidem, norma nova.
Lites, compendio, circumscripsit.
In, ambiguis.
Casurum. lancivit, causa.
Aerarium, potentiorem.

Nemefin,
Ab, immanitate, alienam,
Sontibus, opitulari,
Generis, vitae, scrutari, rationem,
Cives, in, publica, commoda,
Caftigari, emendari, voluit,
Non, mactari, suppliciis, infamia,
Promiscue, perperam,

### VI. Den heiligen Magen

Inepmal versuchte er glücklich. Den ungeübten Krieger

Gegen Thereffen, Die Ballier und Bayren angftigten.

Bald anmagend und unmild... That er erst mis Gewalt

Dann burch Aligheit , Staatsfunft und Berfchla-

Drey Provingen voll Kraft und Gewicht zu seinem

Schleffen, Friesland, einen Theil von Garmatien.

Mohammeds folges Reich Kannte kaum seiner Borfahren Rahmen; Dielt sie für Fürstlein beeiseter Bonen; Dunkel, unberühmt, kleinlich, Selbst nicht Arabiens und Egyptens Paschen

> pergleichbar! Da ergriff es erschätternd

Der Ruf Des Weisen im Frieden des Helden im Kriege

Der ben Erbtreis füllte. Run ehrt es ibn burd Boten

Rannte ibn Freund Folgte achtsam im Divan

Per Mennung, der Warnung, Des neuen Gesandten

Und den nie varher gegebenen Winken.

Viel

Biel that er in ber Regierungsfunff. In ber Riigetunft Mes! Alice 2 and Cathit Filherr, Kriegrigefichete; Thatengeuge, Anfpormer, Des Gienes Hammiterweiber. Bachsam eneverte er ihm gelegoe Schlingen; Selbft folauribernifend ...... Stunte er auf des benachbarten Ronigs Beer, Kübret ben umringren Sanfen bavon 11 Und befeste Tend Lande: 2177 Och and the Francisco Walter r ameliera 3 Guig lieff er aus der umfegten Stadt die bebende Familie entweichen, Bum Grimme gereize Erschütterte er bewafitet Deutschland ; Schufte ftrafend die Berbindeten! Spottete ber Deutschen Bochrath, Und machte mit gefurchteter, Rache brobenden Stirft Die Stande gittern. Beffegt . Stand er unbeweglich, imnachgebend; Den Gieg Schrecklich verfolgend. Größer in jeglichem Schickfale Er allein Refegte über ein Luftrum Segen Deffreich, die Ronigin ber Staaten, Gegen Frankreich, Schweben, Scythien. diftor. Portef. 1787, 1. St.

Begen gang Europa. Muverlest war fein Reich,

and find in Allegefchwächt feine Kraft, de grade und Brown in Allegefchusser feine Schatz.

Spielend stellte erigum viertenmale bes Rriegs

(1895) Beild und Dille in 1896 (1896) Beild in bard (1896) Beild in 1896 (1896)

Rur jum Schif fremben Erbebeils Bermaniens altes Pallabium ju erhalten;

So ruhmte er?

Er entichieb burch ein bager von brey Monaten;

Erhielt hurch Klugheit und Schmeicheleven Dem Erstgebohrnen Lander jum Zunder neuer Kriege, bestimmt.

Silligten, bestätigten es,

Durch Unterschrift und Schwar.

Der ffrengen Kriegszucht, und Turmen

Urheber, Befahl er, daß jeder Knabe für die Waffen

gebohren Jeder Jungling für fie geworben feyn follte.

Benet Imullitit lin. be Bemorben lebu lotter

lind Lehrer, ....

Aber wie groß in jeder Regierungstunft!

Merfobnlicher Racher bes Unrechts

Sab er Themis eine urgen Form Den Streitsachen Rurge;

Doff in zweiselhaften Kallen: Andere leibe,

Nemeris .....

Fern von Graufamteit
... half felbst Schuldigen ; ....

Forschte nach ihrem vorigen Wandel, Wollte nur jum allgemeinen Besten Sunger güchtigen, besten, Richt sie durch ehrlofe Strafen, Ungeracht permischt, Kolachten.

**3** 2

Ìtéda>

b) Der Sinn biefer Strophe ift fower zu errathen; fout Despots, und Dominatus hier im morigen Berftande smommen werben, wie ber Austuf eheu! zu fagen fonint, fo ift ber Bormurf febr ungereche, und wird burch hundert handlungen der Gerachtigkeit gegen fich felbf, und ber Nachziebigfeit gegen Porftellungen, widerlogt.

### 506. V.L. Den fleiligen: Macken

Ihnen, nach ihede Gitte; Gemeinheit: Me lassen, Durcht seinen Bestehl, unter seiner Anführung, einemnter seinem Schper, And Abers sie wolltem lieber seine bleiten Das kunftige schlau durchschauend f).

Er hat die Erde verlassen In Der beste, ben tapfenste Pring! (1) Alt geworden im Siegen, Des Anhmes satt,

Verwaift,

f) Es möchte wohl schwer fallen, anzugeben, wie weit dieser Plan habe zwecken sollen, und in wie seine er gelungen ist, ober nicht, da der Schleper, der die Se-Leinwisse dieser neuen Argenauten verdiegt, noch eben so wenig ausgebeben ist, als der Schleper der Isis.

Allen wie gest wuß der Mann seyn, den dam man, wer ihn taden zu können, einen, gegen das Gane gerechnet, mistungenen Plan (wenn er mistungen, ist) ansühren muß! Der Berfasser scheint indessen sielen Tadel mehr deswegen so weitlauftig vorgetragen zu haben, um seine Anspielung völlig aussprückern, als well er ihn selbst für michtig kielt. Aber zu weitsauftige Ausbehnung eines Gedankens ist im lavidarischen Style eben so tadelhaft, als Weitschweisssfeit im Ausbrucke.

Verwaift; 'in Traver gebille."

Beint Breuffen!

Es vermabrt feinen Rabmen

der Gin Einerte in Marmos, Figel

Durch feines Flaccus Saiten;

Seine Bewunderung im Bergen

Ebruchesvolle Liebe Air Burger Bruft. Simmervoll feufgen bie Uebergebliebenen.

Die Bolfer faunen ; mu

Rachtsennen werben bas Gehichiel janking

bes ibn ferblich fcbuf."

Weine Maniferd Es vervoisse fill in Rollings

# Abrif ber Begebenchaften \*).

en Ceminkerlug int Dat n

A rite as mile Brenflender & Money Con les de Beränderungen, Die fich hier jufragen, beweisen Die portreflicen Befinnungen unfere menfcontebenben, jebermann ber um ibn ift, beglackenben Adnigs. Seine Urbeitfemfelt all mittemulbet; aber er fann bach bift aber bief ten Bitten und Borftellungen feiner Unterthanen nicht vorfommen. Er zeigt bie ausgebehnteffe Bolerang gegen alle Sattungen von theologischen und philosophischen Mennungen. Bon feiner Gerechtigfeiteliebe bat er icon einige glanzenbe Beweife gegeben , befonbers icheint feine Aufmertfamteit auf Die Sandlung gerichtet ju fenn, und es werbem treffenbe Mageregeln genommen, alles basjenige aus bem Bege an roumen, mas ihr bieber Beffela angulegen fcbien. Inbeffen ift in ben mehrfieit Angelegenheiten met tichte vollig ente fcbieden, fondern bie mehrften Refultate ber Unterfuchungen und Beratbichlagungen werben noch erwartet. Die

Deine burch die Krankheit und ben Tob des Berlegers bes biftor. Portefeuille, Herrn Sexauß, verursachte unwillkübiliche Unordnung hat verhindert, daß der Abris der Begebenheiten in den letten Monaten nicht mit der Genauigkeit gegeben ift, wie unsere Leser fordern konnten. Wir glauben also, daß es unfre Pflicht beische, bier bassenige Wichtige, was etwa in den vorigen Monaten übersehen ist, nachzuhohlen. Dassenige, was hier nicht Naum hat finden können, soll im

### Mil Merry Co. Bayestinellin. 1109

Dispolgung die voll'dent Stadesmilitäte, Freiherfu von dende, in Addierfadt um 24ften October, in Misden maken dieses Midulate, ünd sprulgenikhlig in Debnatu, Leve, Museurs ünd Austid eingenblungen.

Die wormehmitten Beranberungen in bielen leiten bren Ameter find folgende: .ber mirfliche Staatsminifier, Graf von Santenbarrer, hat wegen feiner fomichlichen Befundbeit feinen Abfcbich, genommen , hingegen hat ber Ronig ben Smin von Armine auf Boidenburg, bigberigen geheinien Geftent, iben mirflichen geheimen Staats . Triegs: unb Minimben Minifter Diceprafibenten bes Generaltirecino rinnt and Oberiagermeifter ; ben herre ben Maufdwig und den Grefen von Schulenburg ju Blumberg ju murtlichen am baner Grants Rniegs : und birigirenben Miniftern benm Comfhirectobium etnannt. Diefes bat baburch folgende Dunmentavenpaltung ethalten: Der Graf von Blamenbal has das Departement von Dommern und Reumark. imidien Die Ehreforienngelegenheiten ; Den Mimifter won Santi, Dit = und Beforeuffen und Lithaten, Die Genorale und Chargeufasten Gaden i der freiherr von Stinith, Die Megnhalischen Provinzen, bas Bengwertes Butten : und Sehrtermefen , bie Sales und Mingangelegenbeiten : bes Winter pon Werder Das Soll - und Arvifamelen , die Mas unfefturen, Kabrifen, bas Rommer, und bas Doffwefen 2 ber Graf wood Arnim Die Konfischen; ber Minifter moit Manistritz die Propinsen Churmart, Officeland und Mens foatel, bas Stempelmefen, bie Ungelegenheiten ber Churmiddlet Grudt = und Lanbichafestuffen ; ber Graf bont Bontemberry Die Presitien Magdeburg, Salberfabt, Duebl limben und Dobenfieln, bie Sechandlungs: Banto . und Bichenfaffen - Bingelegenheit 'und Das Cobactemefein; Det Omf pon Soym alle Golefficht Angelegenbeiten. Das Benerals

### a 12 VII. Werif der Begebenheiten.

angelebenbeiten in bekilnebten Betfeminlubben ber Munth lichen Infimminifier vorgetranett, und follegiglifch unterfucht und abgethan worben fillen; theile sur Befehleunigung tet Sachen vier trene Oberinftimache, und dem Eribunal und ber Befestemmifien binguthut, Die gleichfalls ben Bottrag in Inftillacien baben. Da bie Galarientoffen burch bie Berminberung ber Sporteln ben bem Processe, und burd bie Abnahme ber Bahl berfelben felbft (wem foldat nicht bas Bett ben Lefting biefer Nachricht fur Freuden) bin und mieber ju fury gefommen find, fo bat ber Ronig, mit mabret Maniaficher Gebonuth, und ber achten Beisbeit, Die nicht bie Anden nachabent, bie bft bas Gute wollen, aber bie Wafttel bagu bermeigeitte nicht mut beim Groffanteler b. Carmet eine berfachtliche Summe untbeffen laffen, ben britigenbiten Brebilriniffen buburch ubrutetfen , fonbern und verftrochen. ben bet Rormitung bes neuen Etats, binidudiche Sinnalis men gir Remfiening ber Guftir angutbollen, fo ball bie Goors teintare noch betuiter gefert werben tonnte.

Eine eben so preiswurdige Fredzebigfeit bes Kange ift es, daß er die Simmame der Universitzten seines Laubes mit 20,000 Bitblie, die jahrlich aus den Gatern der Jesuiten in Schliefen gezogen werden sollen, vermohrt hat. Halle er hilt davon 7000, Konigeberg 2000 und Frankfurt an der Ober 1000 Kihle. Der Gehalt des Lautiers der Universität, herr von Dosmann, wird davon bestritten.

Die Westvreußischen Landschnot find ebenfalls gewillt, ein landschaftliches Areditsverm zu errichten. Der König hat die Führung hieser Angelegenheit dem Groftantler von Carmer übertragen, und den Standen ein ansehnliches Rapital aus seiner Schatalle bewilligt, die Unkoffen des Sindung zu bestreiten.

Bis einer von bem Standbankbirekorium am nien Jan. betant gemachten Erklärung, berginfet diefelbe die von Pthampalnen ihr angebotenen Appitalien kinftig nur in 2 knant. Die alten Obligationen bleiben im 3 nud 2½ koont gehen; Minderichrige erhalten 3 krount; from me Bistungers und gerichtliche Deposita 2½ procent. Die Wieuer Hank giebt noch 4 Procent.

In Berlin find 6077 Kinder gebohren, und 6077 Mein fom gefterben. In der Churmart find gebohren 23,399, geboten 20,787. In den Prenfifchen Staaten überhaupt, geboten 212,188, geftorben 161,827. Usberfchuft der Gebohr um 49,361.

### Gesterreichische Monarchie.

Die öffentlichen Blätter verbreiten nicht leicht aus els mem Imde so viele falsche Nachrichten, als aus dem Oesterpreichischen. Man erzählt vit, daß Plane ihrer Anssührung webe sind, und daß man beschäftigt ist. Entwüsse ind Werk m sepen, die niegends anders gedacht find, als in der Eindlichungstraft desjenigen, dessen persönlicher Vortheil ihn die Ansstheums solchen Projecte wünschen läst. Es ist daher besto mehr pflicht des Journalisten, der nicht immer im selsem den Monate das Gesagte widerrussim vill, dagegen auf seiner dut zu sesen. Dut zu sept.

Der Kaifer fahrt immer fort, Berbesserungen in bem Immem ber Aunktintion vorzunehmen. Dahin gehatt von nehmlich die Berfertigung eines gang nenen Gefahuchs führ die Gielsuchen, dessen erften Abeil mit dem Aufang dieses Jahrd erschenen ist, und das mis Abschaffung aller übeigen Gesetz und Serohnheiten allein in den Gerichtshöfen gebten fil. Dieser erste Theil handelt von Gestaut übeighnut, den allgemeinen Rachten zwischen Seltuer, poblister, Portef. 1787, I. St.

### 114 VIL Abrif ber Begebenheiten.

schen Sitern und Kindern, und ben Rochten ber Walfen. Die She wird in diesem Gesethuche nicht als ein Sacrement betrachtet. Geschiedene kinnen wieder heparthen, aber die Erweisung des Shebruchs ift erschwert. Giner ber vormehmften Mitarbeiver an dom Gesehbuche ift der Hofrath von Lees.

In Ariminaffillen find burch eine Kaiferliche Berordnung alle Cobesftrafen anfgehoben, und dafür Leibesftrafen eingeführt. Aber diese haben bev schweren Berbrechen eine solche gränzenlose Hate, z. G. Anschließung in ein unterirbisches Loch auf Lebenstanz mit beständiger Wiederhohtung von Stockschlagen, und entsprochen auf keine Art der Absicht, warum man allein die Cobesftrasen verkurzen kann, namlich der menschlichen Sesellschaft kein Mitglied zu entziehen, das noch brauchbar senn kann, wenn man ihm die Möglichkeit, Bases zu thun, wegnimmt, das man das Gute, was das burch bewürkt wird, nicht absehen kann.

Eine vorsäglich wohlthatige Berordnung filt ben Ungawichen Landmann, ift die Anthebung des bieberigen Rechts bes Grundherrus, ben Bortauf fiep allen Produkten und Maaren feines Sauers in haben, ber jest verlaufen kann, wu er will.

Die Mandregeln, welche man jur Beförberung ber hands kung jur See nimmt, haben einen ungemein glücklichen Ersfolg. Besouders wird der Handel auf der Donau, nach dem Särflichen Provinzen und nach Cherson immer kärter. Da ben der Ausschland und der Phorte, unser Dof seine Fordeung an diest leite, gleichfalls auf eine bes quemere Gelegenheit mird versparen mussen, so wird uich die semenere Gelegenheit mird versparen mussen, so wird uich die fer handel gewiß in kungen noch febr ausnehmen. Berschleden Saussente seines lieden ihre Schiffe durch die Donau in des Mitterländische Meer. Im Trähiahr soll ein ordentliche

### VII. Abrif bet Begebenheileit. 119

det Kufterboot won Wien nach Eperson angelegt merdent. Der Lücker Daudel wächst ichrlich: Im Jahr 1784 wurse der Liebert Daudel wächt ichrlich: Im Jahr 1784 wurse der Lieber Daudel wähl schon auf zwer und deroßig gestiege. Die Fabriken und Mannsakturen vermehren sich demmi, und die schon angelegten wachsen ichten. Die Wold lenzusiabrik in Ling hat 786 Webenneister, 1061 Dubliver und Spaleimiten, 28,338 Spinner, 1395 Personen: Mannskitt auf 25 Leommelmühlen, u. 15 Philaterien, 76 Farbeskelten und 8 Feuerpressen. Der Verkauf stieg vom isten Jamar bis zu Ende des Septembers auf 1,100,000 fl.

Sik viel wird es baju beverngen , bas Wobl ber Deffers midichen Bespingen zu befördern, wenn die allgemein aleis de Cinrichtung , die ber Raifer feinen weitiduftigen Staaten Bu geben gebeuft, ju Stande gebracht fenn mirb, moben frena Ud bat Lokale, und bie an einmal bergebrachte Gitten und Bewahnheiten , oftmals nicht ohne Grund gewöhnten Gemither, noch immer viele Binberniffe in ben Beg legen; And if es allerbings billig, auf die lotalen Umftanbe eine inte Radfict in nehmen. Inbeffen ift bie neue Ginrichtung in den Italienischen Brovinzen schon geendiat, und basienige, mas noch himugefügt werben wird, gefchiehet vermuthid nach Inftruftionen, Die ber Erzhering Rerbinand. son bem Raifer ben feinem Befuche erbielt, ben er in Biem im abgewichenen Rovember mit feiner Gemablin abgelegt bat. Die Bucomine ift mit Galligien nunmehr willig vereinigt. Man bert zwar noch immer, bag Ungarn in Provinzen eine getheilt werben foll, aber es ift noch nicht gefcheben. Die funf Diftriftnaltafeln bafelbft merben nicht vermehrt merben, aler iebe erhalt zwen neue Rathe. Die Jahl ber nies bern Berichte ift mit acht und brenfig neuen Serichtsbofen Dermehrt. Jeder boffebt aus einem Worfiger, vier Bepfigerne

### 116 VIL Abris del Begebenheiten.

swei Aftuarien, jwen Stereien, einem Armemabvokaten und smem Angeliften. Uebrisend ift ber bieberige Judex curize; when Oberhoftichten und Präfibent ber Septempiraltafel, Graf Cfaty von Revesthresh wegen seines Alters in Pensioni geset. Der Graf vom Richt ift zum Oberhaftichter von Ungarn; ber bisherige Bicepräsibent ber Starthalteren, Graf Jancowies von Jornelag, zum Präsibent berselben und Tuvernicorum regalium wagister, und der Graf Aarl vom Palso zum Oberkanzler dieses Königreichs, ernannt.

in ben firchlichen Angelegenheiten find in bitien leten Mongten wiederum viele merfmurbige Ginrichtungen und Mbanbarungen gemacht. Das Bisthum ju Gras ift nun philig eingerichtet, und ber Eribifchof von Gatiburg bat bene neuen Bifchof, Grafen von Arco, feinen Antheil an ber geiftlichen Gerichtebarteit über Stepermart übertragen. abften Mov. nabm er Befit von feiner neuen Latbebralfirche. Die Medlaten in Borberofterreich baben bie Berficherung von bem Raifer erhalten, but fle nicht aufgeboben werben folle ten , wie bisher ber Plan war. Die Stifter gieben betrachte Hiche Summen aus fremdem Gebiet, und biefe murben aufe baren, wenn man fie aufbebe. Gie werben aber von ihrem Beberichuffe an Die Retigionstaffe etwas Gewiffes bezahlen maffen. hingegen find in Ungarn bas berühmte Stift Ge. Martineberg und die Religiofen von St. Baul aufgehoben! Die Rurcht, welche man (gewiß nicht unbillig, wie Thats fachen in Vicolais Reifebeschreibung bewelfen, die man mit einem bobuifden Seitenblick nicht wegichaffen fann, barthun) por ber Cimmirtung bes fogenannten Morbifden Brifts guling in bie narblichen Gegenben batte, ift geenbiat, ba biefes Stift aufgehoben ift. Eine vortrefiche Berpronung bes Laiftes befiehlt ben Bebrern ber Rirchengeschichte aber Schröcks Sanbbuch biefer Wiffenschaft zu lefen. Gine ens

:1

••1

7.1

č.

ti

: 4

٥.

1

:-M

Z

. **h**e

0

16

'n

k

'n

i le

h

kd

M

No.

ů,

ŧ.

þ

١,

ben Miferiathe Berbrbnung unterfagt ben Deud folder Ablafiettel, , woburth bie Abfrefung bes Ablaffes auch bett Schn im Regefeuer jugenignet wird. Die gefflichen Berbinfer ber Beittadpuppen in Geriemart baben fich befonen, bag fie auf bem Abotutmintte für einige taufend Orden wenigen verlaufen, als chemals. Der Karbinals Erte . Michof um Been, unterläße nicht feinen Biberfrand gegen cinen i fcablichen Kortgang ber Auftlarung fortaufenen. Er hat bem Raffer Borftellung gegen bie Ginführung bes Sindiffen Lebebuchs ber Mirchengefchichte fur atabemis We Bulefungen, gethan, ber ibm aber, wenn bie Anste betenfammler, Die Wahrheit fagen, geantwortet bat, bal a ben Rathbillen, ber ein befferes Buch biefer Mit foreiben murbe, bunbert Dacaten im Drainie geben wolle, ibrigens aber fur bie Ausmergung ber Errthumer aus bie fem Suche fcont geforgt fen. Wine nich lacherlichere Anfine bat ber Eribifchuf gegen ben Drofeffor ber politifchen Sefficte auf bet Wiener Univerfitat, Herrn Wartersche, megen feiner Befdimpfung bes Aberglaubent erhoben. Der Mani bat iber erfffrt, bağ er fich mit feiner Infirtiftion alle politifche und religiofe Irribumer aufzubeden binlinglich entschutdigen tonne. Ben biefer beutlichen Abnels smig bei Oberhaupte ber Defterreichlichen Geifflichkeit, und gewiß bes größten Ebeils berfelben die Aufflarung zu beforbem, ift pleichtiobl bie Depnung, bas ble Aufficht und Regierung ber Lehranftalten, ihnen anvertrauet bleiben muffe, fo feft eingewurgelt, bag ber Raifer befohlen bat. geiftide Reimmiffarien für ble Mormalfoulen; in ben Amutliden Erblanden unguftellen, burch weiche bas Schalle lice un tiniweckmäßige, bas biefe Normalfchalen vhnebem baben, nicht wenig beforbert werden wirb. Reber erbalt einen Schalt von doo ft., und 350 ft. für bie Reisetoften les bes Bifftationen.

### 128 VII. Abrif ber Begebenheiten.

gefaßt, und das Ariegsgesen liegt daben ju Grunde. Wos dem Ausspruch des Gouverneurs gilt keine weitre Appellation. Die Nenschenzahl die dahin abgesandt werden, beläuft fich auf 1800. Ein andres Etablissement will man auf der Kuffe von Africa bedm Sierra Levna, anlegen, wozu besonders die ohne Beschäftigung auf unsern Straßen herumlausenden Mulatten bestimmt sind. Man sagt aber, daß sie sich weigern, das Lönigreich zu verlassen, und unfre Gesetz, die ost, um Lein Unrecht zu beschlen, das Bose zulassen, schüsen sie in dieser Weigerung.

Man hat einen vortrestichen aber kostbaren Plan entworfen, die Themse und Severne durch einen Canal zu vereindzen. Die größten Unkossen werden dadurch verursacht werden, daß man den Canal durch einen Berg, über 2 Englische Meilen lang herdurchziehen nunk, nach der Art wie der Manschekersche Canal des Herzogs von Bridgewater gezogen ist. Da dadurch die Schisfarth zwischen London, Bristol und Dus blin zusammengehängt wurde, so wäre der Bortheil, falls die Sache aussührbar ist, von ausserredentlichem Nusen.

In dem Canale und dem süblichen Theile bes Königreichs bat in der Mitte des Occamber ein fürchterlicher mehrete Lasge anhaltender Sturm ausserstdentlichen Schaben an Schiffen und Hausern gethan, Ruch son Jameica bet man Nachsricht von einem entfestichen Orcan, der die Plantagen auf Dieser Insel und auf Euha verwüstet hat.

Die Englische Seemacht war nach ber gewöhnlichen Mon natslifte am Schlus- bes Novembers fart 127 Schiffe von ber kinie, 12 Schiffe von 52 Canonen, 113 Fregatten und 60 Ents ter und Schaluppen. Dennoch sollen nach ben öffentlichen Blättern im kunftigen Jahre zu 10 neuen Schiffen von 74 Annonen ber Riel gelegt werben.

### VII. Abrif ber Begebenheiten, 129

Der Erzbischof von Canterbury hat die Doctoren der Gotmiglichteteit White aus Penfplyanien, Provost aus Neupert, w kriffith aus Virginien zu Gischofen der hoben Episcopaltigeste Amerika geweihet.

Die Jahl der Gebohrnen beträgt im Jahr 1786. in Lond im 9183 Anaben, 8936 Mithchen zuf. 18,119. Geftorben find 10,213 minnlichen und 10,201 weiblichen Gefchiechts, just 20,414.

#### Solland.

Is der wicheigen Streitigkeit eines Sheils der Nation mit dem Erbstatthalter/find in den Legten drey Monaten fair und Borfalle mortwirdig:

Die sornehnuften Statte in der Broving Solland Delft, hulm, Dordrecht, Rotterbam, Cham, Gouba, Alfmar und enblich auch Amfterbam und Saag felbft, baben ben Stagin Abreffen überreicht, worin fie bas Betragen berfel. ben segn ben Erbifatthalter billigen, und gegen bie bisberige Amttfibrung bes Pringen Beftige Rlagen führen. Unter bies fen war die Abreffe ber Stadt Dorbrecht bie bitterfie und fin fit übetriebenen , Abichen und Saf gerabezu eingeftebenbot Auchriden abgefaft. Die Abreffe ber Stadt Amfferbam Ber an mehnften Auffeben gemacht, und ben Staaten bie grofte Stube verurfacht, theife wegen ber befannten entfibeibene ben Racht, Die Diefe Stadt in ben Staaten felbit behaupert. feils wil der Pring baselbit eine machtige Parther bat, mae # felbft wiele Regenten gehören, und weit man baber Urfae de batte, ju fürchten, buf bie Abreffe nicht fir Stande tommen modte. Gie ift von 16,267 Perfonen unterfibrieben, wels det für die Babl ber Einwohner in Amfterbam noch immes ulct sehr bebeutend ift. Ihre Depatkrien wurden von bew biftor. Portef. 1786. 11. St.

## 130 VII Abrif ber Begebenheiten.

Staaten mit einer fo unterscheidenben Feverlichkeit aufgesnommen, daß man bardus beutlich genug sahe, wie willkomsmen fie waren. Uebrigena ware es ein eben so großer Irrstbum, wenn man aus diesen Abressen schließen wonte, daß bar Erbstatthalter ber bar Nacion wurtlich so verhaft sen, wie et darin vorgestellt ift, als es zu weit zetriebener Eifer für seine gute Sache ist, wenn einige diese Abressen bamit absertigen, daß sie erfauft, erzwungen, und von unbedeutendem Leuten unterzeichnet waren. Leider finden fich unter ihnen Nahmen, die gewiß sehr bedeutend sind.

We mar eine Mirfing ber mentgern Barthevlichteit ber Stadt Amfterdam und befonders ihrer vier Burgermeifter für bie anti soranifche Sache fo wie auch bes wierigen Ginfluffes ben biefe Streitigfeiten auf ben Sandel haben, baß fie am abften Det, burch ihren Deputirten ben ben Staaten, ben Penfionale Bertel ben Antrag thun laffeit : bag, ba burch bie lenigen Unruben und Streitigfeiten in ber Republit bie Sands Inng in Berfall geriethe, und ber bet Schwachung bes Rres' Dits einen andern Beg ju nehmen fchiene, welches bem Staat' ben polligen Umfturg brobe, fo felle bie Stadt Amfterbant mer, bağ es bobe Beit fev, ernftbaft barauf ju benfen, wie Die Ginigteit wieber bergeftellt, und ber ausibenden Gewalt Des Staats ihre gehorige Beftimmung und feftgefenten Grans sen angewiesen merben tonnten. Zugleich ichlug bie Stabt wor, bat man neue Berfuche machen michte, bie Stadt Utrecht: und ihre Stande, und Die Stadte Ciburg und Sattem mit ben Gelbrifchen Stanben zu verfohnen, ju welcher Abficht ihr Gine Ernennung pan Rommiffarien ber andern Provinzen bas Butedglichfte in fenn fcbiene. Diefer Bortrag murbe foms mifforifch gemacht , und bie ftatthalterifche Darthen 10g aus bemfelben febr gunftige Folgen in Abficht ber Gefinnungen bet Stadt Amfterbam. Ohngeachtet fich biefes nun gwar bisher

noch nicht beficige bat, ,fo fan man boch biefen Bortrag ber Stadt Amfterdam als ben Anfang ber Unterhandlungen über ine Ansfohnung anfebn, ba am raten barüber ein Schluß macht, und ben Utrechter und Belbrifden Stanben bie Remittelung wiederholt angeboten ift, guch gegen ben Erbe futhalter einige Schritte gefcheben find, Die eine Unterhande ims mit ibm bervorgebracht baben, die feitbem lebhafter ge-Wethen find.

Du Breufiffe Schubte Graf von Gori fucht biefe Aud imme burch einen Des ju bewurten ber ber einzige in im iheint, ben er einichlagen tan. De er fiebt, bag bie and tifantelterifche Parthen ben meitem die überwiegende ift, fo lich wie Bergrauen und ihre Hochachtung zu gewinnen. and hat noch feinen nan ben harten und grobenden Schritten und ben ber Parthey. Gifen jeden Politag prophesente, then di fchon gefcheben erbachte. Er bat mit ben Saupterte bu mis oranischen Barthen viele Ronferengen gehabt, und Die Biceitenbeit . mamit die ihnen augethanen offentlichen Blitte von ibre fprechen, beweifen, baf er feinen 3med nicht berfelt babe. Da ber Being Erbstatthalter Lov am isten No. bertief und nach Nimmegen ging um bafelbft ben Winmimubringen, fo begab fich ber Graf von Gors gleichfafts bin und auf oten Jan. befand er fich noch an biefem Orte. et ift gewiß, baß feitbem Unterhandlungen jur Musfohrung witt berben Bartheren vorgenommen"find. Aber bie Ras tur mb ber Inhalt berfelben find unbefannt. banztet man, baß bet Erbftatthalter fich bieber fandbaft weis gut, igend eine von feinen Prarogativen aufzugeben.

fimfreich bat feinem orbentlichen Defanbten bem Marful wn Berke, ben Witunnten großen Regotigteur heren m kaynewal int tinterfaltung gefandt. Er eticheint zwavin

# 136 VIL Abrif ber Begebenheiten

rachnen die kein Ropiseld geben, das ganze Milicaiv i den gehörigen Fronen und Linder; die überque zahl ablichen Familien, die ganze Geiflichkeit mit überem Faalle Amfert. Beamten jeder Art, so wie auch die Gel nebst einigen en den Grönzen von Afren, und auf den mischen und und Amerika pohnenden Nationen. alle pesammanenommen bringen die Bollemenge in R. genif auf 27 Milianen, als 4-Millianen mehr, als Seling in seinem Berzeichnis der Statthalterschaften des Ethen Rokhs aunahm.

Im October Mouat des historischen Porteseulle ein senaues Verzeichnis der ruffischen Armee und ihrer theitung in Divisionen. Wenn man diese mit einer in dichen Blattern desindlichen Angabe, wie shre Verreichen Lichen Blattern desindlichen Angabe, wie shre Verreichen ift, verzleicht, so wird man sinden, daß tigse gewesen ist, verzleicht, so wird man sinden, daß tigse andre Verandenung vorzegangen ist, als die durch Lod einiger Generale verursacht wurde. Die laht der Ergen wird hier auf 61,819 M. Kavall. und 213,002 M. angegeben, worunter aber die Garden, Artillerie, Carponataisons und Kosalen nicht gesählt sind:



:

Harrier - White Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contr



Bur Kenntniß ber wärtigen und ver

gegenwärtigen mib vergangenen Beit.

A STATE OF

Ziventes Stilek, Februar 1787.

Wien, Breslau, Leipzig, Berlin, Hamburg. Don biefem Portefenille wird monatlich ein Stift et von 7 bis & Bogen erspeinen. Jedes Stud wird meie einem Rupferstich eines Regenten, Prinzen, ober Kriegshelden, Staatsmannes, Gelehrten z. u. gesziert sein. Auch Canbkarten zur Erläuterung bet jehtsgen Geschichte, soll das Portefenille liefern, so oftes nothig und thunlich ist. Canbkarten und Plane, die sich entweber burch Reubeit, ober durch Bohl, Zusammenstellung und Brauchbarkeit, zur Uebersicht und Beurtbeilung jegiger merkwürdiger Begebenheiten ober Entbedungen empfehlen werben.

Das halbe Jahr , welches immer einen Band guennachen wirb, toffet 2 Thir, ober bas Grud 8 Gr.

Bir werben bafür sorgen: baß bas Dortesenille mit Ende jedes Monars in ben vornehmiten Buchbandlungen Deutschlands sep. Borgualiche Riederslagen bavon find: in ber Grellschen Buchbandlung in Inrah; in ben Buchbandlungen ber Herrn Kubolph Gräffer in Wien: Johann Ludewig Bronner in Frankfurt am Mayn; Johann Sannel Zeinsins, in Leipzig; in Dresden in der Waltersschen Hosbuchbandlung; in Jalle ben Herrn Kriegs, rath und Vosibirector von Maderveis; in Berlinder Deten Arnold Wever, Buchbändler; in ber Seveldschen Buchbandlung in Jamburg; in Riga ben herrn Jartenoch und für Preusen benm herrn Posifierreigr Reichel in Königsberg.

Die etwanige Beptrage bitten wir, unter ber Aufichrift: "Uns biftorifde Portefeuille" verfies gelt an die Weperiche Buchbandlung in Berlin, an die Strausische in Frankfurt an der Oder, und

an bie gerolofdje in gamburg gu fenben.

In ber Weberichen Buchbandlung ift fertig gewors ben : Boltair's fammeliche Schriften , Gter Band , 8. Serind einer Schilberung ber Gitten und bes Geiftes ber Bationen von Rarl bem großen bis ju Lubewig xin. Mus bein Rrang. gr Ib. 8. Berl. Der Berleger ber ed fir norbig, Die vor einem balben Jabre ertbeils te Radwicht megen ber Ueberfenung von Boltair's Spriften Dem Bublito nochmals mieberbolentlich betannt pit machen. Diebt alle feine Schriften, fonbern nur Diefenigen, welche für unfere Lanbesleute ein vorqualities Antereffe haben miffen, werben im beutfiben Gemande erscheinen , bein man burch Ziniebung verfreiebener auter Ueberfeger, fo piel unfere Gprache ce une immer erleibet, allen ben Reit au geben, befillen geweien iff und noch immer fem wird, ben ber Gortrag im Drigittale bat. Much forgt man bafur, bag bas Menffere eine gefällige Dine be-Alle balbe Jabre merten 2 Banbeben erfebet: nen . find bas Bange wird eina 30 Banbe ausmachen. Ber fich micht ben gangen beutschen Doltaire anschaffem will, tann einzeine Schriften von ibm unter befonderem Titel erhalten, als: Romane, Ergablungen und Diologen . 3 Banbe . Berfitch einer Schill erung ber Sitten und bes Beiffes ber Mationen u. f. m. Emeichnung wird zu inebrerer Begneinlichkeit bes Dublief bas gange Wert binbmich beibebalten werben. Im erften, gen und gten Banbe biefer Schriffen ift bie neuetre llebergenung der baring portemmenden Romane und Eriablungen jum Grunde gelegt, aber noch febr befeile morden. Der größte Theil ber Dialogen, auch ein febr betrachelicher ber Ergablungen, ift im Deuts feber noch par nicht erschienen. Diefe o Theile will ber Berleger bis Dirern, benienigen noch fur ben Bramulmerationspreif er Rible, fur ben Band) überfaffen, Die auf ben fien Theil pranumeriren, ber ju Dffern fertig wirb. Quartalichrift, neue, jum Unterricht und zur Umrerhaltung aus ben neueifen und beften Reis febefcbreibungen gezogen, 1786. gres Grud gr. 8. 10 Br. Dlla Potrida 1786, 4tes Stud. 10 Gr.

# Innhalt bes zwenten Stucks.

| 1. Ungedruckte Briefe auf einer Reise nach R                                                             | ugland.<br>S. 137          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| M. Jegiger Auffand ber kaiferl. konigl.                                                                  |                            |
| III. Berzeichniß von benen im Jahr 1786 g<br>zig eingekommenen und ausgegangenen Se<br>und beren Ladung. | u Dans<br>eschiffen<br>200 |
| 1V. Mus Elbing sind im Jahr 1786 an wersande worden.                                                     | Waaren<br>206              |
| V. Berechnung ber Armengelber in Engla                                                                   |                            |
| Wates im Jahr 1776.<br>VI. Bevölferung der vornehmsten Stadte in                                         | 210<br>Frank               |
| reich nach einer doppelten Angabe.                                                                       | 913                        |
| VII. Beränderungen, die in der Rußischen ittat seit 1784 eingetreten sind.                               | Generas<br>216             |
| VIII. Handlungenachrichten.                                                                              | 818                        |
| 1X. Genealogische Nachrichten.                                                                           | 233                        |
| X. Abrif ber Begebenheiten.                                                                              | 235                        |
|                                                                                                          |                            |

Rupferftich.

Friberite Louife, Ronigin von Preuffen,

•



# Historisches

# Portesenille.

Auf das Jahr 1787, zwentes Stück; Odnat Rebraux.

---

I.

Ungedruckte Briefe auf einer Reise nach.

Zweyter Brief.

lein bem ungeachtet bat Petersburg boch burch die besondern Umstände seinen Raberungsstand verstädelt, und eine so deträchtliche Größe und Boltonenge angenommen. Mir scheint sindsfent diese in Proportion des Umsanges innr geringe zu senn, wenigstens so viel ich vom ankein Unsehen und dem Gewühle auf den Gassen habe deurtheilen können. Es ist auch natürlich. Die Breite der Straßen, die vielen Kanste, die großen Plage, die noch nicht bes danet sind, die verschiedenen, häusigen Kirchen, und selbst der außetordentliche Umsang, welchen man ben Privathäusern gegeben, alles dieses vergrößert den sister. Portes. 1787. 2. St.

## 138 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

Umfang obne eine proportionirliche Boltsmenge In Bemirten. Freilich ift nicht zu leugnen, baf vielleicht tein Ort in Europa ift, wo man die Voltsmenge weniger gewahr wird, als eben in Betersburg, infonberbeit im Sommer mabrend ber Abmesenbeit bes Sofes. Der große Saufen, ober ber arbeitenbe Theil ber Einwohner balt fich am Safen, ben ben Dagazinen und fo weiter auf, bie mehr abgelegen und zerffreut liegen., und baber verurfachen, bag man fie meniger gewahr wird. Raturlich ift es indessen, baff Die Boltsmenge in Petersburg unter biefer Regierung febr anschnlich jugenommen babe. Die vielen und uns gebeuern Unternehmungen ber Kaiferinn, von welchen sich so viele auf Vetersburg beziehen, fordern eine febr beträchtliche Menge Arbeiter, von welchen boch bie mehreften in Betersburg leben, wenigstens bie porzuglichsten berfelben, Die Auffeber, Runftler umb andere. Diese Unternehmungen baben zugleich ben timlauf bes Gelbes gar ansebnlich vermehrt, und bas burch bie Menge ber Burger und Sandwerfer vergrößert. Auf ber anbern Seite ift freilich mabr , baff eine folche Volksmenge bloß von bem gegenwärtigen Beitpunkte und von ben gegenwärtigen Umftanben ghbänge. Sollten einmal mit ber Beit andere eintres ten, die die großen Unternehmungen binbern, Die viels leicht felbst eine Einschrantung bes weitlauftigen Sof-Haats und ber allentbalben überfeiten Rollegien nothmendig machten, fo wurde bie Bolfsmenge Beters. burgs bald wieber in ber nämlichen Proportion ab. nebmen.

## nach Rufland. Zweyter Belef. 139

wehmen. Sie grundet sich nicht auf den Zustand der verschiedeneu Nahrungswege, der Fabriken und des Handels, sondern insonderheit auf die Pracht eines glänzenden Hoses und auf die Reigung der Monardinn, zu großen und ins Auge fallenden Unternehmungen.

Bu ber Bermebrung ber Bolksmenge in Beterke burg tragt auch die große Menge ber Fremden nicht Vetersburg bat feinen eigenen Mittels ffand. Alles ift bier Abel ober Stlave, und man bat beswegen aus den Fremden einen Mittelstand zu era richten gesucht. Man bat ihnen ansehnliche Vorrechte und Kreibeiten gegeben, und baburch die große Mens ge fremder Raufieute, Sandwerfer, Avanturiers u. a. angelockt. Sie werben febr vorgezogen, gebraucht: und es ift faft auch das gange Gewerbe und alle Arbeit in ihren Banben. Die geschickten und arbeitsamen machen babero einigermaagen Gluck, ob gleich megen ber ansschweifenben, verschwenberischen Lebensart, Die unter ibnen berricht, ber übertriebenen Breife uns geachtet, welche fie fich jablen laffen, boch am Enbe bes Sabres vielleicht wenig übrig bleibt. Betersburg iff jugleich ber Ort, ber ben größten Theil ber Avanmriers aller Art und von allen Nationen in den lete ten Beiten verschlungen bat. Einige berfelben maden juweilen durch befondere Umffande, burch Bufalle febr anfehnliches, glangendes Glack, woburch vielleicht hundert andere von neuen zu abnlichen Unternehmungen gereist werben, ba im Segentheil von bener

#### 440 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

denen Sausenden, die im Elende vergehen, kein Ansbenken übrig bleibt. Sie sind wie die Zodten auf ewig vergesten.

Die mehresten pslegen die Volksmenge von Besersburg auf 200,000 Seelen zu rechnen. Ich glaube aber, daß dieses viel zu viel sen. Ich habe zwar keine gewisse, sesse Zählungslisse geschen, allein nach dem außerlieben Anschein, und der Vergleichung mit andern Städten zu urtheilen, deren Volksmenge bestännt ist, schäße ich sie etwa auf 120,000, von welschen die Garnison etwa 20,000 ausmacht. Nach den Risten und nach der Jähl der Regimenter sollte freiste ihre Bahl noch weit ansehnlicher senn, wenn sie alle vollzählig wären, welches aber in Friedenszeiten udbst nicht der Fall ist. Die vier Garderegimenter sollten vollzählig aus 12,000 Mann bestehen, haben aber wohl nicht über 8,000, und so auch ben der Arzustleite und den Feldregimentern.

Außer dem Hose und den vielen, sur die Stadt wichtigen Unternehmungen des Hoses, außer den viezlen und weitlauftigen Rollegien der Regierung, besteht das vorzüglichste Nahrungsgeschafte von Petersturg im Handel. Er ist freilich außerst wichtig, und hat insonderheit in den lezeen Zwiten ungemeint zugenommen. Die Menge der nach Petersburg gestommenen Schiffe und Waaren ist unglaublich gestiegen, und der Werth der leztern ist zugleich viel aröser geworden. Sie kommen durch den sagenann.

#### nach Ruffaird. Zwester Brief. 141

ten Ladogakanal in die Rewa auf großen und placi ten Kabrzeugen ober Barten. Diefe besteben aus blofen Solze, obne bas allergeringfte Gifen. werben bloft einige fleine Balten ober Rippen aufaes richtet, und an biefen bie Bretter, bie bie Banbe ber Barte ausmachen, mit bofternen Pflocten befes fliget, und binten baben fie ein breites bolternes Rus ber jum fleuern. Breit find fie gwar nicht febr, als fein wegen ihrer größern Lange konnen fie doch viel faffen, und diefe bringen insonderheit die große Den-R des Banfe . Gifens, Talgs, Dels, Getreibes aus ben inlanbischen Gegenben jur Ausfuhr, wie auch viel Birtenbolg gum Brennen. Diefer Menge ber Bagren ungeachtet, ift ber Umfas berfelben für bie Ration wenig vortheilhaft. Er ift ganglich in bent Bunben ber Anstander, und die Ration Bat faft gar teinen Theil baran. Gie erzielt bie verschiebenen und mancherler Brobutte, die alsbann von denen sich bier aufhaltenden fremben Raufleuten ober Rommit fiongirs aufgefauft, in fremde Schiffe verladen, und für fremde Nechnung ausgeführt werben. Selbis obne Koufleute, ohne Schiffe fieht fie fich noch ima mer genothigt, alles ben Fremben ju überlaffen, Die ben gangen Umfat machen, ben gangen Sanbelsges winn lieben, und bloß bie Producirung ber Bagren ben Ruffen bezahlen. Der Petersburger Sanbel ift bemabe in ben namlichen Umffanden, wie ber Rorbifte ju ber Beit ber Banfeftabte. Frembe fube ren ibre Baaren ein, vertaufen fie felbft, erban-R 3 . beim

# 142 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

beln die Brobufte wieber und führen fie über bie cante Belt. Gelbft bie Rommiffionsgebubren eines folden Sandels fallen in die Bande ber Fremden , Die fich zwar bier niedergelaffen, aber bem ungeachtet Mugland nicht als ibr Baterland anseben. lich, wenn fie fich einiges Bermogen erworben bas ben, febren fie wieder gurud. Mit ben Engellans bern ift biefes insonderbeit ber Rall, berem Reigung au ibrem Baterlande unwiderstehlich ift. In ben lettern Zeiten bat man freilich einige Rufische Rauf. leute anzusesen gesicht, auch benen unter Rufischer Klagge fabrenben Schiffe mancherler Bortbeile im Bolle gegeben, allein jene baben auswarts teinen Prebit und feine Berbindung, und biefe werben niche mit geboriger Reuntnig und mit der geborigen Thatiafeit geführt. Es wird gewiß noch ein Sahrbunbert bauern, ebe Aufland im Stande fenn wird, feine eigenen Produtte felbft auspuführen, und die fremben notbigen Waaren einzubringen.

Die Deutschen Kausseute machen in Ansehung ber Bahl die größte Menge aus. Es sind ihrer vielleicht wiele, als von allen übrigen Nationen zusammen genommen. Diesen folgen in dieser Absicht die Franzolen, dann die Engellander, und endlich die Italianer. Die Engellander sind indessen die angesehensten, die reichsten und auch bep der Nation die beliebtesten. Die Franzosen scheinen im Gegentheil am wenigsten Bepfall zu sinden.

Der

## nach Rufland. Zweyter Brief. 143

Der Chinefifche Sandel, welchen Rufland verminelf ber Karavanen ju Lande auf China führte, bot fon feit 1781 ganilich aufgebort. Sie erbielten insonderheit ben fogenannten Karavanenebee und mber Baaren gegen ibre verschiebenen Arten Belis vol. Er war freilich für Rugland ungemein wichtia melbes in China einen fo ausgebreiteten Dartt für fein Belarvert findet, allein bie Ungerechtiafeiten und ber überer iebene Defnotismus ber Rufifchen Mutfebr und Bebienten verfibeuchte bie Chinefer gantlich. Sie glaubten . ben Chinefern mit ber namlichen Sarte und Unterbritefung begegnen zu konnen. welche fie segen ihre Rufliftben Unterthanen antimoenden pflesen, welches ben Chinefern naenrhicher Weise ber ib: rem Stolae und ihrer Empfinblichteit außerft ausfallend fepn mußte. Jest, beißt es, wird man eine ngie Ambaffabe; nach China schieden , um ben Sanbel wieber berauftellen. welches aber wegen ber maniderlen Schwierigfeiten und bes vielen Ceremoniels vielleiche lauge gemig bauern burfte. Steit fiebt man Ach beswegen in Ruffland, ber naben Nachbarschaft ungeachtet, genothigt, den Thee und bie übrigen Chinefiften Magren aus Solland und Engelland fommen zu laffen.

Die eigentliche Außiste Handelsballauce ist mie noch immer zweifelhaft. Ich weis zwar wohl, baß sie nach den Auszugen aus den Zollbüchern und nach Spldenflädes Berechnungen für Ausland vortheilhaft

#### 144 I. Magetr, Briefe auf einer Reife

ausfällt. allein ber allem biefen feblt ber Schleithbanbel, ber in Rugland groß ift. Es geben auch freilich eine größere Denge Schiffe belaben aus, wie ein. callein die Ausfuhr besteht aus lauter groben und roben Productien, die in einem großen Umfange nur geringen Werth baben, die Ginfubr im Gegentheil be-Afeht bloß aus toffbaren und verarbeiteten Baaren, bie freilich nicht im Umfange, aber vielleicht wohl am Berth erstere erreichen. hiezu fommt noch bie be trächtliche Menge ber Bancopettel ober sogenannten Meichsaftignutionent, bie in ben legtern Beiten in Um fauf gebracht worden find. Diefe haben bie Draffe bes circulirenden Gebes vergrößevt, obne bas Benmogen bes Staats gu erhaben, und haten babure die Berschwendung und die Eisuhr fremder Waaren vermehrt. Gelbit ften ber Betraduing des Gelbs umlaufes scheint biefes wahrscheinlith, die bie Dienge bes circulurenden Bolbes und Gitbere for anfebnlich abgenommen, und an beiffen Seelle bing Betref und Rupfer in Umlauf gefommen. Diefelt eben foroalf. wie die Bancozetief, die bief auf Rupfer geffells find. verliert 3 bis 6 Procent gegen Golo nab Gilber, ba fie boch im gemeinen geben, ober wehn fie aus einer Sand in die andere geben, ale gleich angefeben Hiezu kommt noch ber ungemein große werden. Belbmanget . ber in einem Staate; Beffen Danbel, wie man wenigftens vorgiebt; fo vortheilbuft ift, nicht Statt finden tonnte. Es ift taum Belb gut baben, und nicht allein find bit vedentfichen, gewöhnlichen Landes-

#### nach Rußland. Zwenter Btlef. 145

kandeszinsen hoch, nämlich & Procent, sondern maßt hat anch selbst bey volkkommener Sicherheit anschnliche Nosthe und oft beträcheliche Kosten nöthig, nur gign diese Zinsen Geld zu erhalten. Alles dieses scheint mir kein Uebergewicht im Handel anzuzeigerz, insoderheit da jährlich eine beträchtliche Menge Silberged ans dem Silber der reichen Russisten Bergmete gemingt wird, auch jährlich eine beerächtliche Menge durch die Zölle einkönint, die in Silber ansestigt sind.

Bu der Begunftigung des handels bat man auf Ballioftraf, gleich neben, baut Bollbaufe, Die Borie anadeat. Die ift inbeffen nur fiein, niebein, bol ten, und bem wichtigen Vetersburger Unfaste menia anermaffen. Un ber Seite bat fie einen fleinen vieneften mit einem Gitter eingeschloffenen Biatimorman binand-mesen und frifche Luft laborfen fann. : Gie.bat inbeffen ben Mortbeil ber Babe ber Rewa, und bes Ansladumasplacked ben Gebiffe. : Aluf. dem neben an Schoolen majorhlitheth Midde, herben, alle, freunde Watter melofiet, und biefer the bent gainen Sommer binbund etit einer unendließer Menas ber Moin : und Bierfaffer, mir Bucker, Glas und alben übnigen Magten bedeckt , ia felbft findet man biet eine Menge Banme und Gemachte, bie in Rubein, ande Topfen ibergebrache, und bier um Berbenfrichtsgeboten werben. Bor biefem Mlatzer liegt das. Bollhaus, matalle binfe Beirder erft berechfticht und stertwilet werben, ehe und bevor sie in die Sinde gebracht averden burfen.

mE

# 146 1. Ungebr. Belefe auf einer Reife

Im vorigen Jahre hat man angefangen ben Grund zu einer neuen Borfe zu legen, welche vielleicht eine ber schönsten in Europa werden wird. Sie liegt auf der andern Seite des Zollhauses auf einem sehr ausehnlichen noch wuste liegenden Plate, allein sie verzliert die Rabe der Newa und des neben anliegenden Badungsplatzes. Die Kauseute können nicht mehr den Fluß, die Schiffe und die ausgeladenen Waaren von der Börse selbst übersehen.

Dem Bollbaufe gegen über liegen eine Menae groffer Magazine, die der Krone geboren, und die aes den einen jabrlichen boftmmten Diethjing ben Rauflenten überlaffen werben. Rein anslandifcher Sant mann baif Bagren in feinem haufe aufbewahrere. funbern fie werben alle in biefen Magazinen ber Lesme aufgelegt, bis er de nach und nach absett Ben To auch mit ben inläubischen Probutten; weiche gleich falls in anbern ber Ruste gehörigen Gber butfermer Aiegenben Bebauben aufbewahrt merben." Gie fienen mae an ber Mende of Balle Dribuite gielde and ben Barten eingebracht jund in die Schiffe, mieder nerleden werden konnen. Dieder kommt es auch. baf man willeicht imdeinet: Sandelsfladt fo wenig von bem Bemiffl orbein Umfate und bem Transporte ber Maaern gewahr wird, wie in Petersburgey, bo boch die .Mustube ber groben anti: fibmeren Baaren, fo aufer-Bebentlich groß ift. Die Menge biffen Magazine Mit berrachtlich und die Einnahme von der jabrlichen . Wiethe freige eithe auf 20.bis 20.000 Mubel Die

#### nach Rußland. Zwenter Brief. 147

Die Auflischen Bolleinrichtungen find außerft be-Mwertich, obne bem ungeachtet bem Schleichbandel vormbeugen. Richt allein, bag bie Baaren felbft fer boch angefest find, fonbern bie Beitlauftiateit mb Mannichfaltigfeit ber Einrichtung macht fie file ben haubel bruckenb. Schon ebe man Cronftabt etricht, fommen von bem Wachtstbiffe zwei Bote am Bord, um die Vaffe bes Schiffes und ber Baffagiete # mierfuchen und aufzuschreiben. Ihr eigentliches Sweibe Abeint inbeffen bas Betteln jn fenn. Gie brimen entweber bem Schiffer ein fogenanntes Ruffe idel Reglement für einen Rubel auf, ober fie bettein Bein, Branntewein, Tobact, ober was fie fonft habbaß werben konnen. Misbenn erbalt man bie Gus lanbuig nach Cronfladt zu fegeln. hier muß bas Schif m Anter geben, und ber Schiffer ans Land. am feine Angabe ju thun, und die Baffagiers um fich ju zeigen. Wir murben- von leinem junt andern ge-Milt, und einer las und vor, was wir ben bem anbern angegeben, und wit flinden teine Hefnebe au wie berfprechen. Dier ward inbeffen nichts untersucht. all bie Laftben, obgleich nicht ber gerigfte Berbacht Ves Routrebandirens auf und fallen tomite. diefes Durchsuchen ber Sasthen fo etwas niebriges in fich, welches blof Unterbruckung einführen tonnee. und es iff in ber That nicht ber Schleichbandel, ber but die Tafchen, fondern der burch Bullen getries ben wird, ben ber Staat in fürchten bat. Erfterm lift fich obnebem nicht vorbengen, benn wenn wie enqr

#### 148 . Lillngebr. Briefe auf einer Reife

.anch batten Baaren einstbleichen wollen . würden wir fie nacurlicher Beife nicht in alle Bolltomptoirs bernm-: aeschbeppt, baben, ba wir lange por ber Bersiegehma mieber auf bem Schiffe waren. Ber unferer Ruchfunft auf bem Schiffe muften wir wieber einige Stunben warten, ebe ber fogenonnte Safenmeifter famt. miles versiegelte und maleich einen Bolibebienten auf Dem Schiffe Juput lieft. Reftimmte und vorgeftbriebene Roften bat biefes freilich nicht, allein bem megeachtet find boch mancherlen Andgaben und Beichenle nothig, um eine gestiminbere Ervedition zu erhal den. Die verschiedenen Schreiber und Bebiente baben es allezeit in ihrer Bewolt, ben Schiffer attfe minglien. Rur den Bollbedienten, ber auf bem Schill Se bleibt, muß ber Schiffer mit feinen Leuten weren taffen bis er ihn benn Auslaufen wieder in Eron-Rabs sblieferg. En muß fonft oben auf bem Decke liegen undir wenn men forerebandiren mill; iff nichtscleichter als biefen ju befoufen. Der Reinen bed Bummerpeins wibenftebe fein gemeiner Reife. od

in Cranstadt erst indesten die Neuigkeit der Grane, welche man erdlicht, einigermagsen die Langemeite und Ungangelichkeit des Jollyesens. Es ift, als ware man in einem ganz andern. Welttheile. Alles ware man in einem ganz andern. Welttheile. Alles ware man in einem ganz andern. Welttheile. Alles Europens verschieden. Die Nation, die Sprache, die Gehande, das Fuhrmerk, hennahe alles, was man antristen. Des gemeine Russe gigt beutlich seinen Afigentichen

#### nach Ankland. Zweyter Brief. 149

siden Ursprung. Er ist klein, unanschnlich, gilblich, mit kinen schwarzen Augen, aufgestülpter Rase und briten Runde. Er plaudert fast beständig, und pou wie es scheint mit Affest und mit vieler Gestisalaim. Selbst seine weite, lange Kleidung, die um den kin mit einem Bande sest gebunden wird, mit dum ruden hohen Hute, ist Orientalisch.

Die Gebäude sind theils große solied Steingebinde zu der Beforgung der Flotte und des Zolles, heils die gewöhnlichen hölzernen häuser der nordlichen Gegend von auf einander gelegten Balken, die mit Moododer Werg besestiget sind. Das Juhrwert ist größientheils einspannig. Das Pserd hat einen großin anstehenen hölzernen Bogen über dem Gorderbug, an welchem das Inhrwert besestiget ist. Es. besieht aus vier Rädern, über welche ein bloßes Bret sestigenagelt, oder auch wohl ein oder mehrere Sige angebracht sind, in welchen man seinwarts siget, und durch ein übergeschlagenes Leder sur den sprisenden Koth bedeckt ist.

Ben der Ankunft in Beterkung begegnen neus Schwierigkeiten. Erst sechs Tage nach umsere Austimft in Petersburg, kam unsere Angade von Cronsstadt herauf, und eher durfte nichts auf dem Schiffegereicht werben. Darauf nuften wir einen Spedizteur annehmen, der einen Aussauf machte, womit erwohl an zehn Orten berum tief, um solchen unterschreiben zu lasson. Abir umsten auch selbst verschieribenes,

#### 152' L'Ungebr. Briefe auf einer Reife

mein angelegen sepn lassen, jeden Borbeygehenden anrikfen und zum Kauf bereden. In der Straße außen vor!
biesen Buden, ist der sogenannte Lausemarkt, wo alle mögliche alte Sachen und Aleinigkeiten verkauft werben. Der Julauf ist hier groß, und manche Dingewerden hier umgesezt, die kaum werth scheinen ausgehoben zu werden.

Die Buben selbst sind herrschaftlich und stehen unter der Aufsicht der Polizeh. Sie waren vormals von Holz, ber Feuersgefahr wegen wurden sie neu von Steinen aufgeführt. Diese leztern waren auch kann fertig, ehe und bevor die hölzernen auch wirklich abbrannten. Sie sind alle an Rusische Kausseute vermiethet, und mussen sehr beträchtliche Summen einbringen. Die fremden Kausseute im Gegentheil haben ihre Buden, oder sogenannten Magazine in Privathäusern und in andern Gegenden der Stadt.

Fabriken und Manufakturen hat Vetersburg nicht von Bedeitung. Es sind zwar einige wenige, allein sie sind herrschaftlich, und werden mit nur geringem Erfolg getrieben, versertigen bloß große ansehnliche Grücke zum Gebrauch des Hofes. Hieber gehört die Porcelainfabrik, die etwa sechs Werste oberhalb der Stade an der Rewa liegt. Die Gebäude sind ansschilich, groß, und sollen, wie man fagt, noch ansschilich erweitert werden. Den feuerfesten Thon zu den Rapseln und Tiegeln ethalten sie aus der Ukraine und den weißen zu der Versertugung des Porcellains selbst

# nach Rufland. Zwepter Brief. 153

felbft aus Siberien. Das Borcellain ift eine recht gus te, balbaefloffene Maffe, bat auch viel angenehmes in Aniebung ber außern Figur und ber Maleren, aber dem unaeachtet nicht die vollige Schonbeit und Meife bes Dresbner. Es werden hier fonff grofe Stude gemacht, und ba man nicht auf den Breif, fonbern blok auf die Schonbeit fieht, fann man foldes auch 218 Kabrife betrachtet, ift fie von feiner Bedeutung. Gie kann niemalen wegen ber Roffbars feit des Transports und der Feuerung, wie auch mes den ber ausschweifenberen LebenBart für noch nur ein nigermaaffen billige Preife arbeiten. Es wird ibe baber auch allemal an Abfas feblen. Gie wird fine Rechnung ber Raiferinn getrieben, und arbeitet blok für ben hof. Ihre Waare führt babero auch auf ber untern Seite ben Rufifchen Ramenstug ber Raiferinn E, ober bas zweimal durchstrichene Aufische G.

Die Haut de lice Tapetenfabrike ist von der name lichen Art, wie die Potcellainfabrik, namlich bloß Kaisferlich, wird von der Raiserinn unterhalten, und arbeitet bloß für den Hof. Es ist freelich nicht zu leugenen, daß sie wirklich schone Arbeit liefert. Die Schone beit der Farbenmischung und die Nehnlichkeit der Finguren übertrift selbst manche Gemalde. Als Fabrike kann sie indessen nie wichtig werden. Die Preise sind viel zu hoch und der Absah viel zu geringe, als daß sie im Stande seyn sollte, sich selbst zu erhalten.

Auf der andern Seite der Newa, der Porcellainfabrike gegen über, liegt die Fapancesabrike. Die Hikor. Portef. 1787. 2. St. & Waare

## 154 L. Ungebe. Briefe auf einer Reise

Waare ift aber schwer, von geringer Gute der Raterie und sehr mittelmäßiger außerlicher Schönheit,
Ich habe wenigstens keines gesehen, welches in Unsehung der Figur oder Maleren merkwürdig sen. Sie
ist zugleich Kaiserlich, und man arbeitet dahero auch
mit einer Urt der Nachläßigkeit, die einen jährlichen
und nicht unbedeutenden Verlust nach sich zieht.

Die Spsterbederfabrike liefert insonderheit die verschiedenen Arten Metallwaaren, und in der That recht gut. Der Sohn des alten Eulers führt über biese die Aussicht, und es ist wohl die einzige, die vor Knistrliche Rechnung gefährt wird, die ohne sonderstichen Zusthuß sich erhalt.

Gleich neben dem Alexander Nemftyklosser liegen die dem Fürsten Potemkin gehörigen Glashütten Dsorft genannt. Der Grund gehört auch dem Klosser, welchem der Fürst einen jahrlichen Zinß zahlet. Sie versertigen hier alle Arten Glas, insonderheit über weißes und Spiegel. Die Masse schein auch wirklich recht gut, und das Glas nicht allein weiß, jondern auch seste und kompakt. Die aber diese Faswisse den der Theuerung der Feuerung und des Arbeitssohnes ohne Zuschuß des Fürsten bestehen kann, weis ich in der That nicht mit völliger Gewissbeit.

Riel, ben giften Octob. 1786.

Sabricius.

Pritter

#### Dritter Brief.

Die wahrem Bergnugen babe ich mich biefeit Berbft beb meiner Rudreife von Detersburg tinige Bochen in Ropenhagen aufgehalten, und ich ermangele nicht, Ihnen meine gemachten Bemertungen mittutbeilen. Auffallend ift mir bie Berandes rund detrefen . ob ich gleich nur brei Jahre abwefend bin, und ich erkenne baraus beutlich, wie wirkfam bas Benspiel des Hofes auf die Lebensart der Einwohner ber Bauptstadt fev. Bey meinem legten Aufenthalte fand ich die übertriebenfte Berfchwendung aller mogs licen Art. Verschwendung in ber Wohnung, in best Rleibung, ber Mahrung, der Titulgtut, Die im Grunde bem Rabrungszustande und bem Bermogen bet Simpohner wenig angemeffen. Freisich batte bas ankbeinende Bewerbe, bas Aftlenfbiel und ber vermehrte Umlauf bes Gelbes mabrend bem Rriege bes tradelichen Einfluß, welches alles nach bem Friedens. Schluffe als ein Traum verschwand. Indeffen bas boch die ordentlichere Lebensart ben Sofe nicht geringern Einfluß, infonderheit auf biejenigen Stande. melde mit bem eigentlichen Bewerbe und bem Umlaufe im Sandel nichts ju thun baben. Biele haben fich freilich wegen ihrer verringerten Ginnahme eine fcbranten muffen, allein auch anbern, auch bem Abes ift es jest keine Schande ordentlich und sparfam ju leben.

#### 156 I. Ungedr. Briefe auf einer Reise

leben, ba ber hof und die Erffen' bes-hofes bas Erempel geben. Man fieht fie baufig zu Ruffe geben. man ftebt frube auf, und febr frube ift alles wieder auf bem Schloffe finfter und rubig, ja man weis burch wirkliche Beschaftigungen bas Leere ber Tagffunden auszufullen, obne nothig gu baben, burch · Musichmeifungen und Thorbeiten Die Langeweile au vertreißen. Die Aufmerkfamteit und Arbeitsamfeit ber Drimen felbft fcbeint Thatigfeit um fie ber gu perbreiten , und biefer ift bas mabre und ficherfte Dittel gegen die Verschwendung, die größtentheils aus Langeweile ju emfteben pflegt. Die Verminderung ber ausgetheiltet Titel bat biezu gleichfalls etwas bengetragen, ba unfere Berfchmenbung menigffens dum Theil burch die besondere Erhöhung des Ranges unferer Mitburger erzwungen mat. Diefe fallt text weg, ba man anfangt fich bey feinem Ramen ober feis ner Bedienung nennen ju laffen, obne fich bereit au fchamen.

Ein anderes Stuet, worinn sich Ropenhagen gleichfalls in den legten drei Jahren sehr geandert hat, ist die größere Freiheit, insonderheit im Reden und Schreiben. Lange hat uns freilich schon die Inade unserer Könige einen sehr ansehnlichen Grad der Freiheit erlaubt, und ich durfte sagen, daß solche in keinem monarchischen Staate je größer gewesen. Durch die Ausmerksamkeit und das innere Bewusten unseres Prinzen hat sie dem ungeachtet sehr bei tracht-

#### nach Rugland. Dritter Brief. 157

tradtlich zugenommen, und ich glaube in ber That, We fie jest ber Englischen ziemlich gleich fomme. Aufer den merkwurdigen Bevfvielen von Rothes. Rartfelbe. Fleischers und anderer großeren und fleis meren Schriften, kann ich auch mein eigenes Exempel: anführen. Bor meiner vormaligen Reise nach Kopenbasen batte ich neulich die kleine Schrift von der Bollsvermehrung in Ropenhagen ausgegeben. 90 haue fie in Eugelland aufgefest, und vielleicht wurde ich die Ausgabe noch verschoben baben, wenn nicht. damalen meine Absicht gemefen ware, mein Baterland ganglich zu verlassen, da meine Lage in Riel, infonder-. beit wissenschaftlich betrachtet, wenig angenehm. Die ich nach Kovenbagen kam, war man freitich wegen biefer Schrift nichts weniger als beleidigend, allein. ich fühlte boch eine gewisse Zurückhaltung und eine gewisse Menastlichkeit barüber zu reben und zu urtheis. len. Ben meinem jegigen Aufenthalte im Gegentbeil. ba ich eben ben erften Band meiner Bolizepfebriften ausgegeben batte, ber mit vielleicht noch großerer Freimuthigkeit geschrieben, merkte ich von allen Diesem auch nicht die allergeringste Spur. Man lobte. man tabelte, man rebte bavon ohne alle Suructbaltung, ohne alle Rengstlichteit, und ohne bag es fichien. als ob die Freiheit des Tons und des Ausbrucks auf-So febr anbert fich oft bie fallend gewesen sev. Omtunasart von ber nämlichen Sache in einer, auch nur turgen Beit, burch besondere Umffande und burch. mebrere Bevipiele. Freilich bat man in ben lextern

## 158 I. UngebraBriefe auf einer Reife

Beiten verschiedene Versuche gewagt, die Preffreiheit einzuftbranten, und die Cenfur wieber einzuführen, allein bis jeso bat die Gnade und bas Butrauen unferd Prinzen biefe Bemuhungen vereitelt. Go gab man wohl insonverbeit in dieser Absicht der Ropenhagener Atademie einen neuen Brofanzler, in beffent Instruttion fich ber flebzehnte Urtitel auf die ihm aufgetragene Buchereensur bezog, allein ber Mufmertfamteit bes beften Britten entging er nicht, obgleich amter ben übrigen perfrectt. Er ffrich ben gangen Artitel vollig weg, und die Breffreiheit erhielte fich in ihrem volligen Umfange. Auf die namliche Are trug man im Staatsrathe auf die fiscalisthe Untlage bes Konferengraths und vorigen Amtmanns Rleis feber wegen feiner Schriften an, allem unfere Bringen verwarfen folde ganglich. Es febien ihnen billig. bag ein Mann, ber ohne angegebene Urfache feiner Bedienung entfest, wenigstens feinen Bitburgern of fentlich zeigen burfe, daß feine schlechte, niebrige Handlung, fondern blog bas Mitffallen bes Collegie. unter welchem er Kand, feine Entlassing bewirft babe. Gollte, er etwas falfches ober unwahres anges führt haben, fo ift foldes in Kopenhagen, in beffen Machbarschaft er wohnt, febr feicht widerlegt. Der himmel erbore nur unfere Wünfche für bas Bobl und bie Erhaltung unferer Bringen, und ich hoffe, bie Breffreiheit wird eine Beitlang für bergleichen Ungeiffen gelichert fepn.

#### nach Rußland. Dritter Brief. 159

Berkbiebene ber neuen Ginrichtungen jeigen quid beutlich ben Getif, welcher anjezt unfere Regierung beldt. Es find felbft ben meiner turgen Unwefenheit mebrere befanne geworden. Die ben mobitbatigften Sinfluß auf unfern Nahrungsstand und auf das Ges werbe ber Einwohner baben muffen. Dieber geboret erflich die niedergesezte Rommigion, um bie Lage und bie Rechte bes Bauernstanbes ju untersuchen. Der Sauernftand ift juverläßig ber Grundwall bes gamen Danifchen Rabeungoftandes, und ber Pring scheint anth Diefer Kommission feine besondere Aufmerksamteit zu widmen. Das Kommifforium felbft somoble als die Ramen ber verschiedenen Mitglieder find Danisch in der Minerva und Denisch int dem politischen Journale abgedruckt. Die Bahl ber Ditts glieber ift fredlich betrachelich, und wir haben wohl ther in Danemart, und felbst in der namlichen Sache Erempet, das Kommiffarien nach und nach ganglich eingeschlummert find. Die Bachfamteit bes Dringen schicht indessen diese für ein abnliches Schickfal gu Adern, da fie überbem, für Danemart fo außerft wiche tig, und bie Aufmerksamkeit ber gangen Ration auf fich gezogen bat. Richt wenig wird auch biezu ber Befehl bes Primen beptragen, bag alles in dieser Rommission öffentlich gebruckt werden folle, worunter, wie teb hoffe, nicht allein ber Musfall, fondern auch bie Word eines jeben einzelnen Mitgliebes vera flanden werben. Gollie ber Druck bis jur volligen Beendigung ber gangen Romanifion verschoben wers

#### 160 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

ben, fo konnte er leicht mit berfelben ein abnliches Schicfal haben. Meugerst wichtig, fur ben gangen Staat wird ber Ausfall biefer Rommiffion fenn. Sonderbar genug ift es ber einigem Rachbenten, baf ber uneingeschranktefte Monarch in gang Europa nie in biefer Absicht bat burchbringen tonnen. Unfer Ros nig kam mit ben lebhaftesten Ibeen von Freiheit und Gigenthum im Bauernftande auf ben Thron, Die er insonderbeit von St. Germain und Reverbil angenommen, und bem ungeachtet muffte man ibn'in fo viele Schwierigkeiten und Kommifionen ju vermi-Celn, daß die Leibeigenschaft nicht allein nicht aufgehoben, sondern noch bestimmter und harter als vor= bin mard, und boch scheint bie gange Sache so natur= lich und leichte ju fenn. Bon biefer Kommiftion baben-wir aniest unter ber Auflicht bes Pringen beffere Sofnung, und die Rommiffarien follten mit Recht bebenten, baf bas Wohl bes Bauernstanbes und folalich des gangen kandes in ihren Sanden fev.

Die zweite gleichfalls wichtige Einrichtung im Rahrungsstande ist die völlige Freigebung des Iklansbischen Handels, wovon die Verordnung gleichfalls neulich erschienen. Die ganze Nation erhielt durch diese eine völlige Handelsstreiheit auf Ikland und die Iklander selbst die völlige Freiheit, ihre Produkten und Maaren auf inlandischen Schiffen unter allen wöglichen Begünstigungen des Zolles ein und aust guschen. Sechs am besten dazu geseine Derter has beit

#### nach Rußland. Dritter Brief. 161

bm bie Areibeiten und Rechte ber Stadte erhalten, und ein Posticbif ift jur Beforderung der Korrespondem wischen Abland und Ropenhagen angelegt. find biefes bie mabren und einzigen Mittel Afland zu tetten und es fur Danemark nugbar ju machen, insonderheit ba zuglesch alle auf bem handel gelegten Abgaben völlig aufgeboben. Lang it Ikland für unfern handel eine todte Laft gewesen, allein diese wichtige Ermunterung wird die ruhende Betriebsamtent der Milander weiter erwecken, da fle jest ei= nen ausgebreiteten Markt und bessere Breise für ihre Baaren erwarten konnen. Jest find fie nicht mehr ge= withigt ben Schweiß ihres Ungesichts ber Raubgierde hrer Iprannen aufmopfern. sondern konnen sich ibre wirlichen Beburfniffe unter portbeilhaften Umftanben verschaffen. Freilich wird es einige Zeit erfordern, ebe md bevor die vortheilhafte Birkungen diefer Sans disfreiheit in Island fichtbar werben, und die Einwohner unserer librigen Bropinten mussen ihnen im Anfange baben ju Bulfe kommen, und ibre Baaren und Broduften abholen. Island ist unglücklicher Beise gar ju fehr berabgefunken. Es bat weder Bote um den Kischfang geborig ju treiben, noch Schiffe und Sahrzeuge um feine Baaren und Probutte aus-Wibren, fondern muß alles von entfernten Gegenden erwarten. Ich zweisele indessen nicht, bag bie Bewohner unserer Rusten bald Ikland besuchen werden, um ihre wichtigen Probutten abzuholen, und die hum nothigen Waaren muuführen. Rach und nach

#### 152 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

werben ich auch in Mland felbit Kauffente und Bestwerfer amiegen, die bald Ifilands Gewerbe bie geborrae Aufnahme versthaffen werben Die grefte Edivieriafent wird allemal fem, baf bie Bolldmenge fo ankerordentich geringe, und pugleich fo ankerff werfrent ift. Die Einwohner baben ge wenige Gemeinichaft unter fich. Bu ganbe find fie durch miner: fame Gebirge und Felfen von einander abgefondert. und auch in Baffer ift ber Pransport befchwerlich. aniblam und felbit geführlich. Es mirb baber Stibe veruruden, die Menge ber Bouren an einem unb demielbigen Orte jur Audfuhr ju verfenden, und von ha aus wieber die eingeführten Bauren ju wertheis fen. Rrafich wird die Erbebung einiger Derter in Stabten betrachtlichen Sinfluß haben; allein es wirb' bod Beit erforbern, che und bevor fie die geborige Aufnahme erhalten, ober im Grunde find fich ber Bermehrung der Probutten geborig angunehmen Der erfe und wichtigfte Schritt ju Julande Aufmahme iff indeffen geficheben, und bas übrige wird die Beit und bie Ratur ber Cache allmablig bewirfen.

Eine ahnliche Berordnung wegen der Sandelsfreiheit auf Fimmarten ist gleichfalls unter Handen, und wir seben auch dieser mit wahrem Berlangen entgegen. Mit der Zeit, und vielleicht eber als man es vermuthet, werden diese bisher unterdrückten Provinzen ihren vorigen Glanz wieder annehmen, Danemarts Handel ausbreiten helfen, und zu dessen ingerin Gearte beptragen.

#### nach Angland. Pritter Brief. 163

Die beitte für ben Rabrungeffant gleichfalls vidrige Cinciluma iff the Errichenna ber sogenann: ten frebitfaffe, von welcher bie Bererbnung ebenfalls bilied meiner Anwesenheit in Levenhacen beraus lan, Die foll baju bienen, ben Einmebnern ju benen Betefferungen im Rabrungelfande Rapitalien unin genifen Bebingungen ber Gidberbeit zu 2 Procent vorzofteden. Sie bezieht fich auf bente Renigreiche and af tepte herzogihämer, both wird fie vermuthlid für Roewegen am wichtigsten werten, we ber Ceduniant am gerinaften, und mo manche Berbef: frungen bes Land : und Bergbanes burch blogen Man: gei an baarem Verfebuffe zuruck gehalten werden. In dem eigenelichen Danischen, fo wie in den Bertogtbumern, wo ber Umlauf bes Gelbes überhaupt größer, und wo analeich bie Berbindung mit Lovenbagen, Samburgu Libect weit genaner, bilft man fich in Anfebung ha Borfchuffe weit cher. Ben gehöriger Sicherbeit wird es nicht leichte gegen gewöhnliche Landeszinsen. ober auch woht gegen geringere an ben udthigen Lapitalien fehlen. Bichtig iff indessen allemal bie Onak der Regierung, die Binfen von biefen Rapitalien auf 2 Procent herabzusegen, um baburch den Ginwohnern eine Erleichterung ben ber Ausbreitung best Nahrungeffandes in verfchaffen. Bey ber Ausführing diefer Aredittaffe wird es indessen noch immer auf pei Sticke antommen, nämlich auf ben Fonds, welchen man bazu anmenden will, und auf die Sie habeit, welche man ber der Anteibe verlange. ban

#### 164 1. Ungebr. Briefe auf einer Reife

bem Roubs fagt die Berordnung tein Wort! In Bantozetteln wird er freilich mohl beffeben, allein ich boffe indessen boch, bag man irgend einen Ausweg gefunden babe, obne nothig zu baben, Die Menge ber fcon rollirenden Bettel ju vengrößern, ba bie vorgeschofe fenen Summen mit ber Beit betrachtlich werden burften. Unfer Wechfelcours ift noch mur gar au febr au unferm Rachtheil, und ber Ginflug ber verschiebenen Overationen, Die man jur Berminderung der Banfolettel durch Unleibe, durch Austheilung Konigl. Obligationen, und so weiter gemacht bat, iff bis jeso nur febr geringe gemefen. Gelbft bas Berbaltnif unfers Courantgelbes gegen Samburger Banko ift fo außerftschlecht, daß es wohl die Aufmerksamkeit ber Regierung verdiente. Traurig murbe es baber fenn, wenn man burch bie Bermehrung ber Bantozettel bem gansen Staate einen Rachtheil jugoge, ber vielleicht groß fer, als der besondere Vortheil felbst derjenigen, welde biefe Unleihe erbalten. Sind die aus ber Creditfaile geschehenen Unleiben Rleinigkeiten, fo ift die ganse Ginrichtung von teiner Bebeutung, und find es betrachtliche Summen, fo hat man unter unfern Umffanden und ber ber beträchtlichen Menge schon im Umlaufe gebrachter Zettel, wohl Ursache aufmerksam au fenn. In Unsehung der Sicherheit ber vorge-Schossenen Rapitalien sind die Schwierigkeiten piel-Die Verordnung sucht zwar die leicht noch größer. Sicherbeit zu bestimmen, und bev Landgutern gebt es auch einigermaagen an, ob man gleich auch bier

### nach Rufland. Dritter Brief. 165

die Verbefferungen, die man durch blefe Summen bwirten will, billig mit in Anschlag bringen sollte. Ba Berawerten im Gegentheil, wo fein bestimmter Berth bes Gangen Statt finbet, was foll ba Sicherbeit fenn? Beum Anfange bes Bergbnues erhalt bas Bert durch den Ausfall erft feinen Berth, der auch bey den vorzüglichsten Anzeigen so außerst unsicher Much ben bem ichon im Gange fevenden Werten ift die SiderBeit weniger groß, ob wir gleich die Gifenund Amferwerke, als Sprotheque anzunehmen vile gen. In einer langen Reibe von Jahren tann fle vielleicht ganglich verschwinden. Romen nicht bie Eisen = und Rupferadern durch die Natur selbst in ei= ver größern Tiefe ichlechter, ober burch einen geführten, ungeschickten ober fogenannten Raubban ausgehauen werben. Rann bie schlechte Birtbichaft mit bem Holze nicht einen folden Mangel an Koblen nach fich tieben, bag bas gante Wert muß niebergelegt werben, wovon wir wohl mehrere Erempel in Normegen aufzumeisen baben, und mo bleibt ba bie Gis derbeit für bie gelichenen Gelber ? Leib thut es mir qualeich, daß man diefer Sicherbeit wegen ben Theil des 'Rordischen Gewerbes, welcher Die Borfoune am allernothigsten, und welcher baburch am allermebreffen gewinnen tonnte, namlich ben Bifchfang, ganglich bat ausschließen muffen. Fur ben Kischfang somobl, wie für ben Fisthhandel in Rors wegen Bonnten Diefe Summen außerft wichtig feyn, allein da fallt freilich alle Sicherheis vollig weg.

#### 168 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

bie sonverbarife chronique scanduleuse des Handels. ber fich nur benten lagt. Bier ift indeffen nicht ber Ort bietvon weltlauftiger zu reben.

Die fogenanntaBlaubofsfabrife wird jest vertbeilt und in die Brovingen verlegt. Ein Theil fommt nach Mormegen, ein anderer nach Tytland und fo weiter. Conderbar war es freilich biefe Latenfabrite in ber haupeftabt einzurichten, noch weit fonderbater aber ibr bas. wegen ber Rabe ber Stadt, ber Schonbeit ber Lage, ber Grofe bes baju geborigen Gartens und Landes vorthalicoffe Commerbaus einzuraumen. Es mar vormals zu ber Aufnahme unfers Monarchen eine gerichtet, und fest bar ber Konig es wieder übernommen, und es foll, wie man vermuthet, jum Commers aufenthalte bes Drinken von Augustenburg bestimmene Die Latenfahrif tonnte natürlicher Beife bier nicht gedeiben. Bie es ihr aber jest unter ber Aufficht des Kommergfollegii gertheilt in ben Provinzen ergeben wird, wird bie Beit lebren.

Mur noch etwas weniges von ben Wiffensthafen. Bep ber Atademie ift noch alles benm Alten. bloff daß fie einen neuen Protangler erhalten. Die Kommiffion indeffen, welche vor einiger Zeit zu ihrer beffern Sinrichtung niebergefest warb, bauert noch fort, if aber noch nicht mit ihrem Plane fertig. Man faat mar, bag einige neue Lebrer nach diesem Blane follden angeseit werden, allein in welchen Wiffenschaften,

# nad Rufland. Dritter Belef. 169

mb unter welchen Umffattben, ift nicht niebe öffmillich belamt. Mich soll roundern, ob sie nicht den vors mis von dem solizen Bischof Gumnerus 1771 ente wesenen Plan mit zu Nathe ziehen. Et enthielt zus verläßig manches Give, und es mussen sied doch noch löstriften davon kinden.

Bon ben Graffich Lottschen Sammlungen wird jest bas Bergeichnis gemache, um fie nachher zu vertaufen. Es ift ein erstaunlicher Buft von Dingen. Buder und Benealde: Rupferfliche und Kunftfachen! Naturalien und Antiquitaten, Mungen und Gewebn liegen in großen haufen fieben und über einander. Der flige Graf fammlete alles, aber ohne alle Renntnif, Ordnung ober Geschmack. Rie ist vielleicht eine Commiung gewesen; Die so weitlauftig, Die so viet schiftet; die so wenig Rugen gestiftet, und die fo bald wieder gerffreuer morben. Die Bibliothef iff indeffen das vorzüglichffe. Die Manuscripte find wenigstens jablreich; und biefe zugleich mit ben erften gedruckten Schriften kommen nach bem Testamente an Die Ros maliche Bibliothek. Das übrige alles wird verkauft. Mein es ift mehr eine besondere als schapbare Sammlung. Ach glaube auch kaum, das sich die daraus gelöste Summe in Proportion der Menge der Specheis for boch belaufen werde.

Bang anders verhalt es fich mit bem ansehnlichen und schätharen Buchervorrath bes Kammerheren bistor. Portef. 1787. 2. St. M Subili.

## 170 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise 2c.

Suhm. Sie ist nicht allein zahlreich; sondern gemable. Er ist nicht damit zufrieden, sie bloß zu besigen, sondern er sucht sie auch für andere Gelehrte
nutbar zu machen. Er belohnt deswegen zwei junge Gelehrte, die zu gewissen Stunden des Tages in der Bibliothet gegenwartig senn mussen, um einem jeden die Bücher vorzuzeigen. Er erlaubt sogar, auch nur einigermaaßen bekannten Mantern, sie mit nach Hause zu nehmen, und nach Gefallen zu gebrauchen, ja die Bücher, welche verlanzt, etwa noch sehlen möchten, werden sobald möglich angeschaft. Auf die Urt handelt der verdienstvolle Beförderer der Wisssenschaften und der Freund seines Vaterlandes.

Bohtkamp ben Riel, Den 21, Oct. 1786.

Sabricius,



Ichiger Zustand ber Kaiferlichen Konig-

Die Raiserlich-Koniglichen Granizeruppen, werben nach ihren Granzenzeingespeilt in.

Stavenier bavon, S. 3.

Warasbiner 200 1 201 7 Sestion

Temesmarer .- A. 31.

Siebenburger & geniger fich besteifen, und aus Bataillons, Kompagnien und Estes brond bestehen. Es gehören bazu Fuschiers, Scharfsichien, Antilleristen und Hufaren.

9. 2. 1943 in 1947. 193 .C. Die Sklavonter, S. 1. 1800 ppn S.3. bis f. g. Sie bestehen aus, drep Regimentenn.

- 1. Dem Brooder, bavon S. 3. 6.
  - 2. Dem Gradistaner, bavon f. 4. 7.
- 3. Dem Petenwarbeiner, davon §. 4. 8. Jedes biefer Regimenter besteht aus zwen Bataillons und zwen Estadrons, novon die erstern aus zwolf Kompagnien zusammengeset sind.

W 2

6. 4. Das Broober Regiment f. 2. enthalt

A. Un Suseliers;

La. Bom Staabe: 1 Obrift, 2 Majors, 1 Racholifchen Raplan, 1 Richtunirten Raplan . 1 Auditeur, 1 Rech=

nungeführer, I Abjutant, I Regimentschirurgus, 12 Unterfelbichers, 6 Fouriers, 1 Renis

nientstantbour, i Profos. b. Ben Kompagnien ?

9 Sauptleute, 31 Rapitainlieutenants, 12 Oberlieutenante, 12 Unterlieutenants, 12 Fabnrichs. 12 Feldwebels, 6 Führet, 72 Korborals. 51 Kourierschusen, 36 Spielleute, 144 Gefrente,

24 Ziminerkute, 2400 Gemeine. B. Beforgung ber Lotalverpflegung.

1 Dbetlientenant, i Kourierschus.

C. An Scarffcagen: 2 Felbrebels, 8 Korporals, 16 Gefrente, 207 Bemeine.

D. Un Artilleriften !

a. Bu Bedienitig ber eignen Grude:

2 Rorporals, 30 Oberkanoniers, 54 Gemeine.

b. Zur Referve, und zwar 1 25om Staabe:

1 Unterfelbicbeer, i Fourier.

2 Bon Kompagnie:

1 Sauptmann . 1 Dberlieutenant . 1 Unter: lieutenant, 1- Feldwebel; 6 Korporals, 3 Fonrierfcuten, 2 Spiellente, 12 Gefrepte, 2 Bimmerleute, 203 Gemeine.

- È. Un Sufaren,
  - a. Vom Staabe; 1 Major, 1 Riemer.
  - b. Von Eskabrons:
    - 2 Erste Rittmeister, 2 wepte Rittmeister, 4 Dberslieutenants, 4 Unterlieutenants, 4 Bachtmeisser, 2 Unterselbscheers, 2 Fourier, 2 Frompeter, 2 Schmiebe, 16 wurkliche Korporals, 4 Viceforporals, 360 Gemeine.

#### § 4.

Das Gradiskaner Regiment 9.2. enthält,

- A. B. C. wie beum Brooder Regiment, S. 3.
- D. Un Artilleriften,
  - a. Bu Bedienung ber eignen Stude: 2 Korporals, 30 Oberkanoniers, 54 Gemeine.
  - b, Bur Referve:
    - 1. Vom Staabe:
      - 1 Unterfeldscheer.
    - 2. Bon Kompagnie:
    - 1 Oberlieutenant, I Unterlieutenant, 6 Korporale, 2 Fourierschuten, 1 Spielmann, 12 Gefrepte, 203 Gemeine.
- E. In Bufaren.
  - a Bom Graabe:
    - 1 Major, 1 Riemer.

5 Stati

b. Don Estadrons :

1 Erster Rittmeister, 1 zwepter Rittmeister, 2 Oberlieutenants, 2 Unterlieutenants, 2 Wachts meisters, 1 Unterfelbscheer, i Fourier, 1 Trompeter, 1 Schmidt, 8 Korporals, 2 Vicetorporals, 180 Gemeine,

Das Pererwardeiner Regiment f. 2,

A. B. C. D. wie beym Gradistaner Megiment, S. 4.

". R. . 6. 5.

E. An Zusaren.

1 Drifflicutenant, i Riemer 124212

b. Bon Estadrons:

3 Erfe Rittmeister, 3 zweyte Rittmeist. 6 Oberstieutenants, 6 Unterlieutenants, 6 Wachtmeister,

3 Unterseldscheers, 3 Fouriers, 3 Trompeter,

3 Schmide, 24 Korporals, 6 Viceforporals,

440 Gemeine.

6. 6.

Das Broober Regiment beffeht nach S. 3.

2822 Füseliers.
2 111 Besorg, der Lotalvervslegung.

233 Scharschützen.

320 Artilleristen. 406 Husaren.

In offen aus 3783 Köpfen.

## der Kaif Kon. Grangtruppen. 174

Das Gradistaner Regiment beffeht nach f. 4. 2822 Füstliers.

Mus

2 gu Beforg, ber Lotalverpflegung!

233 Scharfichusen.

313 Artilleriften. 204 Husaren.

In allen aus 3574 Kopfen.

S. S.

Das Veterwarbeiner Regiment beffebt nach f. 5.

Mus

1822 Füfeliers.

2 ju Beforg, der Lotalverpflegung.

233 Scharfichuben. 313 Urtilleriffen.

608 Husaren.

In allen aus 3978 Köpfen.

6. 9.

Die Stlavonier Granigregimenter beffeben alf nach 6. 6. 7. 8.

Mins

8466 Fufeliers. , 6 ju Beforg, der Lokalverpflegung.

**₩** 4

699 Scharffchüßen.

046 Urtilleriffen. 1218 Hufaren, und in allen

11835 Ropfen.

§. 10.

Die Karlftädtet f. 1. davon f. 11. bis 19.

Sie bestehen aus vier Regimentern :

- 1. bem Liccather, bavon S. 11. 15.
  - 2. bem Ottochaner, 5. 12. 16.
  - 3. bem Ogguliner, 6. 13. 17.
- 4. Galuiner, \_\_ 6. 14. 18.

Jebes hiefer Regimenter besteht aus zwey Bataillons und einer halben Eskadron, wovon bie erstern aus, acht Kompagnien zusammengesett find.

§. 11.

Das Liccaner Regiment S. 10, ent

A. An Suseliers.

a. Bom Staabe:

1 Obrist, 1 Major, 1 Ratholischen Kaplan, 1 Nichtunirten Kaplan, 1 Aubiteur, 1 Rechenungsführer, 1 Abjutant, 1 Regimentschirurgns, 8 Unterfelbscheers, 4 Fouriers, 1 Regimentsetambour, 1 Profos.

b. Von Kompagnien:

5501 Kompagnen:
6 Hauptleute, 2 Kapitainlieutenants, 8 Obers lieutenants, 8 Unterlieutenants, 8 Kahnrichs, 8 Feldwebels, 4 Kubrers, 48 Korporals, 34 Fourierschüßen, 24 Spielleute, 96 Gefrepte, 16 Zimmerleute, 1680 Gemeine.

B. Zu Versorgung der Cotalverpflegung: 1 Oberlieutenant, 1 Fourierfbus.

C. 21

#### der Kaif. Kon. Granztruppen. 177,

- C. An Scharfschützen, wie bey einem der Stlavo, nier Regimenter, S. 5. 6. ober 7.
- D. Un Artilleriften.
  - a. Bu Bedienung der eignen Stude:
    1 Rorporal, 20 Oberkanonier, 36 Gemeine.
  - b. Bur Referve, wie bemm Brooder Regiment, (§.3.)
- E-An Sufaren.
  - 2. Bom Staabe: I Riemer.
  - b. Bon Estadrons :
    - 1 Erste Rittmeister, I Oberlieutenant, I Untersteutenant, 1 Wachtmeister, I Unterfesoscher, I Hourier, I Trompeter, I Schmidt, 4 Korpozals, 1 Vicetorporal, 90 Gemeine,

#### §. 12.

Das Ottochaner Regiment S.10. ente

- A. B. und C. wie beum Licconer Regiment, f. 11.
- D. Un Artilleriften.
  - a. Bu Bedienung ber eignen Stude:
    - I Korporal, 20 Oberkanonier, 36 Gemeine.
  - b. Bur Referve, wie beym Grabisfaner Regis ment, S. 4.
- E. Un Busaren.
  - a. Bom Staabe. Richts.
  - b. Von Estadrons:
    - 1 zweyter Rittmeister, 1 Oberlieutenant, 1 Unterlieutenant, 1 Wachtmeister, 4 Korporals, 1 Vices forporal, 90 Gemeine.

S. 13.

Das Ogguliner Regiment f. 10. ents halt,

A. B. und C. wie beym Liccaner Regiment, S. 11.

D. Un Urtilleriften. - a. Bu Bedienung ber eignen Stucke:

1 Rorporal, 20 Oberkanonier, 36 Gemeine:

b. Bur Referve.

1. Bom Staabe: 1 Unterfelbscheer.

2. Von Kompagnien :

1 Hauptmann, 1 Oberlieutenant, 1 Unterlieutenant, 1 Feldwebel, 6 Korporals, 3 Fourierschüßen, 2 Spielleute, 12 Geftente, 2 Zimmerleute, 203 Gemeine.

E. Un Bufaren.

a. Vom Staabe. Nichts.

b. Bon Estadrons, wie bepm Brooder Regiment, §. 3. In allen 103.

6. 14.

Das Szluiner Regiment f. 10. ents halt,

- A. B. und C. wie beym Liccaner Regiment, f. 11. nur daß sich bey den Fuseliers auch noch ein unirter Raplan befindet.
- D. An Artilleristen.

,

a. Zu Bedieming ber eignen Stücke: wie beym Ogguliner Regiment, §. 13

b. Aur

## ber Kaif. Kon, Grangtruppen. 179

#### b. Bur Referve.

1. Vom Staabe:

1 Obrifflieutenant, 1 Ratholischen Raplan, 1 umirten Raplan, 1 Rechnungsführer, 1 Unsterfelbscheer, 1 Fourier.

2. Bon Rompagnien : wie beim Gradistaner Regiment , J. 4. Rup baf dies 1 Konrierschüßen mehr bat.

E In Busaren:

wie bemm Ottochaner Regiment, S. 12.

6. 15.

Das Liccaner Regiment besteht nach §. 11.

Aus 1964 Füseliers.

2 Bu Beforg. ber Lotalverpflegung. 233 Scharficiligen.

291 Artilleriften.

104 Sufaren.

In allen aus 2594 Köpfen.

**§**. 16.

Das Ottochaner Regiment besteht nach f. 12.

Aus

1964 Füseliers.

2 Bu Beforg. ber Lotalverpflegung!

233 Scharfichuten.

284 Artilleriften.

99 Husaren.

In allen aus 2582 Köpfen.

S. 17.

Das Ogguliner Regiment besteht nach §. 13. 1964 Füseliers. 2 Zu Besorg, der Lotalverpflegung.

233 Scharfichügen.

290 Artilleristen. 103 Husaren.

In allen aus 2592 Köpfen.

S. 18.

Das Giluiner Regiment beffeht nach S. 14.

Aus 1965 Füseliers.

2 Bu Beforg. der Lotalverpflegung,

233 Scharsichüten. 294 Artilleristen. 99 Husaren.

In allen aus 2593 Ropfen.

6. 19.

Die Rarlftadter Granistegimenter bestehen also nach \$. 15. 16. 17. 18.

us 7857 Füseliers.

8 Bu Besorg. ber Lotalverpflegung.

932 Scharsschützen. 1159 Artilleristen.

405 Husaren, und in allen

us 10361 Köpfen.

. 20.

§. 20.

Die Warasbiner J. 1. bavon J. 21. bis 5.25. Sie bestehen aus zweien Regimentern:

- 1. dem Creuzer, davon S. 21. 23.
- 2. bem St. Georger, davon 6. 22. 24.1 Jebes biefer Regimenter beffeht aus brep Bamillons mit einer Estabron, wobon bie erffern aus vierzebn Kompagnien gusammengefest finb.

Das Eringer Regiment S.

halt,

- A. Un Sufeliers.
  - a. Bom Staabe :
    - i Oberft, 2 Mafors, i Antholischen Auplan, 1 Richtunirten Kaplan, 1 Aubiteur, 1 Rechnungsstührer, i Abhatant, i Rentmentschirurgus, 1 Bataillonschirurgus, i 4 Unterfelbscheer, 7 Fodriers, i Regimentstambour, i Prosos.
  - b. Von Rompagnien?
    10 Hauptleute, 4 Kapitainlieutenants, 14 Deri lieutenants, 14 Unterlieutenants, 14 Fahnrichs, 14 Feldwebels, 7 Führer, 84 Ropporals, 59 Kourierichügen, 42 Spielleute, 168 Gefreyte,
- 28 Industrieute, 2593 Gemeine.

  B. Zu Besorgung der Lokalverpstegung:

  1 Operlieutenant, 1 Fourierschüß.
- C. An Scharfschügen: wie bey einem jeben ber vorigen Registiester. D. Ai

§. 26.

Die Bannater, f. 1. davon f. 27. bis f. 31.

Sie besteben aus zwen Regimentern:

1. dem iften Bannatischen, bavon f. 27. 29.

2. bem 2ten Bannatischen, bavon S. 28. 30.

Jebes bieser Regimenter besteht aus zwen Bataillons, bie aus zwolf Rompagnien zusammengesezt sind, und uns einer Estadron.

ģ, 27.

Das erfte Bannatifde Regiment

A. B. C. D. wie bepm Broober Regiment, S. 3.

E. Un Bufaren. ...

a. Vom Staabe: i Riemer.

b. Bon Estadrons, wie beum Gradistaner Regisment, S. 4.

Š. 2Ŝ.

Das zweyte Bannatische Regiment f. 26. enthalt,

A. B. und C. wie bepm Broober Regiment, S. 3..
D. An Artilleriften.

a. Bu Bedienung ber eignen Stude!

2 Korporals, 30 Oberkanoniers, 54 Gemeine.

b. Bur Referve, und gwar

1. Bom Staabe

1 Richtunirter Raplan, i Unterfelbfcbeer.

2. Bön

# ber Ruff, Ron. Grangtruppen. 183

2. Von Rompagnient:

1 Oberlieutenant, 1 Unterlieutenant, 6 Korsporals, 2 Fourierschüten, 1 Spietmann, 12 Gefrente. 203 Benfeine.

E. An Susaren

4. Vom Staabe. Richts.

b. Bon Eskadrons, wie bem Gradiskaner Re-

§. 29.

Das erfte Bannatiche Megiment besteht nach

2823 Füseliers.
2 ju Beforg, ber Lotalverpflegung,

233 Scharsichützen, 320 Artilleristen,

203 Husaren. In allen aus 3580 Köpfen,

**5**. 30.

Das zweiste Bainuntsche Megiment besteht nach

. 9. 27. Yud 2

202 Hufaren.

In allen aus 3574 Röpfen.

biffor. Portef. 1787. 2. St.

#### II. Zegiger Zustand

**6. 31.** 

Die Bannater Grandregimenter bestehen also nach . §. 29. 30.

Nus.

186

5644 Füseliers.

4 ju Beforg. der Lokalverpflegung. 466 Scharfichuben.

635 Artilleristen.
405 Husaren.

In allen aus 7154 Kopfen.

§. 32.

Die Temeswarer g. 1. davon f. 33. bis f. 37.

Sie besteben aus zweven Regimentern,

1. dem Wallach : Illyrifchen, bavon f. 33.35.

2. dem Ansiedlungsregiment, davon §. 34. 36. Das erstere enthalt ein Bataillon von sechs Kompagnien, und das zwepte ein Bataillon von vier Rompagnien und dazu eine Estadron Husaren.

§: 33.

( : Das. Wallach = Illyrische Regiment, §. 32. enthält,

A. Un Sufeliers.

.12. 9

a. Bom Staabe:

1 Obriften, .1 Major, 1 Michtunirten Raplan,

I Anditeur, 1. Rechnungsführer, 1 Abjutant,

1 Regimentschirurgus, 6 Unterfelbscheer, 3 Fous riers, 1 Regimentscambour, 1 Profos.

b. Von

b. Bon Rompagnien:

4 Hauptleute, 2 Rapitainlientenants, 6 Dberlieustenants, 6 Unterlieutenants, 6 Fahnrichs, 6 Feldwebels, 3 Führers, 36 Ropporals, 26 Fourierschüßen, 18 Spielleute, 72 Gefvepte, 12 Bimmerleute, 1200 Gemeine.

B. und C. wie beym Brooder Regiment, S. 3.

D. An Artilleristen.

a Bu Bedienung ber eignen Stucke:

1 Korporal, 15 Dberkanonjers, 27 Gemeine.

b. Bur Referve.

1. Bom Staabe:

1 Nichtunirten Raplan, 1 Unterfeldscheer,

1 Fourier.

. 2. Bon Kompagnien :

Die beym 2ten Bannatschen Regiment, f. 28. E. An Zusaren. Nichts.

§. 34.

Das Anfiedlungsregiment, f. 32. enthält,

4 Un Sufeliers.

a. Vom Staabe:

1 Obrist, 1 Major, 1 Kathol. Kaplan, t Richtsunirten Kaplan, i Auditeur, 1 Mechnungsführer, 1 Abjutant, 1 Bataillonschirurgus, 4 Untersselbscheer, 3 Fouriers, 1 Regimentstambour, 1 Profos.

#### II. Jegiger Buftand

b. Bon Rompagnien :

**188**1

2 Hauptleute, 2 Kapitainlieutenants, 4 Dberlieutenants, 4 Unterlieutenants, 4 Fahnrichs, 4 Feldwebels, 2 Führer, 24 Korporals, 18 Fou-

rierschüßen, 12 Spielleute, 48 Gefreyte, 8 Zimmerleute, 800 Gemeine.

B. Zu Beforgung der Lokalverpflegung: 1 Oberlieutenant, 1 Fourierschütz.

C. Un Scharfichugen:

1 Feldwebel, 4 Korporals, 8 Gefrepte, 103 Ge-

D. An Artilleristen.

a. Zu Bedienung der eignen Stücke:
1 Korporal, 10 Oberkanoniers, 18 Gemeine.

b. Bur Referve, und grar

1. Vom Staabe:

1 Unterfelbscheer, 1 Fourier.

2. Bon Kompagnien:

1 Overlieutenant, 3 Korporals, 1 Fouriers schutz, 1 Spielmann, 6 Gefrente, 102 Gemeine.

E. An Susaren.

a. Vom Staabe:

1 Riemer.

b. Bon ber Gfabron: Wie beym Grabisfaner, f.

**§**. 35.

# der Kaif. Kon. Granzeruppen. 189

#### §. 35.

Das Ballach-Illyrifche Regiment befteht nach f. 33.

Aus

1415 Füßeliere.
2 ju Beforg, ber Lofalverpflegung.

233 Scharsichüben.

272 Artilleriffen.

— husaren.

In allen aus 1922 Ropfen.

**ý**. 36.

Das Anfiedlungsregiment besteht nach S. 34.

Ans

948 Füseliere, 2 ju Beforg, ber Lotalverpflegung,

116 Scharfichüten.

145 UrtiHeriften.

203 Husaren.

In allen aus 1414 Köpfen.

**5**. 37.

Die Temeswarer Gränigregimenter besiehen also nach f. 35. 36.

Xu3

2363 Bufefiers.

4 31 Beforg. der Lotalverpflegung. 349 Scharfichüben.

417 Arrilleriften.

203 Hufaren.

In allen aus 3336 Köpfen.

Ñ a

6. 2R.

Die Siehenburger f.i. bavon f. 39. bis f. 53.

Sie belteben aus

- 1. dem erften Stefler, bavon \$. 39.
- 2. bem zwenten Szefler.
- 3. dem erffen Ballachischen.
- 4. dem zweyten Ballachischen.
- 5. den Szekler Husaren, und
- 6. ben'unmilitarifirten Szeflern,

Jebes der beyden Szekler besteht aus 6 Kompagnien, und jedes der Wallachischen aus vier Kompagnien in einem Bataillon. Die Szekler Husaren bestehen aus vier Eskadrons, und die unmilitarisiren Szekler aus zwölf Kompagnien in izweven Bataillons und aus zweyen Eskadrons.

Das erfte Gzeller Regiment, f. 38. enthalt,

A. Un Sufeliers.

a. Bom Staabe:
I Obrift, I Major, I Kathol. Raplan, I Unir.
ten, T Auditeur, I Rechnungsführer, I Moju-

tant, 1 Regimentschirurgus, 6 Unterfelbscheer, 3 Fouriers, 1 Regimentstambour, 1 Profes.

b. Von Kompagnien:

3 Hauptleute, 3 Kapitainlientenants, 6 Oberlieutenants, 6 Unterlieutenants, 6 Feldwebels, 3 Führer, 36 Korporals, 20 Fourierschüten,

18 Spielleute, 72 Gefrepte, 12 Zimmerleute, 1200 Gemeine.

B. 3u

#### ber Kaif. Kon. Granztruppen. 191

- B. Zu Besorgung der Cokalverpflegung:
  - 1 Oberlieutenant, 1 Fourierschus.
- C. An Scharfschützen:
  - 1 Feldwebel, 6 Korporals, 12 Gefrente, 155 Gesmeine.
- D. Un Urtilleriften.
  - 4 3u Bedienung ber eignen Stude:
    - 1 Korporal, 15 Oberkanoniers, 27 Gemeine.
  - b. Bur Referve, und awar
    - 1. Vom Stagbe:
      - 1 Unirten Raplan, 1 Unterfeldscheer, 1 Fourier.
    - 2. Bon Rompagnien:
      - 1 Hauptmann, 1 Oberlieutenant, 1 Feldwebel, 5 Korporals, 2 Fourierschüßen, 2 Spielleute, 10 Befrente, 2 Zimmerleute, 152 Gemeine.

§. 40.

- Das zwyte Szekler Regiment, §.38. enthalt,
- A. An Suseliers,
  - a. Bom Staabe, wie beym ersten Szeller Regiment, S. 39.
  - b. Bon Kompagnien, wie bevm ersten Szetler Regiment, nur daß dies blos aus 1045 Gemeinen besteht.
- B. Bu Beforgung der Cokalverpflegung, wie vorher.
- C. An Scharfichunen: wie benm erften Szetler.
- D. In Artilleriften.
  - a zur Bedienung der eignen Stücke: Wie beym ersten Szetler.

N 4

b. Zur

#### 92 II. Jekiner Zustand

b. Bur Referve:

1. Bom Staabe: 1 Unterfelbicheer;

2. Rompagnien: 1 Unterlieutenant, 5 Korporals, 1 Fourierschus, 1 Spielmann, 10 Gefrepte, 152 Gemeine.

S. 41. Das erste Szeller Regiment bestehe nach S. 39. Aus 1404 Kustliers.

> 2 ju Beforg. ber Lotalverpflegung. 174 Scharfichusen.

174 Scharfschußen. 222 Artilleristen.

In allen aus 1802 Köpfen.

Ŝ. 42. ·

Das zweyte Szekler Regiment besteht nach S. 40.

19 Fujeners. 2 zu Besorg. der Lokalverpflegung.

174 Scharfschüßen

214 Urtilleriften.

Ju allen dus ,1639 Köpfen,

g. 43. Die berden Szetter Regimenter bestehen also nach

AT A2

§. 41. 42. Nus 2652

2653 Fuseliers.

4 jur Beforg, der Lokalverpflegung. 348 Scharfichusen.

436 Artilleristen.

In allen aus 3441 Köpfen.

**§.** 44.

### der Knif. Kon. Gränztruppen. 193

#### 6. 44.

Das erfte Walladifche Regiment, 6. 38. enthalt.

#### A. Un Sufcliers.

- a. Vom Staabe, wie benm Steffer f. 39. außer baß ben diesem nur 4 Unterfeldscheer und 2 Foustiers befindlich sind.
- b. Kon Kompagnien:
  - 2 hauptleute, 2 Kapitainlieutenants, 4 Deerlieutenants, 4 Unterlieutenants, 4 Feldwehels, 2 Führer, 24 Korporals, 14 Fourierschügen, 12 Spielleute, 48 Gefrepte, 8 Zimmerleute, 800 Gemeine.
- B. Ju Versorgung der Cokalverpstegung, wie vor-
- C. In Scharfschügen, wie benm ersten Szekler, 9. 39.
- D. An Artilleriften.
  - 1. Bur Bedienung der eignen Stikte:
    - 1 Korporal, 10 Dberfanoniers, 18 Gemeine.
  - b. Zur Referve.
    - 1. Bom Staabe:
      - 1 Major, 1 Unterfelbscheer, 1 Fourier.
    - 2. Von Kompagnien:
      - 1 Oberlieutenant, 5 Korporals, 2 Fourierfougen, 1 Spielmann, 10 Gefrepte, 152 Gez meine.

§. 51.

Die unmilitärifirte Szekler f. 38. enthalten,

#### A. Un Sufeliers.

a. Bom Staabe: 12 Unterfeldscheer, 6 Kouniers.

b. Bon Kompagnien.
12 Hauptleute, 12 Oberlieutenants, 12 Unterslieutenants, 12 Feldwebels, 6 Führer, 72 Korsporals, 36 Fourierschützen, 36 Spielleute, 144 Gefreyte, 24 Zimmerleute, 2400 Gemeine.

# B. und C. Nichts.

#### D. Un Artilleriften.

a. Bur Bedienung der eignen Stude: 2 Rorporals, 30 Oberkanoniers, 54 Gemeine.

b. Bur Referve. Richts.

#### E. An Susaten.

a. Bom Staaber 1 Estandartenführer, 1 Riemer.

b. Von Eskadronk:

2 Erste Rittmeister, 2 zwepte Rittmeist. 4 Oberlieutenants, 4 Unterlieutenants, 4 Wachtmeister, 2 Unterfeldscheer, 2 Fouriers, 2 Trompeter, 2 Schmisde, 16 wurfliche Korporals, 4 Viceforporals, 500 Gemeine.

# der Rais. Kon. Grangtruppen. 197

§. 52.

Die unmilitarifirten Szeffer beffeben nach S. 51.

Ind

2784 Füseliers.

86 Artilleriften.

546 Hufaren.

In allen aus 3416 Köpfen.

9. 53.

Die Siebenburger Granigregimenter bestehen alfe nach 6. 39. bis 52.

Mus

7161 Fuseliers.

8 34 Besorgung der Lokalverpfle-

gung. 696 Scharfichusen.

925 Artifleriften.

1647 Sufaren.

In allen aus 10437 Röpfen.

# 100 III. Berg, ber zu Danzig einget.

#### III.

Verzeichniß von denen im Jahr 1786 zu Geeichiffen und beren Ladung, nebst Anzeige und mit Inbegriff der Consumtion aus Weichselwarts eingekomme

| Engeland,<br>Holland          | <b>32</b><br>8 | 3           | 7      | i               | 5        |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|-----------------|----------|
| Frankreich<br>Spanien         | .12            | 10          | 5<br>1 |                 | <u> </u> |
| Schweden<br>Panemark          | 13<br>34       | <u>.</u>    |        | 3 <b>8</b><br>4 |          |
| Norwegen<br>Bremen<br>Hamburg | 5 6            |             |        | 3               |          |
| Liefland                      | 9              |             |        | ,,<br>,         | _        |
| Rostoct<br>Pommern            | I              | -           | _      |                 |          |
| Mene Schiffe                  |                |             |        |                 | 1        |
| Summa                         | 138            | <b>16</b> 1 | 13     | 46              |          |

# und ausgegangenen Seeschiffe 1786. 2016

Danzig eingekommenen und ausgegangenen bes zu Wasser und zu Lande eingekommenen gegangenen Getraides, imgleichen derer nen Polnischen Gefäße.

|                       | •                                  | 3.7      |                                |                 |               |             |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Eifen<br>und<br>Bieg. | Ziegele<br>und<br>Dache<br>Pfanen. | Adí.     | Theet<br>und<br>Flief.<br>fen. | Brenns<br>holi. | Bal.<br>laft. | Sums<br>ma. |
| Ł                     |                                    | 4        | ` <del></del>                  | -1:4-4          | ti4           | 162         |
|                       | 13                                 | -        |                                | . 'جت           | 76            | 98          |
|                       | <del></del>                        |          |                                | · 🛶 ·           | 1 .           | 28          |
|                       |                                    | -        | سلط ،                          | · · · · ·       | ·             | 3           |
| 26                    | 1                                  | ~23      | 15                             | t               | 124           | 241         |
| ·                     | 22                                 | - ;      | 1                              |                 | 348           | 410         |
| سمنتا ا               | ·                                  |          |                                | , <del>``</del> | 13            | 16          |
| 2                     | -                                  | 122      | ••                             | 13 . 14         | 2             | 7           |
|                       | <del></del> ,                      | -        | فست                            | يتنيد           | Ź             | 8           |
| سند                   |                                    | شسه      | ` ====                         |                 | į             | ìö          |
|                       |                                    | <u>_</u> | -                              |                 | Ì             | , ĝ         |
| 44                    | بنسط                               |          |                                | نست             | 18            | 19          |
| •                     |                                    |          | `                              | . 7             | 6.            | 13          |
| -                     |                                    |          | <del></del>                    |                 | - <b>1</b>    | i           |
| 27                    | 36                                 | 23       | 16                             | 8               | 707           | 1025        |
|                       |                                    | - ا      | • .                            |                 | •             |             |

biston Portof. 1787. 2. St.

# 202 IIL Berg, ber zu Danzig eingel

| Ausgegangen<br>nach | * *         | Mit<br>Braanen. | Stückyuth.  |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Engeland _          |             | 3               | 2           |
| Holland             |             | 28              | 2           |
| Frankreich          |             | 11              |             |
| Spanien             | ·····       | 13              | 1           |
| Schweben            | · · · · · · | 203             | 1           |
| Danemart .          | •           | 425             | -           |
| Porwegen 👑          | ; ,         | 15              |             |
| Bremen -            |             | 4               | · · · · · · |
| Hamburg             |             | , 2 😗           |             |
| Ribect              |             | 7               | 3           |
| Refland .           |             | 3               | ·5          |
| Rostoce 4           |             | 16              | -           |
| Pommern .           |             | ومنيس           |             |
| Wigmax              | ,           | 4               |             |
| er er er er         | Gumma       | 729             | 14          |
|                     | ·           | , -             |             |

# und ausgegangenen Seeschiffe 1786, 203

| Polje<br>Maren. | Alche.      | Wolle.   | Diverse.       | Ballaft.  | Šu <b>mma.</b>   |
|-----------------|-------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 122             | 15          |          | · · ·          | , <b></b> | <sub>p</sub> 142 |
| 10              | 10          | -        | ,              | -         | 50               |
| 44              | 12          | <b>,</b> |                | <b>,</b>  | 68               |
| 22              |             |          |                |           | 36               |
| 2               |             | • 🚃      |                | 8         | 214              |
| 8               | <b>'</b>    |          | -              |           | 433              |
| -               | -           | _        | -              | . —       | . <b>15</b>      |
| <b>-</b>        | ·           |          | -              | 1         | 5                |
|                 | <b>*</b>    |          | _              |           | 3                |
| -               | -           | · ·      | X              |           | 11               |
| -               |             | ्राक्ट ४ | 1              | I         | , 8              |
| 16              | <del></del> |          | , ,            | · ·       | - 16             |
| <b>-</b> .      | <u> </u>    |          | I              | . 8       | IO               |
| 1               |             |          | <del></del> ', |           | <u> </u>         |
| 209             | 37          | 1        | 3              | 18        | 1611 S           |
|                 | . /         | . 6 4    |                |           | The stage        |
|                 |             | 1 :      |                |           | . 3              |
| •               |             | ,        | •              | Buch      |                  |

D 2

Įu

# 204 III. Berg, ber ju Danzig einget.

# Bu Maffer und zu Cande eingekommen

| •                                 | <i>;</i>                               |                  | · Laft.                        | Scheffel.       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Weizen                            | •                                      | -                | 8854                           | · 29 : 1        |
| Moggen                            |                                        |                  | 25005                          | 35              |
| Serfte                            | \                                      | , <del>.</del> - | 3448                           | 40              |
| Baber                             |                                        |                  | 934 -                          | 13              |
| Mials.                            | £ '                                    |                  | , <b>`</b>                     | ·· بسیم         |
| Buchweizer                        | าสาร์เล                                |                  | 16                             | 17              |
| Hirfegrüß                         | .0                                     | ÷ 💉              | 3                              | . 33 1          |
|                                   | Ţ                                      | -                | 295                            | 14              |
| Erbsen                            | ·                                      |                  | • •                            |                 |
| • • •                             |                                        | 1                |                                |                 |
|                                   | Ankgege                                | ingen u          | nd sönsun                      | iirt.           |
| ٠.                                |                                        |                  | Laft.                          | Scheffel        |
|                                   | 8                                      | į                | 7386                           | 51              |
| Maiten                            | ,                                      |                  |                                |                 |
| Weizen                            |                                        |                  | -21524                         | 38 3            |
| Roggen -                          | <br>کنا                                |                  |                                | 38 <sup>3</sup> |
| Roggen                            | ************************************** |                  | -21524                         | _               |
| Roggen<br>Getste'<br>Haber        | ************************************** | Table 1          | -21524<br>4661                 | 38              |
| Moggen<br>Gerfte<br>Haber<br>Malz | enar <b>is</b>                         |                  | 21524<br>4661<br>1382          | 18<br>38        |
| Roggen<br>Getste'<br>Haber        |                                        |                  | .21524<br>4661<br>1382<br>1140 | 38<br>18<br>33  |

# und ausgegangenen Seefchiffe 1786, 205

Su Danzig find im Jahre 1786 Polnifche ... Gefäße eingekommen,

beich Komes Gals Prams. Prbitt Lies Thore, In fer. gen. ler. ken. zwen, ner. Suffid. 254 54 35 168 38 186 66 801

Hierzu Kossen, Jadwigen ze, von Diesseits Fordon

Summa Summarum : 1434

TO THE COM

IV. Aus

#### IV.

Nus Elbing sind im Jahre 1786 an Waaren versandt worden.

|                       |                     |           | <del></del> |           |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| Pottasche             |                     |           | •           | Schiffpf. |
| Blave Usche           | !                   | · •       | ,           | bito      |
| Beibasche ::          |                     |           | · •         | Last      |
| Mlaun, frem           |                     |           |             | Centner   |
| Bier, Engli           |                     | 3         |             | Tonnen    |
| Borften               | , <b>u</b>          | •         | *           | Stein     |
| Branntwein            | Frank, t            | ind Rum   | 5           | Drhoft    |
| Caffeebohner          | n 21112 Kai         | nbluna    | ÷           | Pfund     |
| Febern                | 4 - Boson - 25 - 21 | ·         | •           | Stein     |
| Flachs                | •                   |           | 8           | bito      |
| Garn                  | , ,                 |           |             | Echock    |
| Getrende, e           | in - und at         | uslånbild | eŝ .        |           |
| Beizen                | 511 > 21114 · W     |           | ,           | Last.     |
| Roggen                |                     | 3         | ` .         | bite      |
| Erbsen                |                     |           |             | bito      |
| Gerste                |                     | ال        | •           | bito      |
| Malz                  |                     |           |             | bito      |
| Haber                 |                     |           | •           | bito      |
|                       |                     |           |             | Tonnen    |
| Heringe<br>Leinemand, | Clainicha           | h aimlái  | n Si Catha  | School    |
| Leinemand,            | antendicie          | uno ciniu | indehê.     | Stein     |
| Kraftmehl,            |                     |           |             | School    |
| Schneidehol           | i.k                 | •         | •           | · ~~      |

Planfen

| 16236           | à 50 ff.       | 811800  | -             |               |
|-----------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| 1356            | - 24 ff.       | 32544   | -             | )             |
| 143             | à 300 fl.      | 42900   |               | -             |
| 35 <del>1</del> | à 27 fl.       | 951     | 22            | <b>9</b>      |
| 839             | à 90 fl.       | 75510   | -             | -             |
| 281             | à 14gr. p. Nh  | 4636    | 15            |               |
| 421 -           | a 150 fl.      | 63150   |               |               |
| 76965           | à 27 gr.       | 69268   | 15.           | <del></del> . |
| 964             | à 18gr. p. Pf. | 19087   | · 6           | -             |
| 33715           | à 75 fl.       | 252862  | 15            | -             |
| 55449           | à 15 ff.       | 831735  |               | ÷.            |
| 8077            | à 270 ff.      | 2180790 |               |               |
| 16181           | à .190 fl.     | 3074390 | <del></del> . | -             |
| 12ġ             | à 150 ff.      | 19350   | <del></del>   |               |
| 2986            | à 130 ff.      | 388180  | -             |               |
| 270             | à 130 ff.      | 35100   | -             |               |
| <b>365</b>      | i 30 fL        | 32850   |               | _ `           |
| 14755           | à 14 ff.       | 206570  | -             |               |
| 24436           | à 7 ff.        | 171052  | <del></del>   |               |
| 1313            | à 6 fl.        | 7878    |               |               |
| 20              | à 500 ff.      | 14500   |               | -             |

#### IV. Versandie Nanaren

208

Wlanken **School** dita Stabbolk Centner Tabak zur Spedition Stein Machs. Drhoft Wein, Frang = und Mufcat. Champagner und Burgunder Bouteillen. Stein Molle, Polnische i Pfliad Bucker, frember : bito Sprup, frember Schiffe find ausgegangen 372. Seeschiffe, binge und 412 Polnifte Befafe. Begen 2fo, 1784 Minus Anno 1785 betrug die Ausfuhr Durch veranderte Preife ift ber Werth berer in Auna 1786 ausgeführten Produtten bobet gerechnet um Beträgt die Summa von Da-nun in Nano 1786 bie Auffuhr

So entfiebt im Quanto ber Effetten gegen An, 1785

ein Minus von

| •                               | aus Elbii                              | ig 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 30 <b>0</b>  |     |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 726                             | à 300 fl,                              | 37800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              |     |
| 66 t                            | à 27 ft.                               | 17847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | •   |
| 263                             | à 20 ff.                               | 7260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>    |     |
| 1984                            | 39 ff.                                 | 42276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |
| 2634                            | à 60 ft.                               | 158040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ,   |
| 6634                            | à.3 fL'                                | 19902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |
| <b>31</b> 311<br><b>31</b> 2717 | à 18 fL<br>à 18 gr,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |
| 28241                           | 16 gr.                                 | - 16743Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 <b>—</b>     |     |
|                                 |                                        | The contribution over 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | •   |
| 3                               |                                        | £ 9195106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 9           |     |
| 1                               | - Pr<br>- P <sub>2</sub>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1 . |
| · T                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ' '          | •   |
| ٠ ا                             |                                        | 581650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |
| i est 🕏                         | 17 , F                                 | <b>6.</b> 9776757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *15            | •   |
| · •                             |                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |
| 2 8 €                           |                                        | 816001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( 15 · · · · ) | '   |
| • <sup>3</sup> •                |                                        | ff. 10592759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | •   |
| * 0 - *                         |                                        | 9195106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 9           | •   |
|                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •   |
|                                 |                                        | <b>#. 1397652</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 9            |     |
| •                               | •                                      | . ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,75           | •   |
| 1.                              | 2                                      | _ < -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450            |     |
|                                 | ACCUSA                                 | PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART O | `.             |     |
|                                 | ************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1: L           |     |
| •                               | į                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |
| • •                             |                                        | / 3<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>       |     |
|                                 |                                        | £., <del>*</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T7 69 A        |     |
|                                 | ,                                      | <b>ૄ છ</b> ૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "V. 250        |     |
|                                 | •                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |
|                                 | •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |     |

# 210 V. Berechnung ber Armengelber

#### V

# Berechnung der Armengelder in England und Wales im Jahr 1776.

| , · ·         | -         |            |            |    |
|---------------|-----------|------------|------------|----|
|               | 1. 1      | ` ·,       | . i        |    |
|               | England.  |            | ∞ر، نے ا   |    |
| Grafschaften. | M. Sterl. | Soill.     | Pence      | ŧ. |
| Bedford       | 18,193    | . 9        | 4          |    |
| Berts         | 39,726    | o          | 7          |    |
| Bucks         | 1 37,052  | 18         | 1          |    |
| Cambridge     | 20,343    | 1          | · . 8      | =  |
| Cheffer       | 91,016    | 3 <b>E</b> | : 10       | è  |
| Cornwall      | 25,504    | 7          | . 9        |    |
| Cumberland '  | 8,389     | 3          |            |    |
| Darby         | . 185,013 | 14         |            |    |
| Devon         | 72,352    | , 18       | ` ^        | =  |
| Dorfet        | 27,415    | 5          | . 9        | ŧ  |
| Durham        | 19,408    | 18         | " <b>o</b> |    |
| Effer 4       | 88,098    | 6          | · 2        | =  |
| Gloucefter    | 59,158    | 6          | 9          | ,  |
| Hereford .    | 11,674    | 11         | 1          |    |
| Herts .       | 31,577    | - r5       | 7          | •  |
| Suntington .  | 9,126     | 4          | 6          |    |
| Rent :        | 87,137    | 19         |            |    |
| Lancaster     | 56,163    | , -        | . 9<br>6   |    |
| Leicester     | 26,360    | <b>3</b> , | 11         |    |
|               | 7 /       |            | Lincoln    |    |
|               |           |            |            |    |

# in England und Wales 1776. 211

| · ·               |               |              | •        |
|-------------------|---------------|--------------|----------|
| ;                 | Mf. Sterl.    | Soil.        | Pence.   |
| Lincoln           | 35,623        | <b>'</b> , a | 1        |
| Middleser         | 89,108        | 3            | . 3      |
| City of London    | 52,861        | 6            | 5        |
| Bestminffer -     | 47,906        | . 16         | 6        |
| Ronmouth          | 7,468         | 1            | 6        |
| Rorfold           | 83,739        | 4            | Ö        |
| Rorthamptors -    | 35,899        | 8            | 3        |
| Rorthumber land   | 15,057        | ò            | 3        |
| Rottingham:       | 14,684        | 3 -          | <b>9</b> |
| Orford            | 31,154        | 12           | 7 7      |
| Autland           | 2,886         | 18.          | 7        |
| Sprop             | 25,443        | 7            | · • •    |
| Sommerfet         | 57,897        | 10           | , ר O    |
| Southampton       | 54,314        | 12           | 9        |
| Stafford          | 35,986        | 9            | 10       |
| Suffolt           | 62,696        | 15           | 9.       |
| Gurrey            | 57,302        | 13           | 9 .      |
| Suffer .          | 61,564        | 4            | 3)       |
| Barwict.          | 48,329        | 19           | 3 :      |
| Beffmoreland.     | 3,041         | <b>16</b> ·  | 6        |
| Bilts             | 157,747       | 1            | 3        |
| Borceffer         | <b>29,757</b> | 6            | 9        |
| Vort, East Miding | 11622         | 17           | 3        |
| — North —         | 13,352        | . 14         | 3        |
| - Best -          | 53,436        | 8 '          | 10       |
| Ganze Summe       |               |              |          |

von England 1,697,585

Wales.

# 2.12 V. Berechnung ber Armengelber

| Grafschaften. Pf. Sterl. Schill. Pence Anglesea 219 15 Breenoc 2,85% 2 9 Eardigan 1,267 — 5 Earmarthen 3,25% 8 5 Earmarthen 3,25% 8 5 Earmarvon 237 6 1 Denbigh 6,734 13 14 Fint 4,944 1 13 14 Fint 4,944 1 1 1 14 Fint 9,668 18 1 Werioneth 1,668 18 1 Werioneth 5,864 7 Pembrofe 4,179 0 9 Radnor 3,144 18 7  Sanze Summe 2,144 18 7  Son diesen eingekommenen Armengelbern find i England 131,387 Pf. St. 18 Sch. 11 N., und in Wale 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 P., nicht unter die Arme vertheilt, sondern für andre Unkosten, Rechaungs füßeung u. s. w. ansgendatd, 78,176 Pf. St. 4 Sch sink in England und 2120 Pf. St. 10 Sch. 7 P. i Wales sür Metthäuser nich Armen vertheilt. Die Sinkme ist sierter geworden, und dennoch wachst dahl weit sierter geworden, und dennoch wachst dahl der Armen und die Erebse ihres Elendes immen. In dem Gesangnis Rewyate ist die Armund den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                        |                             | 1             | . \             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Anglesea Breenoc 2,852 2 9 Cardigan 1,267 5 Carmarthen 3,852 8 5 Carnarvon 237 6 1 Denbigh 6,734 13 14 Fint Glamorgan 6,367 1 Merioneth 1,068 18 11 Merioneth 1,068 18 11 Montgomery 5,864 7 Vange Summe 4,179 9 Radnor Von Wales 40,731 14 7 Sanze Summe von Wales 40,731 14 7 Sanze Summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe is summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe of summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 1  The summe 1,068 18 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                        | males.                      | ,             |                 |
| Brecnot 2,85% 2 9 Cardigan 1,267 5 Carmarthen 3,852 8 5 Carnarvon 237 6 1 Denbigh 6,734 13 14 Fint 4,944 1 1 Fint 4,944 1 1 Fint 4,944 1 1 Fint 4,944 1 1 Fint 4,944 1 1 Fint 4,944 1 1 Find Hamorgan 6,367 1 1 Merioneth 1,068 18 1 Möntgomery 5,864 7 Pembrofe 4,179 0 9 Radnor 3,144 18 7  Sanze Summe 2,144 18 7  Son diesen eingekomnenen Armengelbern sind in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 11 N., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 11 N., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 N., nicht unter die Armen vertheilt, sondern sür andre Unkosten, Rechnungs fürsung u. s. w. ansgendand, R. 176 Pf. St. 4 Schink in England und 2U20 Pf. St. 10 Sch. 7 N. 1 Wales sür, Wethauser nich Armen vertheilt. Die Ankene ist sietzen werstosse sind, weit stärter geworden, und dennoch wachst dahl der Armen und die Größe ihres Elendes immen an. In dem Gesangniß Rewgate ist die Armunth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grafichafte  | m,                     |                             |               | Pence.          |
| Cardigan  Carmarthen  3,852  Sarnarvon  237  Dendigh  6,734  The Carmaryon  237  Shut  Chamorgan  6,367  Moderoneth  1,068  18  Montgomery  5,864  7  Madroce  3,144  18  7  Sange Summe  2000 Wales  40,731  44  7  Sange Summe  2001 Wales  40,731  44  7  Sangle Summe  2010 Wales  40,731  44  7  Sangle Summe  2010 Wales  40,731  44  7  Modern für andre Urmengeldern find in Wales  6,268 V. St. 11 Sch. 9 P., nicht unter die Arme  vertheilt, sondern für andre Untosten Aechnungs  führung u. s. iv. ansgendand, 78,176 V. St. 4 Se  sink in England und 2120 V. St. 10 Sch. 7 P. in Wales sür Wethäuser and Aemenwohnungen bezahl  und alles übrige unter die Armen vertheilt.  Sahl der Urmen und die Größe ihres Elendes immen  an. In dem Gesangniß Rewgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angtesea /   | . •                    | -                           | 15.           | <del>``</del> ` |
| Carnarvon 3,852 8 5 Carnarvon 237 6 1 Denbigh 6,734 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Fint 4,944 13 14 Find Glamorgan 5,864 7 19 Findsomery 5,864 7 19 Findsomery 5,864 7 19 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 3,144 18 7 Findsomery 40,731 14 7 Findsomery 40,731 14 7 Findsomery 5,864 7 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Findsomery 6,14 50 Find | Breenoc      | •                      | 2,852                       | . 2           | <b>9</b> .      |
| Carnarvon  Denbigh  O,734  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time  Time Time                                                       | Cardigan     | r r                    | 1,267                       |               |                 |
| Denbigh 6,734 13 14 Fint 4,944 Elamorgan 6,367 1 Merioneth 1,068 18 Möntgomery 5,864 7 Dembroke 4,179 0 9 Radnor 3,144 18 7  Sanze Summe 20,731 14 7  Son dieser eingekommenen Armengelbern sind in Wales 40,731 14 7  Son dieser eingekommenen Armengelbern sind in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 12 N., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 N., nicht unter die Armen vertheilt, sondern für andre Unkosten, Rechnungs füßeung u. s. w. aufgendand, R. 176 Pf. St. 4 Schink in England und 2U20 Pf. St. 10 Sch. 7 N. Wales sür Welthäuser und Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Die sind, weit stärker geworden, und dennoch wächst dass der Armen und die Größe ihres Elendes immen. In dem Gesangniß Rewgate ist die Armunt de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carmarther   | <b>!</b>               | 3,852                       | 8             | . 5             |
| Stant Glamorgan 6,367 1 Merioneth 1,068 18 1 Montgomery 5,864 7 Dembroke 4,179 9 Radnor 3,144 18 7  Sanze Summe von Wales 40,731 14 7  Son diesen eingekommenen Armengeldern sind in Wales 6,268 Vf. St. 11 Sch. 11 V., und in Wales 6,268 Vf. St. 11 Sch. 9 K., nicht unter die Armen vertheilt, sondern für andre Unkosten, Rechnungs füßeung u. s. in. ansgenand, R. 176 Vf. St. 4 Sch sink in England und 2U20 Vf. St. 10 Sch. 7 V. Wales sür Methauser nich Armen vertheilt. Dades sür Methauser nich Armen vertheilt. Dankes sür Methauser die Armen vertheilt. Dankme ist seit zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, weit stärker geworden, und dennoch wächst d Zahl der Armen und die Größe ihres Elendes immen an. In dem Gesangniß Rewgate ist die Armunth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carnarvon    | ٠,٢                    | 237                         | 6 _           | 7 .             |
| Manorgan 5,367 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denvigh "    | 31                     | 6,734                       | 13            | 14.             |
| Marioneth 1,068 18 19 Montgomery 5,864 7 Dembroke 4,179 9 Radnor 3,144 18 7 Sanze Summe yon Wales 40,731 14 7 Cogland 131,387 Pf. St. 18Sch. 11 P., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 P., nicht unter die Armer verkheilt, sondern für andre Untosken, Rechnungs füßeung u. s. w. ansgendad, 78,176 Pf. St. 4 Sch sink in England und 2120 Pf. St. 10 Sch. 7 P. i Wales sür Welbauser nich Armen vertheilt. Dankes sür Welbauser nich Armen vertheilt. Dank weit stärker geworden, und dennoch wächst d Zahl der Urmen und die Größe ihres Elendes immen. In dem Gesangniß Rewgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fint         | •                      | 4,944                       |               | · . ***         |
| Pembroke 5,864 7 Dembroke 4,179 0 9 Radnor 3,144 18 7 Sanze Summe 2000 Wales 40,731 14 7 Won Wales 40,731 14 7 Won diesen eingekommenen Armengelbern sind in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 12 V., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 P., nicht unter die Armen verkheilt, sondern für andre Unkosken, Meckannst füßeung u. s. w. ansgendad, 78,176 Pf. St. 4 Schiffe in England und 2U20 Pf. St. 10 Sch. 7 P. i Wales sür Welbauser und Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Die sind weit sich zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, weit siarker geworden, und dennoch wachst dahl der Urmen und die Geöße ihres Elendes immen. In dem Gesangniß Rewgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 31                     | 6,367                       | T dia         |                 |
| Pembrote  Air79  Radnor  3,144  18  7  Sanze Summe von Wales 40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  40,731  4 | Merioneth    |                        | 1,068                       | 18            | CONT.           |
| Radnor 3,144 18 7  Sanze Summe von Wales 40,731 14 7  Bon diesen eingekommenen Armengeldern sind in England 131,387 Pf. Sc. 18.Sch. 11 V., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 P., nicht unter die Armen vertheilt, sondern für andre Unkosten, Rechnungs süseung u. s. w. aufgendatd, R. 176 Pf. St. 4 Schink in England und 2U20 Pf. St. 10 Sch. 7 P. Males sur Akthäuser und Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Die sinden ist seit zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, welt stärker geworden, und dennoch wächst dahl der Armen und die Größe ihres Elendes immen. In dem Gesangniß Rewgate ist die Armunt den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montgomer    | <b>1</b> 5 '           | 5,864                       | 7             | Ć.;             |
| Sanze Summe pon Wales 40,731 14 7  Bon wales 40,731 14 7  Bon biesen eingekommenen Armengelbern sind in England 131,387 Pf. St. 18.Sch. 11 V., und in Wales 6,268 Pf. St. 11 Sch. 9 P., nicht unter die Arme vertheilt, sondern für andre Unkosten, Rechaungs sübeung u. s. w. aufgendand, R. 176 Pf. St. 4 Schink in England und 2420 Pf. St. 10 Sch. 7 P. Males sur Wethauser and Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Definden ist seit zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, welt stärker geworden, und dennoch wächst dahl der Armen und die Größe ihres Elendes immen. In dem Gesangniß Rewgate ist die Arment de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pembrofe     | 7                      | 4,179                       | , •           | • 9             |
| Sanze Summe von Wales 40,731 14 7  Don Wales 40,731 14 7  Bon wiesen eingekommenen Armengelbern sind in Bole Gngland 131,387 Pf. St. 18Sch. 11 V., und in Wale 6,268 Pf. St. '11 Sch.'9 P., nicht unter die Armen verkheilt, sondern für andre Untosten, Rechnungs sübeung u. s. w. ansgendand, 78,176 Pf. St. 4 Schink in England und 2U20 Pf. St. 10 Sch.'7 P. d. Wales sür Wethauser nich Armen vertheilt. D. Males sübeige unter die Armen vertheilt. D. Sandue ist seit zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, west stärker geworden, und dennoch wächst d. Zahl der Armen und die Größe ihres Elendes imme an. In dem Gesangniß Rewgate ist die Armunt de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Radnor       |                        | 3,144                       |               |                 |
| Bon biefen eingekommenen Armengelbern find is England 131,387 Pf. Sc. 18Sch. 11 D., und in Wele 6,268 Pf. St. '11 Sch.'9 P., nicht unter die Arme verkheilt, sondern für andre Untosten, Rechnungs sübeung u. s. w. ansgewänd, 78,176 Pf. St. 4 Schink in England und 2120 Pf. St. 10 Sch.'7 P. d. Wales sur Wethauser nich Armen vertheilt. D. Males übrige unter die Armen vertheilt. D. Samme ist seit zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, weit stärker geworden, und dennoch wächst d. Bahl der Armen und die Geöße ihres Elendes immen. In dem Gesangniß Rewgate ist die Arment de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanze C      | Zumme<br>Wale <b>s</b> | 40,731                      | 14            |                 |
| vestheilt, sondern für andre Untosten, medaung fübeung u. s. w. aufgendaid, R. 176 Pf. St. 4 Schaffend u. s. w. aufgendaid, R. 176 Pf. St. 4 Schaffend u. s. w. d. 2020 Pf. St. 10 Sch. 7 P. 1 Wales für Methauser and Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Definime ist seit zehn Jahren, die seitdem verstosse Schame ist seit zehn Jahren, die seitdem verstosse sind, welt stärker geworden, und dennoch wachst d. Bahl der Urmen und die Größe ihres Elendes immagn. In dem Gefängniß Rewgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Von di       | efen eing              | gekommenen A<br>f Se 18Sch. | i i D., und   | III AMBICI      |
| fübeung u. f. w. anfgendath, 78,176 Pf. St. 4 Selind in England und 2120 Pf. St. 10 Sch. 7 P. 1. Wales für Methäuser and Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Definime ist seit zehn Jahren, die seitdem verstosse sind, welt stärker geworden, und dennoch wachst dahl der Armen und die Größe ihres Elendes imman. In dem Gefängniß Rewgate ist die Armuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | newheilt.    | ondern                 | für <b>andre</b> Unt        | olten , M     | COMPUSA:        |
| sink in Englohd und 2120 Pf. St. 10 Sc. 7 P. 1 Males für Methäuser and Armenwohnungen bezahl und alles übrige unter die Armen vertheilt. Die sindme ist seit zehn Jahren, die seitdem verslosse sind, weit stärter geworden, und dennoch wächst dahl der Armen und die Größe ihres Elendes imme an. In dem Gefängniß Rewgate ist die Armuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | füßuna u.    | f. Iv. an              | fgendand, 78,1              | 176 PJ. GI    | t, 4 (SO).      |
| Males für Methäuser and Armenwohnungen bezahl<br>und alles übrige unter die Armen vertheilt. D<br>Samme ist feit zehn Jahren, die seitdem verklosse<br>find, weit stärker geworden, und dennoch wächst d<br>Zahl der Armen und die Größe ihres Clendes immo<br>an. In dem Gefängniß Rewgate ist die Armuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | find in End  | land un                | 10 2420 Mf. C               | it. 10 Sch    | 7 P. in         |
| und alles übrige unter die Armen vertheilt. D<br>Samme ist feit zehn Jahren, die seitdem verflosse<br>sind, welt stärker geworden, und dennoch wachst d<br>Bahl der Urmen und die Größe ihres Clendes immo<br>an. In dem Gesangniß Rewgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Males für    | Methai                 | ifer and Atmen              | wohnunge      | n bezahlt,      |
| Summe ist feit zehn Jahren, die seitbem verflosse sind, weit stärker geworden, und dennoch wachst d<br>Zahl der Urmen und die Größe ihres Elendes immo<br>an. In dem Gesangniß Rewgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un Caffes    | ibrine u               | ncer die Armo               | en vertheil   | t, Die          |
| find, weit stärker geworden, und dennoch wacht d<br>Zahl der Urmen und die Größe ihres Clendes immo<br>an. In dem Gefängniß Newgate ist die Urmuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samme ist    | Git 1ef                | n Cabren, bi                | e feitbem     |                 |
| Babl ber Armen und die Größe ihres Clendes immo<br>an. In dem Gefangniß Rewgate ift die Armuth de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | finh meit    | fårfer (               | remorden und                | bennoch r     | vachst die      |
| an. In bem Gefangnif Remgate ift bie Urmuth be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daki her sle | 111011 1111            | h hie Greble i              | bres Elend    | es immer        |
| Will Dit beine Selmiffurd beeit Dues ble bis eine einema a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | on Ch ha     | m Befor                | nanie Memante               | iff bie fir   | muth ber        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un. In ve    | m Stini                | Wird Siete Site             | . 110 414 414 | Gefan-          |

# in England und Wales 1776: 213:

Gefangenen-jo groß, baß ihnen, nach bem Berichte, ben ber Lord Mayor von London, in einer ben 24sten, Januar gehaltenen Sigung bes Londner Magistrats abstattete, die Baben von den Fußen abgefaulet find.



#### VI.

Bevolkerung ber vornehmsten Stabte in Frankreich nach einer doppelten Angabe \*).

| Paris .      | <b>68</b> 0,600 | 700,000       |
|--------------|-----------------|---------------|
| <b>L</b> pon | 160,000         | 126,000       |
| Marfeilles   | 90,000          | <b>88,000</b> |
| Bourdeaux    | 84,000          | ,100,000      |
| Rouen        | 72,000          | 80,000        |
| Lille        | 67,000          | 58,000        |
| Verfailles   | <b>6</b> 0,000  | 83,000        |
| Mantes.      | 58,000          | ×85,000       |
| Louious      | 56,000          | 90,000        |
| 2 A C        | <u> </u>        | Nim           |

b) Die erfte Jahlenreihe ift aus einem Französischen Bulletins die zwepte aus den fratistischen Cabellen Leipz. 1786. Aus Bergleichung von bepben wird man feben, daß ben einigen Dertern, die eine, ben andern die andre mehrere Mahrscheinlichkeit für sich hat, welches aber auch wahrlich alles ift, was man aus folchen unbelegten Angaben runder Zahlen, hoffen kann-

# 216 VII. Veränderungen ben der

| Soiffons          | 7,000         |         |
|-------------------|---------------|---------|
| Laval             | <u>-</u>      | 18,000  |
| Dole'             | -             | 18,000  |
| Bezieres .        |               | 18,000, |
| Boulogne          |               | 16,000  |
| Clermont          |               | 16,000  |
| Narbonne .        |               | 16,000  |
| Castelnaubary     | -             | 15,000  |
| Arles             | ,             | 12,000  |
| Chalons für Marne | , <del></del> | 12,000  |
| Embrun            |               | 12,000  |
| Balogne           | ********      | 12,000  |
| Limoges           |               | 11,000  |
| Mais              | <u> </u>      | 10,000  |
| Chartres          |               | 10,000  |

#### VII.

Beranderungen, Die in der Rußischen Genes ralität feit 1784 eingetreten find.

Im October bes 1784sten Jahres bes historischen Porteseuille S. 417 ist eine authentische Liste ber Mußischen Armee, nach ihren Divisionen und Korps, besindlich. Seit dieser Zeit haben sich in der daselbst genannten Generalität solgende Veränderungen zugezragen, die wir, im jenes Verzeichnis vollständig zu machen,

machen, bier nachtragen wollen. Erfte Division. anstatt des verftorbenen Generallieutenants von Landsbi ber Generallieut. von Michelsow. Zweyte Divis fion. Generale en Chef, Baron von Elmpt, und von Lamensty. Dritte Division in dem Gouvernemen's von Ratharinoflam, Taurien, Ruban und Raucafus, unter bem Rommando des Beneralfeldmarfchalls Kurften Votemfin. Generale en Chef, Rachomsti, Fürst Grigory Dolgoruft, Totely und Guwoworow. 6 Beleraflieutenante, 29 Beneralmajore. Es bestebet lett aus t Rurafter, 3 Rarabiniers, 7 Dragoner, 17 leichten Ravallerieregimentern, Donstiften, Raus fullthen; Aftrachanischen Kolacten, 31 Sinfanteries regimentern, 5 Jagertorbs, 120 fcweren Kanonen, obs ne die Relbstucke. Plerte Division von Mostan, und itt bem Kommando bes Benerals en Chef Beropfin und t Sen, Lieutenanto; bat nur 2 Inf. Reg. Banfte Division. Blodimirsche unverändert; aufer in der Sabl der Regimenter, welches von allen gilt, da viele Regimenter an die Türkische und Latarische Granzen segogen find. Sechste Division, Smolensko unvers andert. Siebente Division, Beigruffland unvers andert. Achte Division, Drenburg, unter bein Roma mando des Gen, Lieut, von Melftrom, & Gen, Dai-1 Dragoner; 3 Juf. Reg. 6 Bataill. Aufeliere, Die Drenburgischen und Uralschen Rosacken. Neunte Division, in Sibirien, ainter dem Kommando bes Gen. Lieut, von Dgarem und 2 Ben. Maj. 2 Reg. Dragoner. 1 Infanterie, 2 Bat. Jager, 6 Bat. Fuseliere, Die Gia birifchen und Irtutbichen Rofacten.

#### VIIL

# Handlungenachrichten

er awischen Frankreich und England geschloffene Sandlungstraftat, ift burch neue Unterbande lungen bes herrn Eben ju Daris in verschiedenen Artifeln abgeandert, und man wird biefe Abanderungen gleichfalls burch ben Druct befannt machen; auch find die Unterhandlungen darüber noch nicht ganz geendigt. Es war mobi voraus ju feben, daß die Oppolition im Barlement, ben Traftat febr lebhaft angreifen werbe. Gie bat lich fogleich ben ben erften Sigungen im Allgemeinen bagegen ertlart : aber bie Mnterfuchung über bie besondern Puntte iff noch nicht angefangen. Eine große Rraft werben ibre Brimbe bagegen, burch ben ungludlichen Bang erhalten, ben bie Unterbandlungen mit Bortugall genommen baben Der babin gefchichte außerorbentliche Gefandte. Gere Raminer, ift am aten biefes' aus Liffabon guruct ges tommen, obne baff er einen neuen Traftat fiblief fen, ober die Beftatigung ber bieber gelrenben batte ethalten tonnen. Dan nennt Diefen bisherigen Tratsat gewohnlich ben Methuen Eraktat, von bem Engfifchen Befandten-Methuen, ber ihn jum großen Borbeile ber Englischen Manufatiuren, besonders ber 1.Wollene

Bollenmanufakturen ju Stande brachte. Er ile burd die Ausfuhr nach den Vortugiesischen Rolonien. und kibft burch Schleichbandel mit Spanien. undemein ausgebehnt, aber freylich in Muem, was Industrie beift, fo bruttend für Vortugall, baf es tein Bunber iff, wenn die Regierung dieses kandes feine Erneues rung verweigert, sobath England ihm einen Theil der Bortbeile entsieht, Die ihm barin tugeffanben find. non welchen ber gewiffe Abfas ber Borengiefischen Beine, burch den Traktat mit Frankreich unendlich geschwächt werben muß, wenn auch bas Englische Dis niferium, ben Boll von Portugielischen-Weinen noch fo tief herunter fest. Denn man fann bas niemals im Concurrent mit andern erwarten, mas man burch Alleinbandel gewinnt. Es fommen aber noch mehrere Umftande bingu, Die Portugalls Kaltfinn gegen die Englischen Vorschlage permebren muffen. den ift ber Munich (welcher freplich noch lange Bunfch bleiben wird.) die Portugiesischen Manufak turen ju beben, und ben Druck ju endigen, unter welchem die Englischen, Waaren fie, halten ; Die Ge neigtheit nach Pombals Plan, ben Weinbau ju fchmachen, und ben Acterbau ju befordern; ber ffablere Mbe las, ben die Bortugiesen jest mit ihren Weinen nach Amerita machen; und ber größte Ginflug, ben Gpanien, und felbst Frankreich in bas Portugiesische Ra-Benn man auf ben Ginvurf, ber von bem binet bat. Berluft bes Portugiefischen Martis für bie Engl. Manufakturmaaren bergenommen wird, antworten wöllte.

### 220 VIII. Handlungenachrichten.

wollte, daß ihnen dafür ein weit größere Markt in. Frankreich geöfnet werde, so würde dieses dadurch zu widerlegen seyn, daß nur einige Artikel von Englischen Manusakten in Frankreich vortheilhaft anzustringen sind; daß das Französische Genie und der Bleiß der Nation auch diese bald in gleicher Volktommenheit nachmachen werde, und daß viele Französische Artikel dafür mit gleichem Sifer in England geschicht werden. Dieses war keinesweges der Fall in Absicht Portugalls.

Da ber Englische Minister bep Erdsnung des Parlements der Schliessung eines Handlungstraktats mit Aussland nicht erwähnt hat, so scheinet dieses Geschäfte noch nicht geendigt zu seyn. Hingegen hat der Französische Abgesandre zu St. Petersburg, der Graf von Segur, mit dem Aussischen Ministerium am Isten Januar einen handlungstraktat unterzeichnet. Er ist noch nicht gedruckerschienen, nach den Französischen Bulletins ist aber Frankreich darin nach dem Fuse Der begünstigsten Rationen behandelt, außer in Abslicht der Weine, die mehr Aussage bezahlen, als die Spanischen und Portugiesischen, welches allerdings eine sehr schälliche Beschränkung ist.

Die Caisse d'Escompte zu Paris nimmt ungemein an Wichtigkeit zu. Sie hat ben raten Jan. eine Dipidende von 250 Livr. für jede Actie bezahlt, und ihre . Actien haben eine Zeitlang 8000 Liv. gegolten. Abet eben

# VIII. Hanblungsnachrichten 221.-

eine andre Gesellschaft dem Generalkontrolleur den Antrag gethan hat, der Regierung eine beträchtliche, Gumme zu bezahlen, wenn sie Erlauhnis erhielte, gleichfalls eine Bank anzulegen. Die Escomptenkasse, hat bisher gar nichts an die Regierung bezahlt. Wan, siehatte, um ein ausschließendes Privilegium aufderenzig Jahre zu erhalten, angeboten, ihr 80 Wilslionen zu leihen. Sie würde alsbenn das Recht erzihalten, auch Königl. Effekten zu diskontiren, und in andern Städten Burgaur anzulegen. Um das Geldauszuhringen, sollen 2000 neue Actien creirt, und dieschon dasependen mit 2000 Livres erhöhet werden.

Die Französische Regierung hat eine ordentliche Post nach den Westindischen Inseln, Nordamerika und den Inseln Isle de France und Bourbon anzelegt. Estind dazu 24 Paquetboote bestimmt, und die Bezahlung der Briese, Frachten, und persönlicher Uebersahrt sells gesett. So bezahlt ein Passagier, der an des Kapistains Tische speist, sür die Reise nach Nordamerika, und Westindien 600 Livr. und nach Isle de France, 1200 Livr., der der Rücksen. Inseln muß er 830 Livr. bezahlen, und von den Ostina, dischen Inseln 1500 Liv.

Die Rarlsband in Madrit hat imter ber einfichtsvollen Führung bes herrn Sabarrus ungemein guten Fortgang. IhreiDinibende mar am Ende bes voris

# 222 VIII. Handlungenachrichten.

meit Tabre. 7 Procent, obne bie Provifionen. Die Els genthumer ber Mittien find gegen ben Berrn Gabarrus to bantbar, daß fie ben Ronig vermocht baben, ibn gum Grand von Caftitien ju erheben. Gie baben ibn Daranf 2000 Uctien geschenket, bamit er biefer Bur-De gemäß teben tonne. - Gpanien nimmt immermehr weise Maasregeln, feinen innern Wohlfiand in vermebren, und feine Burger jur Thatigfeit aufjumimtern: Dabin- gehort befonders bie Aufbebung pleler, ben Bleif erflickenben Auflagen. : Um Enbe bes vorigen Babre bat ber Konig, auf bie Borffellung ber Generalversammlung bes Kommerz = u. Finanzwefens, bie anf die Rlachs = u. Sanffeinwand-Rabricirung liegenden Abgaben, welche man Mcabalas und Cienwe nannte, aufachoben. Den Schlefichen und Kranabsischen und Sollandischen Leinwandhandlern biefe Rachricht wicht nant angemebm fevn.

Handlung ift eine der vornehmsten Gegenstanbe der neuen Preußischen Regierung. Der König hat ein besondres Kommerstollegium errichtet, von dessen naberer Einrichtung tunstig Nachricht gegeben werden soll. Viele Waaren, deren Einsuhr ganz verboren war, werden jezt mit Bezahlung einer Austage zugelassen. Dahin gehoren die auslandischen Biere, die Spanistie Wolle, Gradl, der Hopfelung, al. Um ver Frankfurzer Ross aufzuhrlesen, ist dus alte Westereillenent von 144 wieder hergestallen die Westerschille werden nach bein Sarif von 1772 und feinen nachber erfolgten Dobliffationen bezahlt; alle bruckenbe Fors malitaten ben bem Tranlito, Die nicht unumganglich norbig find, follen abgeschaft werden ; bie Auflagen von den auswärtigen jur Deffe fommienden Waaren follen von den Berkaufern, nicht von den Raufern bei table werden. Diese und andre Erleichterungen nebi men in ber Reminifeeremeffe ihren Anfang. Diefe Einrichtung den Bertaufern noch immer febr beschwerlich bloibt, so baben sie bagegen abermats Borffellung gethan, und, wie man fagt; bie Berfiche rung othalten, baf ber Durchtoll febr berabgefent werben folle. - Bur Beforderung bes Durchfuhr-Sandels, follen awen große Landftraffen, Die eine ans dem Luneburgiften über Magbeburg, Die andre von Brannfibmeig burth bas Salberftabtiche auf Leinzig gezogen werden: Der Ronig bat einen Breis von 100 Dufaten auf ben beffen Entwurf, diefen Weg gu gieben , gefest:

Die größte und wichtigste Veranberung ist ins dessen unstreitig die Ausbedung der General Todats administration, und Kasseebrenneren, welche durch ein Deklarationspatent des Königs vom den Januar würklich erfolgt ist. In der Einleitung besselben wird gesagt, das der König sein Augenmerk vorzäglich darauf gerichtet habe, dassenige, was zur Einschränkung des Handels und Verkehrs seiner Unterthanen gereib de, so viel es thunlich sen, aus dem Wege zu raus men, und durch eine billige Freyheit alle Iweige des Ausgerts

# 124 VIII. Sandlungsnachtichtene

burgerlichen Gemerbes mehr au beleben : baf er gie bem Ende die nachtheiligen Folgen erwogen babe, welche auß ber bisberigen Abministration ber beträchte lichen Branchen ber Tobaksfabrifation und bes Sans dels, wie auch der Kaffeebrenneren dem Rahrungs fande erwachsen maren ; wie auch, wie febr ber nuts liche einlandische Tobaksban barunter gelitten habe, und, wie weit das Kontrebandiren und, Defraudiren mit Lobat und Raffee gegangen fen, und bag er gu bem Ende ben Entschluß gefaßt babe, die Tobats. administration und Raffeebrenneren aufaubeben; und feinen Unterthanen sowohl die Fabrifation und ben Andau des Tobnis, als auch ben Handel mit Kaffee wieder fren ju geben. Um die Defraubation vollig au hemmen , babe ber Konig die Ageife von dem roben Raffee ansebnlich vermindert; ben Toback mit leidlis then Abgaben belegt; eine überaus betrachtliche Gumme von ben Revenuen, bie aus biefen bepben Branchen bisber aufgetommen maren, schwinden laffen, und jur Aufbringung besienigen, mas ju ben Bedurfniffen bes Staates biefermegen bepgetragen werden muffe, folche Mittel erwählt, welche ben Unterthanen, besonders ber niebern Rlaffe berfelben, am mindeften laftig fevn Die Deflaration enthalt alebenn folgende Artifel: 1. Die General = Tobatsabministration und, Die Raffeehrennerepansfalten find, vom iften Jun. an pollig aufgeboben. 2. Es ift von jest an jedermann erlaube, ben Tobatsbau fonder Ginschrantung zu greiben; auch bat jeber Rultivateur und Tobateband. er bie Freybeit, ben erzeugten Tobat gegen Entrichung ber geordneten Gefälle, in : und aufferhalb bed landes zu verkaufen. 3. Die Tobaksfabrikation wird für ein gang freves Gemerbe erflart, und ber Saus bel mit Tobat wird allen, welche bazu berechtigt find. gleich denen welchen bisber Diffributionen anvertrant gewesen, jedoch biesen nur auf Lebzeiten, frem gegeben. Die in ben Thoren von ben Fabrifanten und Loufsbandlern zu entrichtenben Gefalle, follen burch Larifs festgeset werben. 4. Jebem Einwohe ner ber Stadt und ben Grimirten auf bem platten kande ift erlaubt, ihren Tobaksbebarf auch aus iber Fremde, in Quantitaten tommen ju laffen, jedoch muffen ihn die legtern an das Accifeamt ber benachbarten Stadt addreffiren laffen, um ibn gu veraccifen, 5. Die übrigen Bewohner des Landes follen ibn aus ben Stabten nehmen; Rruger und Sofer, Die bamit bandeln, muffen fich bieferhalb, mit barüber gehaltes nen Buchern, legitimiren. 6. Der Sandel mit Raffee wird ben Raufleuten vom iften Junii an fren geges ben, und es ift jedermann erlaubt, ibn felbft zu brene nen. :: In Abficht ber Berfchreibung von ausmarts. iff das namliche, wie benm Tobat, geordnet. Die Accife vom Raffee wird, exclusive bes Bantoimpostes, moben es ferner fein Berbleiben bat, auf einen Groe feben 4 Df. furs Bfund fest gefest, Die jedermann ente richten muß. 7. Die Erfetsung eines Theils ber burch biefe Berabfesung geschmalerten Revenuen, foll durch folgende Mittel geschehen: a) burch eine leiblis de Mablaccife, b) burch maffige Accife von Tobat, c) burch,

## 128 VIII. Handlungsnachrichten-

aemein verschieden, und man fahrt noch immer fort, burch neue Einschränfung die Einfuhr ber auswartigen Baaren ju perhindern. So find neue ftarte Abgaben auf Baumpollempaaren und Tapetenpapier, und ein starter Durchzoll von allen Baaren burch Berordnungen vom 27 und 23ffen Decemb, festgefest, Besonders bat man auf die Einführ von vielerley Dingen in die Desterreichischen Rieberlande farte Auflagen gemacht. Auf die Einfuhr von Rupferplatten, Reffeln u. w. find auf ben Bentner von neuem 7 fl., auf gegoffene vollig ausgearbeitete Befcbirre to fl. auf ben Blattertobat von neuem 7 fl. 17 Stub. 6 Df. auf ben Bentner, und auf ben Reif 2 fl. 18 Stub. gelegt, Bingegen ift bie Ginfuhr bes Blattertobats und bes Reißes unmittelbar aus Nordamerifa, mie Schiffen die nach Offende befrachtet find, febr beganftigt, und nur auf 4 fl. 7 St. gefest. Weniger wird auch nicht fur biefe Wagre bezahlt, wenn fie auf ben Defferreichischen Staaten tommt. Die Ab= ficht biefer gunftigen Behandlung ber Rordamerikanischen Schiffe ist die Hofnung, der Handlung in Ditenbe baburch aufzuhelfen, bag man biefen Safen ben Amerikanern angenehm macht. Denn fie ift bas felbft fo febr verfallen, bag ber Frang. Sof geglaube Bat, Diefen Zeithunkt benugen ju muffen, einen Berfuch ju machen, die vorzüglichsten Oftenber Raufleute nach Dunkirchen ju gieben. Man bat ihnen in Diefer Ablicht Borschlage gethan, und ihnen zu gleicher Zeit angezeigt, daß man ju Dunterten ein Gin: Aus- und Durch:

super Bureau anlegen wolle. Wenn nur gewisse hatis sir diese Einladung annehmen, so werden sie eine happtbranche des Offender Handels, nämlich die Emsuhr der Spanischen Wolle, mit sich hahin versplanzen können. — Der Plan, oder das Gerücht, das man neue Versuche, dus Offende eine unmittelbare handlung nach Offindien anzulegen, machen wolle; scheint gleichsalls zur Ansmitterung der dorrigen handelsleute erneuert zu send. Aber schwerlich wird sich einsichtsvoller Wann durch einen Entwurf bestuhigen lassen, wegen den Theorie und Ersahrung so laut sprechen.

Durch eine sehr weise Verordnung ist ber Kornhandel in den Desterreichischen Niederlanden im Ansange dieses Jahrs völlig svey gegeben, und alle gegenseitige Verordnungen, die bisher darüber da mas ren, sind aufgehoben.

In ben nerdlichen kandern herrscht ein ziemlich allgemeinen Kornmangel. Die Preise desselben sind in Polen hin und wieder drensach gestiegen. Um sie in Danemark zu verringern, ist durch eine Königstiche Gerordnung vom 17ten Jan, der Zoll von frenden Kongen auf 8 Schill, von der Lonne heradgesetzt. Die Danischen, und andre Nordische Schisse kausen sieden sind dan der Lonne heradgesetzt. Die Danischen, und andre Nordische Schisse kausen sind dan Danzig sind 36,728 kasten Getraide ausgesabzen, und da nur 28,618 kasten eingeführt waren, id bat

# 232 VIII. Handlungenachrichten.

pon Demerary, 15 von Port a Port, 15 von Morfair, 15 von Charlestown, 14 von St. Ubes, 13 von Memel, 13 von Bergen, 12 von Batavia, 11 von St. Vetersburg, 10 von Drontheim.

Im Plie find 822 Schiffe angekommen.

Bu Bull find 1050 Schiffe angetommen, worunter 606 Grofbritannische waren.

Durch den Sund find gegangen 9008 Schiffe. Darunter waren: 2680 Englische, 1759 Schwedische, 1510 Danische, und 1368 Hollandische.

Bu Stettin find angetommen 392 Sauptschiffe,

569 mit Ballast beladene; von den ersten 51 mehr, pon ben lettern 113 weniger als 1785. Abgegangen sind 1131 beladene hauptschiffe, und 74 mit Ballast, von den ersten 5, und von den letten 8 weniger als 1785.

zu Danzig sind 1025 Schiffe angekommen und 1101 abgegangen. Darunter waren 445 Danische, 227 Schwebische, 101 Danziger, 85 Englische, 69 Hollandische, 38 Preußische. Seit 1770 ist die Schiffahrt so ffark nicht zewesen, es sind aber darunter viele kleine, die Korn nach den Nordischen Kusten gekührt haben.

Bu Ronigsberg find angefommen 1576 Schiffe

husgegangen 1544.

IX. Genea:

## Genealogische Nachrichten.

(Bortpfeit vom Monat September bes bift. Portefeulles. S. 343 vorigen Jahres.)

#### Bebobren.

Im iden Sept. 1786 der Erbpring von Sobeite lobe : Kirchberg, Georg Ludwig Moris, Sobn des reg. Fürsten von Hobenlobe : Kirchberg.

Den i Sten Gept. der Erbpring von Danemark, Christian Friedrich, Sohn des Erbprinzen Friedrich von seiner Gemahlin Sophie Friederike.

Um geen Octob. ein Pring von Salm-Ryrburg, Sohn bes Rurften Friedrich Johann Otto.

Den 28sten Det. die Turlische Pringefin Galiba. Den Sten Jan. 1787, die Grafin Emilie Charslotte Wilbelmine von Reuß.

Den 20sten Jan. ein Pring des Erbpringen von Bobenlobe-Ingelfingen.

#### Bermablt.

Den zien Dec. der Pring Friederich von Seffen-

Den 21ften Jan. 1787, ber Pring Friedrich Eugent von Wartenberg, Preufischer Generalmajor, mit ber verwittweten herzogin ju Sachsen - Coburg, Louise.

Sistor. Portef. 1787. 2, St. Q Ges

# 234 IX. Genealogische Nachrichten.

#### Bekorben.

Am Ende bes Sept. ber jungere Fürft Radzivill.

Den bien Det. ber Reichsgraf zu Königegg und Rothenfels, Direktor bes Reichsgraflichen Kollegiums in Schwaben.

Den ben Det. Sophie Louise, Grafin zu Solms-Baruth, ersten Antheils, gebohrne Fürstin zu Anbalt-Bernburg, im 55sten Jahre.

Den gien Oct. ber Freyherr von Gebler, Raisferl. Königl. würklicher geheimer Rath und Bicekangsler ber vereinigten Bohmischen Desterreichischen Hofstangen, hoftammer, und Ministerialbeputation.

Den 31ften Oct. die Vrinzesin Amalie, Sochter Königs Georgs II. von Großbritannien, im 76sten Jahre.

Den 20sten Rovemb. Die regierende Fürstin von Salm-Salm, im 18ten Jahre.

Den bien Dec. ber Pring Memil August von Bol-Rein-Augustenburg, im-65sten Jahre.

Den geen Dec. ber Graf von Staarenberg, Achtefter feines Haufes.

Den 18ten Dec. der regierende Graf von Schönburg, Friedrich Albrecht, Senior seines Hauses.

Den 1oten Jan, 1787, der Graf Joseph Wilhelm von Nostiz und Ahieneck, Kaiserl. Königl. wurtl. geheimer Rath, Kammerer, und des Königreiche Bobmen Erblandkammerer, im 82sten Jahre. Den 4ten Januar, der Bring Joseph Friedrich ju Bachsen Sildburgshaufen, im 85sten Jahre.

Den 24sten Jan. Eleonore Albertine Sophie, Burfin in Bobenlohe, Ranonifin ju Queblinburg, im 20sten Jahre.



#### X.

# Abrif ber Begebenfeiten.

#### Preuffen.

Derschiebene von den bisber im Minifterium versandelten Abanderungsplanen find nun schon zur Ausstihrung gestommen, besonders in Absicht der Handlung. Man hat aber Ursache zu glauben, daß andre hochst wichtige noch zurtad find. Am 26. Jan. war das ganze Staatsministerium unter dem Borsies des Konigs selbst ausservedentlich versammelet, ohne daß dem Publisum die Gegenstände dieser Berathes schagung bekannt geworden waren.

Einen vortrestichen und für jedes Lob ju großen Beweis, von der Rechtschaffenheit, der Denkungsart des Königs, und den seiner Bemühung jeden sicher zu stellen, daß ihm ein gestimmes Königliches Wort gehalten werden musse, giebt ein und Werbeyatent, das vom isten Febr. datirt und viellicht das einzige seiner Urt ist. In demselben werden alle, hintelistige Werbungen mit farten Ausbrücken des Abscheis der densiben untersagt, und in 5 Artikeln dem Neuangework

# 236 X. Abrif ber Begebenheiten.

benen a) fein bestimmtes Sandgelb und bie Art bes Dienftes (Jufanterie, Rufraffier rc.) ju bem er fich werben laffen, gefichert. 2) Die Besbachtung ber Amitulation gu 10 Jahr ben ber Infanterie, ju x2 ben ber Lavalletie und ber unvers Weigerliche Abfibieb; nach benfelben verfprochen. 3) Welches allein burch bie Defertion verwartet werben fan, ba nach bem felben , bie Rapiculationsjahre von neuem an gejählt werben. 4) Den Inpatiben ein lebenstänglicher Unterhalt verfprochen. und 5) eine allgemeine Beobachtung affes betjenigen, mas in ber Rapitulation fonft noch feftgefest ift, jugefagt. mobl fenn, bağ eine getrene Beobachtung biefes Berbepatents bie Bahl ber Refruten um einen ober ben anbern verringerte; aber es mirb biefen Bertuft boppelt baburit erfegett, bag mes ber bas hinfterben ber Leufe, noch befonders bie Defertion fo fart ift, wie fie fout war. Gine jebe andre Betrachtung, Die ber Philosoph und Menfchenfreund jum Lobe biefes Werbepatente auftellen tonnte, muffen bir bier wiewohl ungerne auterbrücken.

Die Schriften, Die ber verftorbene Ronig binterlaffen bat. maren von bemfelben, wie eine authentifche Befanntmachung baruber fagt, bem Sefretair beffelben brn. Billaume gefchenft. Der jest regierende Ronig hat fie gegen eine reichliche Belobnung bes herrn Billaume gurudgenommen, und fie beit Budbanblern Bof, und Sofbuchbruder D der jum Berlage und Drude gegeben. Det Dr. Geheimefinangrath von Bolls ner hat fie bis dabin in Bermahrung, und ber fr. Gebeimerath van Moulines but bie Abichrift durchgefeben und von grammatitalifden und orthographifchen Fehlern gebeffert. Das Sanot mert ift die histoire de mon tems, in welcher ber Ronig die Gefchichte feiner Regierung von 1740. bis jum Tefchenen Rueben eriablt, bie Periode von 1746, bis 1755. nur furt. Diefe bat ber herr Graf von herzberg mit bem Original que fame : 

femmengehalten und revidirt. Die Berleger werben nach. fens eine Pranumerationsanzeige bekannt machen,

Einem offentlichen Berichte gemaß, ift ber Beriog von Mellenburg - Somerin bem garffenbund bengetreten.

Ein offentliches Blatt giebt folgende Berechnung von bem Werthe ber Saufer in ber Mart Branbenburg :

Die 1720. geftiftete Feuergesellschaft batte 1780. Diefe Dankt folgendermaßen verfichert :

In ber Mittel. und Lichermark In ber Altmart und Briganin In ber Neumart.

8,029,442 Rthi, · 1111/804 2,740,934

17,282/180 Rthl.

Diefe Summe war in 1786, wegen ber venen und ausgebefr kiten Danfer gewiß viel bober geftiegen; weil aber biefes nicht senen zu bestimmen ift, fo will man nur annehmen bie 14 Millionen runde Summe non Die Saufer ber Stadt Berlin bie ihre eigne Leuergefellichaft bat, maren fcon 1784. perfie dert für 43 Millionen **Balemmen** Welches also bie geringfte Augabe bes Werthes ber Saufen in der Mark mare.

#### Befreichiche Monarchie.

Die Reife bes Kaifers nach Cherfon, gegen welche man and fo triftigen Grunden Urfache batte Ameifel ju hegen, if sleichmobl jest fest beschieffen.

Die benden Locfiftstien ber Angeburglichen und Delvedichen Lonfoffienen beben bieber feinen Rond gebabt, aus welchem fle hefolbet wetben tonnten. Der Laifer bat einen neuen Beweis feiner wetteffichen Deufungent in Abficht ifer Colerans baburch gegeben, bag er beschloffen bat, bie Bes

### 238 X. Abrif ber Begebenheiten.

Sannten ber bezben Loufiftwien aus bem Aerurium jn ber jafilen. Sie haben bezde nur einen Profibenten; übrigund besteht bas latherschie aus 2 geiffl. 2. weitl. Aathen, einem Befretvir, einem Langelichten und einem Arngelephoten, und bas resormirte aus einem geiffl. einem welfl. Nathe und einem Gefretaie.

Die Hofunng, welche man fich feit einiger Zeit machte, bas ber Raifer, auf bie vielen Borftellungen bie ihm gagen ben Ebilbat ber Beiflichen gemacht find, Rudflicht nehmen wurde, ift fein ganzlich verschwunden, bu fich berfelbe ente schieben bagogen erflart bat.

Der Bifchef von Alofennu meigerte fich, ein im britten Bende verwendtes Brautpaar ohne patifi. Breve ju difrenteren. Dez Laifer fufpendirte ihn barant von feinem Bildbum, und tiof ihn jur Entscheidung der Sache und Mien. Er wird fein Botthum verliehren, wenn er in seinem Eigensfinn beharret.

Das höchste Konseil in Brabant hat das Defret ber Alsmischen Kongregation bes Inder, durch welches das Buch: was ist der Pabst? unter die verbotenen Bacher gesest ist, in den Deficichischen Niederlanden unterbrück, well es vorher nicht der Censur vorgelegt ist.

In bem Königreiche Bohmen find zi nene Pfarrepen , 46 Tocalien und 16: Rooperaturen and bem Religionsfond gas fiftet.

Sift buich ein Sofbetret benseufen Selehrten, ber bas beste Lehrbuch für die Kirchengeschichte tiefert, das jum Leitsfaben auf dem itwiserstellen und flocen gebraucht werben fan, eine Belehnung von-100 Aubten versprochen. Daben die Centneistoren; Motheim; Schröth, Spitther, Schle gel, jemele folche Ansmuterung gehabe?

tings of the second

Ein anders, pentefinntische Lauber, die an eine fehlerjoste Liturgie mit abergländischer Anfänglichteit fleben, bes
schimendes Begseiel, ift burch die Bitte des lutherschen Generintendenten Spielisch verantaft. Dieser aufgestärte Kunn dat, daß ihm erlandt sein möchte, ein Jase um dak andre über die Evangetien und Spistein zu predigen, um den reichtigen Stof der legten gebenuchen zu können. Der Unsein hat ab sogleich bewälligt, und er predigt jest über die Spisten. Bor der Verdigt wird vor dem Altar das Evans gelinn im erklärt.

Die Lufen in ber Ochreichschen Abnurchle find in gue ber Berfusiung, und man hoft, daß Milliamen von dem, der Bant schulden Amitale, in diesem Jahre abgetragen merden folen. Die Gilberbergmerke, in Lingum gebon eine so reiche Anthente, daß in Arennig täglich 60000 Juangige kreugestäufe andgepoligt merben.

Die Ziff und der Geminn der Jahrifen und Manufaltuvon nimmet immer zu. Die Molimanufaltungen im Bohmen und Midjeen haben einen so zuichlichen Abset, daß es dianen un händen sehlt, die für sie spinnen. Man hat daher den Antrog gethan, die Mollenfrinneren in dem Militate einzuführen, und in der Lifat haben schon alnige Negimenter diese eintrigliche ober nicht gesunde Arbeit unter fich einzeführt.

Der Anifer hat ben bieherigen Gouverneur von Sichens biegen Frepherin von Beunkenthal jubilirt, und ihn zum Geofetru bes St. Stephandsebend, ernannt. Gein Gouvernsmut fat ber bisherige Bicefanzler ber unganischsichenburglissen hoffanzler Graf von Banfy wieder erhatten. Die Infin von Arbeith und von Ketely find zu Bicefanzlern ber Ungarischen hoffanzler ernannt.

Des von dem Markgrafen von Anfpach dem Laifer gefchrite Archiv if und Ofen gebracht. Die Jahl der Urs Q 4 tunden

# 140 X Abrif der Begebenheiten.

kunden fleigt auf 1109; die alteste ist vom Jahr 1081. Man hat foine altre Urkunden diese Reichs. Die mehtesten sind Schenkungsbriese der Könige an die Ragnaten.

Ausser ber Fortsegung ber auferft wichtigen Untersuchung gegen ben Oberften Legisfelb und seine Mitschuldigen, ift ein ne andre gegen ben Reichereferendarins von Lassolape und feinen Gruder, ber in Fürstenbergischen Diensten ift, anges feut. Man beschuldigt sie einer verratherischen Korrespons Dens und sie find berbe in einer strengen gestanglichen Paft.

Der Graf von Belgiojoso Raiserl. Minister in den Defie reichichen Niederlanden in uach Wien gerusen, vermuthlich um Infruktionen zu erhalten, die zu den Abanderungen, webi de In diesen Edndern gotroffen werden sollen, nothig sind. Der Freyberr von Nartini hat während seiner Abwesenheit seine Geschafte verwaltet, und die Sinrichtung eines Oberpiustigaths für die gesammten Destreichsten Niedersande zu Giande gebracht. Dieses Kollegium bestohet aus einem Prakfidenten und 7 Hosfrithen. Bu der ersten Wiede ift der Derr von Krumpipen erunnt. Se hat sich am ausen Jan. zum erstennal versammiet.

Die Prinzeffin Etifabeth von Burtemberg, Neplobte bes Eriberiogs von Sestana, hat nunmehr die Fimmer ber Lafe ferfit auf ber Kaiferl. Burg bezogen.

#### grantreich.

Diejenigen Personen, welche die Versammlung ber Notablen ausmachen Berben, sind sammtlich in Bersalles angesommen. Allein die Erossung der Versammlung ift bis jum rien Febr: verschoben, und unfre Briefe reichen nicht bis dabin. Die Prinzen von Geblut sind nun sammtlich dazu eingetaden. Nicht so die Paire; sie faben es zwar peserbert, aber zur Antwort ethalten, das diese Wersammitting ver

## X. Abrif ber Begebenhelten. 241

Notablen eine aufferordentlichelsen, bes der man sich nicht auf herzebrachte Rechte berusen könne. Die Unterhaltzung bersenigen, die dazu berusen find, foll täglich 13000 Livel koften. Der traurige Finanzustand des Reichs wird gewiß der Hauptgegenstand der Untersuchungen der Versammlung werden.

Der Graf von Vergennes, biefer vortrefliche Minifter, bet eine dufferk geschwächte Gesundheit, und ein in den Massen getretenes, Podagra erregt Sorge für sein Leben. Seine besannten Grundsige, die gewiß viel dazu beygetragen haben, die Ande von Europa bieber zu erhalten, wurden nach sest nem Cobe vermuthlich im Französischen Kabinette nicht mehr bie Oberhand haben, welches sur Seutschland besanders jurch terlich sepn möchte,

Das Parlement von Dijon hat fich bennoch ber Abschafe fung ber Korveen widerfest, und das Königl. Arret nicht resigniren wollen. Aber ber König hat diese eigennünigen Mas giftratepersonen nach Persailles genusen, und ihre Schlusse durchkreichen lassen.

In Paris werben nach einem von bem Konige entworfen neu Plane 4 veue Hofpitaler gebaut. Sie sollen jedes aus 1200 Betten bestehen, alle auf einmal angesangen, und in C Jahren gendigt werden. Die dazu nöttigen Summen werden, ausser, bemignigen was der Kömig dazu bestimmt hat, durch Subscriptionen zusammengebracht, die sich am Ende des Januars schon auf eine und eine habe Million beliefen.

Die Französischen Gulletins rubmen ben Flor ber Insel Korfita. Nach ihrer Aussage ift bie Gevölkerung baselbit in 14 Jahren um 20,000 Menschen vermehrt.

### 242 X. Weiß ber Begebenheiten.

In Provence find nach einem Manbement bes Bifchofs son Marfeille viele Kefitage gang abgeschaft, andre auf ben nächten Sonntag verlegt. Die britten Bestage gehoren zu ben erften.

In Paris find 4000 Chargen, beren Beffe ben perfim

#### Großbritannien.

Das Großbritannifche Parlement ift am 23fen und bas Arfandifche am isten Jan. erofnet worben. In ber Rebe bes Panias vom Throne, wigt er die Soliegung bes Solffahrtie und Sandlungstrattate mit Frankreich, und bes Bertrags mit Omanien an. Bon bom erften wird gefagt, baf alle feine Mrtifet auf bie Aufmunterung bes Runffleifes, und Berbroitung bes Sanbele benber Reiche gwedten, und bag er ben Brieben amifchen benben mabricbeinlich bauerhafter machen merbe. Die besondre Antebe an bas Unterbaus gedenket ber Darlegung ber Rechnungen, und die Bewilligung ber Gubs Abien in ben gewöhntichen Ausbruden. Der Ronig ermabnt Derauf bie Wegfenbung ber Delinquenten, ohne ben Ort; ibe rer Beftimmung ju nennen, und foliefet mit ber Berabrung eines Dians, ben bas Dinifterium jur beffern Ginrichtung bes Bollwefens und Simplificirung ber Staaterechnungen ente worfen bat.

Die gewöhnlichen Dankabreffen gingen zwar in bevoen Schafern ohne Schwierigkelt burch, aber die Opposition unsertließ boch nicht sogleich im Augemeinen ihre Ungufriedenheit mit dem Pandlungstraktate zu erkennen zu geben. Da aber in biefer und den solgenden bevolen Sigungen, bis zum zten gebr. sowohl hierin, als in der wieder angesangenen Anklage bes herrn Pastings noch nichts Wesentliches geschehen ift, so

wollen wir die Erichtung der sammtlichen Parlementebebat ten für den kunftigen Monat jusammen lassen. Es hat sich zwar noch nicht gezeigt, ob die Opposition ftark sepn werde, aber es ift doch nicht mahrscheinlich.

In der Anrede des Lord Lieutenants von Irland find nur folgende Werte merkwürdig: "Das Großbritannische Parlement machte in seiner letzten Situng eine Afte zu der fernem Aufhelfung des Handels und der Schisfahrt; ich zweifle kinedweges, daß sie tressende Maaskregeln nehmen werden, daß diese Land auf eine vollständige Are an den Bortheilen berselben Theil nehmen kann. "Diese Worte scheinen zu beweisen, daß man die berühmte irlandische Handlungsakten wieder hervorzusuchen gedenkt.

Das Ministerium hat weep geschickten Rechnern Herrn Inwin und Frewen die Untersuchung des Zollwesens aufgetragen. Ihre Berechnungen und Borschläge, wie die Zolle einsacher gemacht, und ser ihrer Debung gespart werden kann, soll dem Parlemente worgalegt werden.

Der Prang von Wales war ben ber Fever bes Geburtst tags ber Köriginn nicht am hofe gegenwärtig. Im Varlen mente erschien er, als ber König ben Spron verlaffen hattag und setze sich zu einigen herrn von der Opposition.

Simon Lutirel Graf von Carhampton Nater der herzezin von Aumberiand ift gestorben. Der hof hat keine Trauep barnni angelegt, da ste niemals als Herzogin von Aumberland erfannt ist. Indessen führt sie diesen Titel doch, und eine große Summe, die man ihr andot, es nicht zu thun, und hierin dem Bevspiel der Gemablin des Herzogs von Sioncester nachzungnun, hat sie nicht dazu bewegen donzen.

### 244 X. Abrif ber Begebenheiten.

Die Andwarberungen and Norbschland find jest has finer ols jemals, und die Berichte von bacher schildern ben Instrud ber unglücklichen Bewohner biefer oben Gebirge so rreurig, das man nicht Ursache hat, fich darüber ju marbern.

In Irland if wiederum eine neme tinruse autfamben. Das gemeine Bolt weigert fich den geiftlichen Zeinten zu bezahlen, und hat an nielen Ortun fehr weit gehende Lumulte darüber angesangen.

Der warbige Loeb Corumalis if in feinem Seneralgow pernement in Calcutta anactommen.

Die Bahl ber im vorigen Jahre in Oldbanlen gerichtes ten Miffethater beträgt 1149 Perfonen, 133 find von benfelben pum Tobe verurtheilt.

Die nach Betanpbay bestimmte Louvop ift noch nicht abgegangen. Bermuthlich foll bie neue Loionie erft bie Sanction bes Parlements erhalten.

#### Vereinigte Mieberlaube.

Der Bruch zwischen ber Proving Holland und bem Primgen Erbftatthalter mird immer größer, und es scheint wenigstens auf die nachte Zeit an teine Anstöhnung zu denken zu senn-Die gute Erwartung, welche man von den Bemühungen bes Grasen von Gärz und des Herrn von Rapnevall hatte, ift völlig sehl gaschlagen. Der lente verließ Haas schon am 16ten Januar, ohne irgend einen Schritt gethan zu haben, ber einen öffentlichen Charafter anzeigte. Indessen hat er boch viele Konserenzen mit den Mitgliedern bevoher Parteven, und eine ftarte Verrespondenz mit dem Grasen von Barz gehaht. Dieser letzte Minister hat seinen Sesande fcolibroten gleichlieffe verleiten, obne von Romesten und den Dass abruchmerbern. Er bet aber in einem febr bife liden Beiefe won ben Senereiffanten Abfchieb gewommen, morin er feine Ummaklichkeit als bie Urfache angibt, warme et nift perfontich und bem Dage gefommen fen; abrigens fest er von feinem Revelichreiben ; " daß boffelbe neue Berficherungen ber Canbhaften Arennbichaft bes Tonies fin Die Acrebit enthiefte, wie auch feine aufrichtige Miniche für bew fellen Glace. nind wie fefer ber Tonie bebenre, bif bie Die it mit Eintracht in biefen Stanten neid nicht bergefteft id, M welcher Berfielung er als Freund und Rucher von It foden demben, unb befonders als naber Blut wermanb ter bet Durcht, Daufes Cranien großen Antheil nabme." Die Beneralffenten baben bent Grafen pon Borg auch bas gewöhnliche Beident von einer goldnen Tette gemacht. -Et ift beareiflich, daß biefe Abreife eines Befantten, von bem Die Oranische Bartes eine extideidende Unterftubung ernare tite, ber Begenvartes große Dofung eines gludlichen Ere folgs ibrer Abfichten erregt. Man fogt in bem Antiobanie foen Blattern, bağ biefe Abreife erfolgt fen, weil ber Trim fic gemeinert babe, in irgend eine Bebingung zu willigen. die im geringsten eine Erniedrigung mit fic filbrie.

Septe Partepen haben über einander Erinniphe it haltin, die verhindern, das das Gewicht nicht gang auf eine Geite finkt. Die Provinzen Secland, Friesland und Geldan find noch immer auf der Seite des Prinzen Erbfatts halters. In der erften hat man sogar eine genauere Berbindung berseugen zu Stande gebracht, die von seiner Partro find. Die Stadt Amsteidam hat die Ernennung ihrer Schöpen dem Erbkatthalter unterworfen, wie es dieber geschehen ist, und die Bemühungen der Antioranier, es zu vershindern, sind vergeblich gewesen, welches der Print größtentheils

## 348 X. Abrif ber Begebenheiten.

land durch einen Schluß der Staaten vom assien Jourerlassen. Es ift nicht lobenswürdig, daß biese billige Maasregel gebraucht wird, den Pobel hin und wieder gegen die Staaten auszuhren, und vorzugeben, sie wollten die katholische Religion einführen.

Die Koften für ban Setetat betragen, der überteichten Petition gemäß, für diefes Jahr 4,564,940 Bulden.

#### Xußland.

Die Raiferin bat ibre große Reife am reten San. anaes freten. Am igten verließ fie Betersburg unter einem arofs fen Bulauf von Menfchen, Die ihr Glud und Genen zuries fen, und ging nach Barstoe- Selo. Ihre Guite ift nicht fibers makia fart. Die baben befindlichen Damen find nur bie Braffinnen Branicfa und Schawronsta, und bie Rran pon Unter ben Berren, die fie begleiten, find bie merfmurbigften : ber furft Dotemtin , ber Braf Ciernifthem) bet Graf von Anhalt, ber Generalmajor von Romanob , bet Raiferl. Ronigl. Abgefandte, Graf von Ebbengt, und ber Trangoffiche und ber Englisch's Envove', Graf von Gegue und herr Sigherbert. Bolgenbes Journal enthalt bie erften Lagereifen : Am. isten um 9 Uhr von Baretoe. Gelo-nach Rolpino, 23 Werke : Roftbeftwettet, 27 Werfte, in meldet Stadt gesteifet murbe; Jatichtichira 17, Dolgowia 25, Lus ad 22 Berfte, mofelbft bas erfte Rachtlager wat. Mit toten Borodes 21, Capolie 24, Rloffer bes D. Sheophilus 17 (Mittagsmahl) Salefa 22., Borowitfchi 20, mach Borchemi mofetbit ein Raifert. Schlof ift, bas jum iwesten Rachilager Diente. Der St. Vetersburgifde Bouverneur, Generallieus fenant von Lanownitin begleitete fie bis an bie Grame ben Bleefomiden Stattbaltericaft, wo er fie beriles, und bes Benene ralgouverneut, Furft Repnin, und ber Souverneur son Bleston, Graf, Benevalleutenant von Biet fie empfin. gen. Das übrige Spiceremoniel überfcblagen wir.

Die Rufferin bleibt zu Alem, bis die Schiffsprt auf dem Onepr offen ift, welches vor der Mitte des Aprils zu senit pflegt. Sie geht dann diesen Fluß herunter bis nach Aatharinoslaw, das jezt gebaut wird; darauf zu Lande nach Eherrinoslaw, das jezt gebaut wird; darauf zu Lande nach Eherrinos wo sie nur sechs Lage bleibt; von da durch die Steppen über Peretow mach der Arim, wo sie Abeodosia Baczeserad und andre Dexter besehen wird. Die Auckreise geschiehet über Lagaurof, Asow, Woronen und Modfau. Der König von Polen wird sich mit sie auf der Höhe von Aansew in der polusischen Ukraine unterreden; aber der Raiser gehet nach Liew, ober gaw nach Eherson. Der Tönig von Polen nimmt ein anschilliches Gesolge mit.

Polen hat ber dieser Belegenhelt einen abermaligen Bes
weis ethalten, wie wenig Umfände sein mächtiger Nachbar mit ihm mache. Der Graf von Romanzem hat dem Kronfeldherm in der Ufraine anzeigen laffen, daß er die Polnis schen Ernspsen aus der Woopwohlchaft Kiow zurückliehen möchte, um für zehn Rußische Regimenter Matz zu erhalten, die dastlift während der Reise der Kaiserin kantoniren mille ten. Das Hamptgnartier foll zu Bialoczeview, dem Ort bes Ansenthalts des Krongroßfeldheren Grasen von Branicki kon.

#### Osmanische Pforte.

Der ungluctliche und hinfinkende Zukand, worinn fich des Turkische Reich schon seit langer als einem Jahrhunderte besunden hat, wird sichtbar schlimmer. Der schwache Regent, der auf seinem Thron sit, ist dem Tode nahe, und dieser Gesandheitszustand, erlaubt ihm noch weniger, auch den und bedeutenden Antheil an der Regierung seines Landes ferner beputchalten, den er vielleicht vorher besaß, oder, wenn ihn seine erfin Berschnittener bewog; einem reichen Paschen den Strick mussen, zu bestehen glandte. Der Kapudan: Pascha, ein diftor, Portef. 1787. 2. St.

# 250 X. Abeife ber Begebenheiten,

alter fantiflager und twierer Berief , ber aber van bit Grift find Madt ber Damenifchen Bierte eben fo fehr einfeneme men if, als von bem boben Berth ber politifchen, und befette bers ber alten Militareinrichenng, bat bie Bewalt hanrtfachlich in ben Sinben, und vergibt bei Beginet und bie übrigen Stantbemter nach feinem Billen. Da er eber im Geral mehr gefürchtet als geliebt wird, fo bat er auch fiets einb Barte Begenvarten in befamplen , ber er oft unterflegt. Er mer es vornehmlich , der die Pforte aufmunterte , die harten Bebingungen bes Friedens in Sutiout : Sainarbicht, und feine unchherigen Ausbehumgen nicht gu bolten, welches fo weit getrieben murbe, daß man einen wenen Bruch für felt mabricheinlich bielt. Dain fam noch, bag bie Zurfen, bet Redebifchen Lataren , bie ben Georaliden Brissen von Cartalinien, melder jest ber Aufifden Dobeit unterworfen ih ungegriffen baben, Benftand leifieten, und bag ber Baicha von Maista biefe Lesghier mit feiner gangen Macht unterftutti fo bei bie Ruffen ein vacemal in biefem Triege am Raufb fus einen empfindlichen Berluft litten. An ber anbern Geitt machte ber Romifche Ruffer Korberungen en bie Pforte, me-Durch er feine Ungarifden und Siebenbaraifden Granten in runben fuchte. Unter berben Spifen fcbien ein gemues Gim verfienbnif und eine Alliam jur Durchfenung ihrer Borbes rungen an die Pforte ju fenn, die gegen bende mit vielet Entschloffenheit verfuhr. Diefe Lage ber Gachen erhielt gw ere eine Abanderung burch ben Siebenburgifchen Aufriff. Wan borte feit biefer Beit nichts mehr son ben vorber fo brine benben Unterhandlungen bes Raifericen Internuntius, ent meber well ber Rafferl. Dof fürchtete, in einer Begend Rifes au fahren, mo fich bie Abgeneigtheit bet Unterthanen auf fo mancherlen Art an ben Eag legte, ober, wolches überall bus wortrefliche Onfient ju feptt fcheint, bas biefer Sof jest anmimmt, um biefen weitlauftigen Provingen erft eine foliche Befigit zu geben, daß fie ber Mongrebie von würflichem Muhen fenn thunen, eine wan auf ihre Austeinung bichta. Aufliend hat graet obne ftarfe Armee an den Turtischen Geinsten pafanmen pepagen, aber et ift dach auch feie bedachtsten zu Berte gegangen, und hat bestadert die Mediation des Frangelischen Hoist angenommen. Weine ein Turtisches in det Hollindischen Flüterischen Statischen Blättern bestannt gemachtes Propunturie an den Antischen Minister zu Loudantinopel under zut. D. zähr ift, so beweifet et, wie entschloffen das and die Pforte nan, in dieser Angelegenheit nicht nachungsbien. Mein seit dieser Jeit trat ein Berfall ein, der sie unschloser gemacht hat. Der Angeben-Pasche wegte dassischer Gemacht bet. Der Angeben-Pasche Beght dassischer Ibendim Begh und Annah Begh, zu mehren Gehopf son gegen die Pforte zu nöthigen. Aber er hat feinen fie spielen für Gestellen Erfolg in dieser Expedicion, als man erwartet hatte.

Eine gewonnene Schlacht fehrt fin jwar in Befte von Lab to, und fein Rijebouba, ober Kibnin, wie man newohnlick bricht, Imail folns woch ein ponrmal gludtich mit ben Rebellen. Abet em 28ften Dft. v. 3. wurde ber legte ben Bittifce von Jieffin und Murad aufs Dount gefchiagen. und feine gange Armee gerftreuet. Diefe Rachricht, meldie mod bard teine nene gindlichere Beitung verbeffert ift, ben bie Mforte, nach bem, was Affentliche Blitter und Beibab briefe aus Bien, Barfchan, Bolland und felbft Beteribare fenen, bewonen, in einen Bertrag wit Muffland ju milligen. und bem Bafcha von Agista ju befehlen, bie Ledgbier nicht feruer ju unterflugen. Den fügt binga , buf Rufland auch an feiner Seite mochgegeben habe. Aber biefe Dachrichtets find bister moch nicht burch eine bffentliche Autorität nes fichert, and noch weniger ift ber Betgisich felbit befannt ab miót.

# 352 X. Abriß ber Begebenheiten.

Eine andre gleichfalls gefährliche Rebellion behnt ihre. Burkungen fiets naher gegen bie hauptstadt bes Reiche aus. Der Pascha von Stutari if nämlich noch immer in Wassen, und bie Anstalten ihn zu bezwingen, sind so unbedeutend, bag er nicht Ursach zu haben scheint, sich davor zu fürchten.

Der ungtäckliche Erfolg ber Expediton bes Kapuban Pafin, und verschiedene Magen über die Habsucht und Tounnted, die er in Sympton bewiesen hat, sifieinen der Go zenporten fin Diran Muth gegeben zu hirben. Sollte unter hiesen Umftäuden ber Tod des Großsultans erfolgen, so muß man eine vällige Revolution in dem Ministerium der Pfactse Emarren.

#### Danemart.

In bas Innere ber Angelegenheiten biefes Reichs wird funner mehr bie Regelmäßigfeit , Swedmäßigfeit und vermunftige Defanomie gebracht, bie ihm bisher fo febr gefehlt bat. Das einfache, fparfame und thatige Privatleben bes Rroupringen , fein aufmertfamer Sleiß und feine fluge Befolgung ber Maatregein, die theils andre Nationen ichon lange, ausgeunt haben, theils bas Danifche Lofale fpeciel an bie Sand gibt, werben biefe Berbefferungen immer mehr bemarten. Gine ber vortreflichten Ginrichtungen ift bie Rommission gur Berbefferung bes Bauernftanbes. Der Ros nig bat, felbft bas, befte Benfviel gegeben, wie ben Bauern woruglid geholfen merben fann , baburch , baß er bie Bauern auf ber Infel Arro aus ibrer Fefte. Eigenschaft entlaffen. ihnen gleiche Rechte mit ben Eigenthumsbefigern gegeben, und ihnen ihre bieberigen Saufer und Lanbereven als ein Eigenthum gefchentet bat. Man fcheint aber ben Grund. a, bağ vollfidndige greibeit und unbeschränftes erbliches

Sigenthum, das Saupemittel fev, ben Wohlfand unter ben, Landleuten hemorzubringen, nach immer nicht recht in Odnemart zu glauben.

Da es überall noch an Industrie im diefem Lande fehlt, fo sind alle Bemühungen, seine Einwohner dazu auszummetern, höchk lebenswürdig. Dahin gehört, daß die Necht vehiche Patrivtliche Gesellschaft eils Grinustuben im Ganga erhält, in weichen größtentheils von Personen, die sank zweitlt, in weichen größtentheils von Personen Jahre 9.783 Pfand Flacks geschänd maren, im absenichenen Jahre 9.783 Pfand Flacks gesponnen sind, weiches ihnen ein Arbeitelohn von 1638 Athir. gegeben hat. — In Glüssfadt ift eine mene Spiegessabrite angelegt.

Durch ben Finangelen vom sten Jul. 1785 murbe ein finkender gand (diefes ift keine richtige Ueberfegung best Englischen Ausbrucks Sinking fand, Titgungs Jond ward bester) und ein Zinsensond errichtet, beren Gelber zur Bere minderung der Staatschulden vermandtengerben foffen. Dies fe gands haben im Jahr 1785 ein und eine helbe und 1786 wer Connen Galdes berechnet.

In bem Accondementebause in Ropenhagen find 778 Mochenennen im vorigen Jahre angenommen, und 757 wiese ber berausgegangen. Die unbedeutende Unjahl von acheiehn Geforbenen, beweiset die vorzüglich gute Bestandiung der Wohnerinnen. Schind 782 Rinder gedohren. Schade, das von diesen die Zahl der Gestorbenen nicht angegeben ist.

#### Spanien.

Rach einem abermaftig beiben Sommer, ber eine farte Spidemte, befondere in Raftilien hervorbrachte, ift in ble-R 3

## 254 X: Work ver Begebenheiten.

fein Mönigeriche ein harrer und pleichiost undeftärbiete Binter gefolgt, ber ebanfalls piele tobliche Kruntheiten wurft.

1. Am Eribs: bed weigen Jahrs melbeten bie öffentlichen Blatter, und die Französischen Bunerins, das eine betrelits diche Berklätung der Spanischen Armee vorzenommen werden Siefelderung der Spanischen Armee vorzenommen werden siehelber bahren Berbung anstelle. Die führen bingun, daß ein Ehell diefer Bruppen nach Amselber definimt ser, woselbst vermehrte Unruhen wosgebrochen allweit, und: daß deswegen zu Entig und Ferrol Estadeen ausgefüstet wärden. Wom allen diefen vernimmt man seit zwen Monaten gar nichts mehr, und die Nachrichten ans den Spanischen Ichen enthalten nichts metter, als die Anspielen Beit ungehörzten Welchthämern, die die Spanischen Schiffe aus Amerika noch immer und Europa herber, schleppen:

Spanfen if nich eifeiger barauf bedacht, seine Seemacht in verflärfen, de auf die Bergrößerung feiner Landmacht Auf allen seinen Schiswerften in Europa und Amailia werden Schiffe gebaut, sogar zu Mahon, woselbst man Fregatzen kank. Bu havanah hat der Graf von Regsa ein Schiff von 112 Kanunen auf seine Koften in neun Mongten bauen lassen, und dem Königs geschendt, der dem Schiffe den Romen seines Erbauers gegeben hat. Ein andres von gleichet Starte, hat den Namen, der Königs. Karl, ampfangen.

Don Sh. Munnog hat in dem Safen von Cadir neue Bagins von einer vorzäglichen Bauart jur Ausbesserung der Kriegeschiffe angelegt. Er ift zur Belohnung von dem Römige zum Ingenteur en Chef ber Marine tenannt.

La divine land or the land

Die Aeglerungrift, noch immer nicht mit, der Republik Algier in Ordnung. Der Gen hat nichts von der für die Ranzion der Stlavon geforderten Somme zu ein und einem halben Allison Piester, wollen schwinden lassen, und der Graf von Expilly hat ihm die letten 580,000 Piaster im Anfangs des Januars überbracht. Die Zahl der Stlaven die badurch zunswirt wird beträgt über 4000.

Ein in effenbichen Biattern, verbeettetes Geruche, bast bie hollander erfidet hatten, fie wollten fein nach Offindiem um das Worgeburge ber guten Spfnung fegglubes Spanisches Schiff auf diefem Worgeburge Mulaffen, hat fo viel inne te Ummagricheinichteit, das es teing Widerlagung verdienet.

In Mabrit find gebehr. 4437 Rinder und 820 Aindelfing ber Bon ben Geftorbenen find 4232 aufgezeichnet. Die Inder und die in, den Kommunen Sterhenden werden nicht außezeichnet.

#### Portugal.

Je weniger bie Könligin Gründe ju huben glaubt, die michige Parthep zu schonen, die der vereinigte Abel und die Geistlichkeit gegen den Marquis von Pombal machten, als der vorige König fiarb,, desto deutlicher legt sie an den Tag, das sie dassenige nicht verzeisen hat, was dieser Minister für den Staat im Sanzen und für ihre Person besonders gethanden Staat im Sanzen und für ihre Person besonders gethanden. Der alteste Sohn dieses verstorbenen Ministers der Grafdon Opras hat nicht allein Erlaubnis erhalten, den Titel Marquis von Pombal zu sühren, soudern die Königin sieht ihn auch östers und es haben verschiedene andre Personen bep ihr Jutritt, welche das Jutrouch des Marquis besosen, und von ihm in den Geschästen gebraucht wurden. Diesenigen, die von diesem großen Mann ein Urtheil gestället haben, sind häue

#### 256 X. Abrif ber Begebenheiten.

de entweber von jefuitlichen Bertaumbingen binteragigent. sber fie baben ben Wenfchen mit bent Minifter verwechfelt. Bombal mar ein febr bofer Menfch, aber ein febr großer Die Bebbes mar and ber Rarbinal von Richelieu. sifter.

Are Ende bes Decembers empfing die Regierung aus Brafillen eine Million Krusaben Gold, und anderthalb Millionen an Diamanten, morunter einer 50 Rarat mog. Diefe Schäne murben von bem Arjegsschiffe Juda überbracht, bas Ingleich fur bie Raufmannschaft 4 Millionen Rrufaben ant Borb hatte. Alle biefe Reichtbamer and indeffen nicht im Stande, Ueberfluß in ben Raffen Des Reiche bernorrubringen. ba ber breite Ranal, ber fie wieber ableitet, Befriedigung der Sablucht ber Geiftlichkeit, noch immer nicht verfioffen ift. Dan fann nicht hoffen, bag muter biefer Regierung bierin im minbeften eine Abanderung getroffen merben wirb. Die Ronfginn macht aber anbre Sparfamtelten, und bat unter andern ihren Marftall febr verringert, und bas Wift ift noch Daju in befrigen Ausbruden gegen bas Saus Mariaca, meldes bie Dberftallmeiftermurbe erblich befiget, angefüllt. Die Erivarung beträgt etwa eine und eine brittel Millionen Brus feben.

In ben Portugiefifchen Provingen berricht großer Mangel. ber eine Folge ber großen Trodnis vom vorigen Jahre ift. Die Rothleibenden fließen baufenweise ber Sauptfigdt gu. we fie fich wenigftens mit Betteln ernabren tonnen.

#### Italien.

Die Venetianische Alotte iff in biefen letten Mongten vollig unthatig gewesen. Bielleicht ift biefes tine Rolge non ber Beranterung im Rommando bie baben vorgangen ift. Denn ber Ritter Emo ift bavon abgerufen, und ber Dobill Lambeimern bat feine Stelle erhalten. Es feift, ber Mitter folle funftig bie Observationsestabre ben Roriu fommans bière...

Der Senat in Benebig bat einigen Bripatperfonen bie Ers richtung eines Lottos verftattet: vermuthlich baben fie fus biefes Recht, ibre Mitburger plundesn ju burfen, aufebulich berablt.

Der vortrefliche Regent von dem Gwosherzogthum Coss Zana fahrt fort feinem Lande nunliche Gefene ju geben, barunter fiebt befonbers ein neues Kriminalgefen, welches vont 30ften Nov. bes vorigen Jahres batirt ift, oben an. Auch in diefem Gefen find bie Leibesftrafen, Die Berftummlung (eine eben fo barbarifche als bem menfchlichen Befchlecht foabliche Strafe), die Cortur und ble Ronfistation ber Guter (bie unfchulbige Nachtommmen trift) abgeschaft; aber bartes Gefanguis bine Mugung ber Banbe bes Berbrechers (imedlofer als Tobesftrafe) benbehalten.

Cine anbra Derorbnung burd melde alle Kranenfloffer funfe tis gehalten fenn follen, junge Aranenzimmer zu erzieben, tann nur mit bem in fatholischen Lanbern allgemein angenommenen Sebrauch , die Tochtet in ben Rloftern ju erziehen , entichula bigt werben. Es ift aber langft bewiefen, wie aufferft verberbich eine tebe Mofferergiebung, und jeber Moncheunten ticht fev. Man muß fur bas belle ber Menfcheit in ben Staaten, bie bie benden erlauchten Bruber aus bem Saufe Deftreich regieren , benen es Bepben fo beutlich um bas Bobl ibrer Unterthanen gu thun ift, hoffen, bag auch biefe Babrheit einmal in ibre Kabinette bringen merbe-

Eine andre weift Berorbnung befiehlt ben Bifchofen, ben Bericht ben fie gewöhnlich nach Rom von bem Infand ihres OX s

## 138 VIII Wiff der Begebenheiten.

Rirchenfprengels abfusenben pflegen, erft ber Reglebung von

Ein in öffentl. Bildtern verbreitete Nachricht, baß ber Französische hos, dem Pabse die Bersicherung habe erthellen taffen, daß er sehr unzuszieden mit den Grundsigen des Konz eillums zu Likoja sen, hat alle mögliche Unwahrscheinlichkeit welches in derzleichen Sachen, der einzige Jührer des Jours nalisten sew muß. Zuweiten sührt er frenlich irre; gemeinigslich aber ift as wahr, wer Gicerosagt z. Rex logurur ipsiz; quae semper valet plurimum. Wir sagen has hier, um unserm Vefer den Hautstundsan der in diesen Abrissen siebe herrschend son wird, einmal für alle vorzulegen.

Der Pabst benkt so wenig barauf ben unglücklichen Jukand seines Landes zu verbessern, daß er vielmehr verschie bene neue Austagen gemacht hat. In der schändlichen Les prischen Erbschaftslache ist zwar durch ein tegtes Urtheil die Erbschaft dem Pabst zugesprochen zustein die rechtmäßigen Erben haben doch eine neue Untersuchung den der Rota erhalten. Ietzt sagt man, des Pabsts Nesse werde die Erbin des Lepri heprathen. Es ist besonders der Auditor der Rota Pae paeciani, der dem Pabse hilft, seine Unterthanen durch gerichtliche Aussprücke des Ihrigen zu berauben.

Der weltliche Resse bes Pabstes Ludwig Onesti Brasch! Mir von ihm jum herzoge, und vom Könige von Spanien jum Brand von Spanien ernannt. Der Pabst hat vorher die Erstedung dieses Anverwanden jum Deutschen Reichssürsten judgeschlagen; wovon sich die Ursachen wohl muthmaßen lasten. Der andre Nesse Komuoldo Braschi Onesti, der bisber Maggior domo war, hat von dem Pabste am isten Dec. den Kardinalshut empfangen, nachdem er 2 Jahr in Petro geblies den ist. Die Menge der Gescheite die demselben von den restischen Stoffen, und auswärtigen Ministernzugesundt wurde, lies

#### VII. Wieß ber Begebenheiten. 259

fin ju einer d ungemein gesten Gunme, die ber Polift im servert Dend bei gewöhnlichen Bergeichmist bed int, verbot; vermathlich well- er fich schimee, das in nie nun kunde, wo so wancher in Gestehr ift, Dangers zu serben, sein Resse Tonnen Galbes zu Geschreiten annimmt. Der Polif jähre moch immer fore Unteraktter zu michem (benn narum zeuten mir diese handlung nicht mit ihrem wahren Ramen neunen!) And dieses vermehrt die geschwichten Kriennen ber Schaffammer. Derzleichen sie den Ende ber weigen Jahrs geschehren, Gestaftrechung von Frung Kunresoll.

Ort Anddens von Arfan if von dem Berbrochen, fich ni ein gehachener Unterthan bem weltlichen Gericht, bad ihm fein rechtmeftiger Herr gab, unterworfen zu haben, ind Loofiftrium lodgefprochen.

In so vielen die Bernunft beleidigenden Danblungen fann man boch eine weifere fügen. Der Pohft hat nemlich einige Klöster zu Subbia aufgehaben, woselbst 5000 Einvohn mir und 20 Aidster find. Man hat dieses den Porfekungen bis Bischeft baselisch Ungeledli zu danken.

In der Racht vom 24ften hat ein meit ausgebreitetet Erbe feben Italien erschüttert. Man hat es von Florenz bis Bewirts gespurt, besonders aber hat es Almini sehr übel juger ichtet, viete Hanger einigeftürzet, viete Arnschwen verschützitt, bem schänen ausunfischen Triumphbogen duselbit einem Montursache, und die einemische Stüde beschädigt.

(Die Fortfetung von Italien fünftig.)



Rachricht von den zur Unterstützung der Sinwohnen der Dammvorstadt zu Frankfurt an der Oder eingekommenen Geldern.

Frankfurt an ber Ober, ben isten Febr. 1787.

af Menfchenliebe noch nicht ausgeftorben, und baß angerorbentliche Umglattefalle auch außerorbemtiches Mitleiben verurfachen, beweifen unter andern auch Die mil ben Beytrage, welche jur Unterftugung ber Einmobner ber Dammvorftabt ju Krauffurt an ber Ober fo reichlich jufame men gefioffen find, wie foldes and einer bestalb gedructen Nadricht erhellet, ber barum alle Glaubmutbigfeit gegebubrt, meil fie von einer Gefellichaft, ble fich jur Eine fammlung und Unwendung ber Gelber jum Beffen ber Berungludten, aus allen Stanben ber Stabt vereinigt hatte, berausgegeben worben. Es ift noch nicht vergeffen, bag ben 27ffen Abril 1785, Die Ober ben Frankfurt aus ihren Ufetet petreten, bie Brucke meggenommen, und burch brep berfchiebene Dutchbrache bie gang Dammvorfiabt überichwenunt bat. Der Bergon Leopold von Braunfdwein, ber. ben Mothleidenden ju belfen, ben Bluten ber Ober fich anwertraute, foling mit bem Rabn um, und ertrant. Thatfache hat bem berühmten Lupferfteder herrn Daniel Chodowierti in Berlin Gelegenheit gegeben, fie in Rupfer

n leder, and het bernet gelifte Be ber Ber per pe frenten, er hat all mehr no Stefe. franc Sifrie, und nu Mille. 2 Gr. fo und Court gefrieft werben. ur Unterfictung ber Berngfacten Damm Sundage 1750 Alfete. 22 Ge geffielt. Ein febres Benfrid um Bab fictioleit, 1 st. merth, burch eine eitenliche Ermitatun auf the Robott gebendt gu maten. Diefe fo aufdnlicht Bunne bet auch bie Stabt Franffett mit einem Beutene we mas Milde. 15 Be. 3 Mi. vermefet, aufer bem, mal sick für fich araches bebet, tille at in biefe Stalle Giefen p leffen. Diefe Butthatiglieit if auch mit einer Courtene einer beträchtlichen Menge Bembobet aus bernerlicher Deile rechamben gemefen, und um fo viel hiber zu folien. be bie Ginmobner ber Stubt in Anfehren ihrer auf ber Dammorfiebt fichenben Repitstien feije viel Intereffen gofontt und eingebuft, und jum Bieberaften neues Bell weschoffen baben. Bon ben Meffremben und meinetel gen Orten ift ju biefer Lotlette 1170 Athle. 22 Gr. 9 ME. bevortragen worben, und ba biefe Belter bis ju allmablinen Benntung in ber Bento belegt gewesen weren; fo boben bie Intereffen fie noch mit 62 Athle. 8 Gr. 6 Pf. vermehrt, bal alfo ber name Ertrag auf 4319 Athlt 21 Gr. 6 Mf. fich be-Ueber bie Ciunahme und Andgabe biefer Beiber legen bie Mitglieber ber baju vereinigt gewesenen Schulichaft ber bem Bublitum Rechaung ab, und befchliefen ben Borbricht ber Machricht von ben milben Beytragen mit einer rabrenbe Anrede an die Gebolfenen:

Meine mijs um in man hille.
Bein Ciement zerfiete ft.
Die Augh, die Kreif, die fie gesttan,
Berzesset, doch vorzesset nie Den, Der zum Aerter Sich erfot, Und Den, Der ench so viel gegeben.
Der erstre half durch Seinen Cod,
Der andve durch Seine Aeben.

ARTHUR STREET

#### Drudfehler im Monat Januar

Stite 19. 3. 4. anft. tunc 1. ture.

- 94. Note unft. Arfferung I. Aefferungen — 95. 3. 20. anft. fie ibm l. ibn ibm.
- = = 33. auft, vorzuschreiben gewillt & vorzuschreiten
- 97. 3. 25. auft. fchuste ftrafend I. fchatte ftrafend.
- 27. auft. gefürchtetet Stirn Rache brobenben Stien L. gefürchteter Rache brobens ben Stien.
- 105. 3. 17. nach Berbeigungen ein :
- 20. auft. Bourboniten I. Bourboniben.
- L 113. 3. 8. quft. 6077. jeb. 1. 4777. geb.
- 116. 2. 28. Mimm weg't barthun.
- 124. 3. 5. auft. Auslander I. Auslader.
- 133. 3. 14. anft. enthalten I. erbaften.



Don diesem Portefeuille wird monatlich ein Stille von 7 bis 8 Bogen er scheinen. Jedes Stud wird mit einem Kupferstich eines Regenten. Oringen. ober Briegshelden, Staatsmannes, Gelehrren zu. ze. geziert seyn. Auch Landkarten zur Erläuterung der jestigen Geschichte, soll das Portefeuille liefern, so oftes nördig und thunlich iff. Candbarten und Plane, die sich entweder durch Neuholt, oder durch Babl. Zusammensfellung und Brauchbarteit, zur Nebersicht und Beurtheilung jestiger merkwürdiger Begebenheiten oder Entbedungen empfehlen werden.

Das halbe Jahr, welches immer einen Band ausmachen wird, foffet 2 Ibfr, ober bas Grud 8 Gr.

Wir werben bafür sorgen: baß bas Dortefeuille mit Ende jedes Monats in den vornehmsten Buchhandlungen Deutschlands sev. Borgialiche Riederlagen davon sind: in der Orellschen Buchhandlung
in Zürch; in den Buchbandlungen der Heren Rubolph Gräffer in Wien: Johann Ludewig Brönner in Frankfurt am Mayn; Johann Samuel
Zeinsins, in Leipzig; in Dresden in der Walterschen Hofbuchbandlung; in Zalle ben Heren Kviegsrath und Positirector von Madeweis; in Berlin ben
Heren Arnold Wever, Buchbandler; in der Zeroldschen Buchbandlung in Jamburg; in Riga
ben Heren Jartknoch und für Preussen benm Heren
flostietereiar Reichel in Rönigsberg.

Die etwanige Bentrage bitten wir, unter ber Unfichrift: "Ans historische Porteseulle" nersie, gelt an die Weversche Buchhandlung in Berlin, an die Straußische in Frankfurt an der Oder, und

an bie gerolofche in Samburg gu fenben,

Bekanntmachung einer Monatssichrift unter bem Titel: Bilbungsjournal für Frauenzimmer, ju Beforberung bes Guten für beibe Geschlechter. " Diese Schrift wird vom herausgeber und beifen Freunden in Berbindung mit geschichten und aufgeflarten Frauenzimmern bear-

witte, und in folgenbe Racber ober Claffen getheilt-1) Brattifches Religionsfach : babin gute, religiofe Mbbanblungen; moral. Charaftere zur Erweckung für bie Tugenb und Warnung fürd Laffer, auffallenbe Bes genbeiten fo meit fie auf Dert und moral, Berbalt: nife einen guten Ginfing baben ze, geboren. 2) Che-Mines Rach: babin Borbereitungsmaterien für bie Pflicbren im Cheffande und Ermunterungefructe fur bie Ausubung berfelben gerechnet werben. 3. Defono= mifthes Fach : burimnen alles mas in bie Defonomie und beren Ordnung gebort, bearbeitet werben foll. 4) Er= riebungbfach : bagu wieber Borbereitungsmaterien und Frommerung zur Ausübung gehören. 5) Annehmlichfertefach : babin gure Briefe gur Bilbung im Stil, Frauentimmerlitteratur, Die vornehmiten Geschiches - Erbbefdreibungs . und Maturfachen, Graateneniafeiten, fcbene Mitenichaften, Befanntmachung unschablicher Rorrerubungen, Doben und anbre Cachen gezahlt werben, 6) Bermifchte angenehme und nugliche Unterhaltungen anbrer Art. Ich nebme auf biefes Journal bis Enbe Rannar 1787. Da bad ifte Schol in farbigen Umfeblag ericheine, und alle Monate damit fortgefabren wird, auf ben Sabragna - Louis d'or Pranumeration an, nachber foffer er a Ribl fachf. Geld und fann bie Branumeration aufs folgenbe Jahr erff wieber fratt finben. Tich erinche ba: ber, Die Prompmerationsgelber bis Enbe Januar einen: fenben, fonft fie als Michtpranunteranten angufeben find, Man tann fich directe an mich wenden, oder in allen Buch-Bandlungen Deutschlands, denen ich billige Borrbeile ber: fpreche, in welchen auch bas ausführliche Avertiffemene a baben ift, pranumeriren, mo jeboch feine Buchband lungen find, verfpreche ich benen, fo fich mit Branume: tationefammlung befaffen wollen, bas rote Eremplar gratie, ober ble Salfte bes sten. Beptrage, wenn fie in Blan paffen, werben mit Dant unter meiner Abreffe. ober unter Abreffe berer, fo im Avertiffement genennt toorben, angenommen. Die Ramen ber Pramimeranten werden vorgebruckt. Littan im Rov 1786.

# Innhalt bes britten Studs.

| 1. Rurge Darftellung und Museinanderfetung bes       |
|------------------------------------------------------|
| Deutschen Munzwesens von 1559 an, ober feis          |
| San Ganetilanne had Weigherford his out amfant       |
| ber Einführung bes Reichsfußes bis auf unfere        |
| Beiten G. 265                                        |
| II. Einige Bemerkungen über den Zustand der An-      |
| gelegenheiten der ostindischen Kompagnie in Ben-     |
| galen 294                                            |
| III. Herzog Erichs, des Jungern, zu Braunschweig     |
| Marich-Ordnung, in dem Feldzuge nach der Pi-         |
| carbie 1557. 314                                     |
| IV. Betrachtungen über Polens jegigen politischen    |
| Buffand und Erzählung der Borfalle feines letten     |
| Reichstags. 317                                      |
| V. Streitigfeiten über bie Succeffion in ber Graf-   |
| schaft Schauenburg Lippischen Antheils. 338          |
| VI. Debatten bes Englischen Parlements. 344          |
|                                                      |
| VII. Handlungsnachrichten. 359                       |
| VIII. Rurge Litteratur ber Geschichte, Statistif und |
| Geographie 368                                       |
| IX. Abriff ber Begebenheiten. 381                    |

Rupferstich.

Graf von Cagliostro.

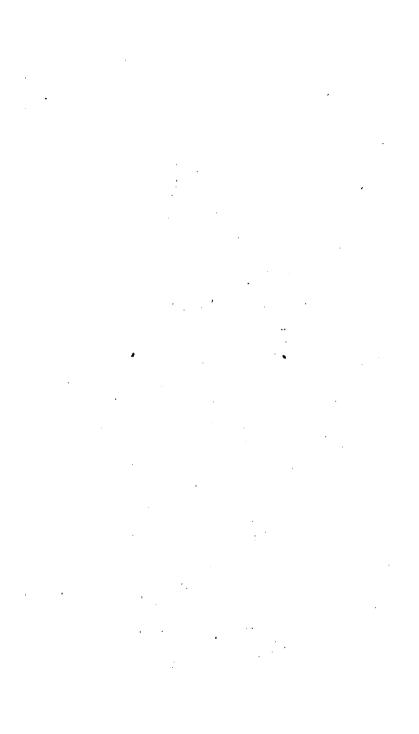



## Historisches

# Porteseuille.

Auf das Jahr 1787, drittes Stud;

Monat Marz.

t

Rurje Darstellung und Auseinandersesung des Deutschen. Münzwesens von 1559 an, oder seit der Einführung des Reichsfußes bis auf unsere Zeiten, von P. H. C. Brodhagen, Ausseher der Handlungsakademie in Hamburg.

eutschland hat von jeher viele Unerdnung in seinem Münzwesen erlitten, vorzüglich da ses der noch das Recht hatte, Münze, ohne vorzgeschriedene Ordnung, prägen zu lassen, welche Freydeit sich glücklicher Weise nur auf die Silbermünzen erstreckte. Denn das Recht, goldene Wünzen schlagen zu lassen, genoß vor diesem der Kaiser hur allein. Diesen Unordnungen zum Theil abzuhelseh, war kein anderes Wittel übrig, als auf die Einführung eines allgemeinen Reichssusses Kücksicht zu nehmen. Kais histor. Portes, 1787. 3. St.

#### 266 I. Kurze Darft. bes deutsch. Mungw.

fte Karl V. legte wurffich schon ben Grind bajn, inbem er im Jahre 1524 zu Estingen die Berfügung traf, daß keiner, ber das Recht zu munzen hatte, eine andere Munze prägen sollte, als solche, die er vorgeschrieben hatte, ausgenommen kleine Scheidemunze. Nach seiner Verordnung sollten 8 Rheinische Gulden aus einer Colnischen Mark von 16 Loth, ober 4864 Usen gemunzet werden, der Gehalt der Gulden an seinem Silber, war 15 Löthig \*).

Det

Deutschland hatte vor der Linführung des Reichstufes von 1559 verschiedene Gewichte. dessen es sich bev seinem Münzwesen bediente. Karl der große ging zwerst von dem atten Römischen Gewichte ab, und sährte das Pfundgewicht, das aus 20 Schläunge, der Schilbing aus 12 Pfennige bestand, ein. Dieser Linkeilung bediente man sich aber nur ben der Keinheit der Mestalle. Das Pfund selbst bestand aus 12 Ungen oder 6912 Grän. Von diesem Pfundgewichte ging man ab, und führte katt desselben das Marknewicht ein, das aufaugs z des Pfundgewichts ausmachte; jest aber zwer derselben auf ein Pfund gehen.

Zwey berselben sind vorzüglich in Europa im Gebrauche, udmlich die Mark von Colln, oder die von Krond, einer Stadt in Champagne, die ehemals wegen der großen Jahrmessen berühmt war: die Collnische Mark ist nur für Deutschland im Gebrauche, und verställ sich zur Mark von Trops wie 20 zu 19. Sie des keht aus folgender Abtheilung dem Gewichte nach:

1!5

# von 1559 bis auf unfere Zeifen. 267

Der Gulden galt damals 21 Groftben, deren 136 auf eine Mark von 12 Loth fein gingen. Der Gehalt (Korn) eines Gufden war demnach 570 Afen. Das Gewicht (Schror) besselben 608 Afen. Die Korn von einem Groschen betring 26, 82 Afen. Die Goldmunze, welche dazumal im Reiche eristirte, war

|            |        | , .    | * u       | 177       |                      | . 00. 0. | ine               | VEE                   |
|------------|--------|--------|-----------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Mart,      | Unteni | 9976,  | Quenigen, | Pfemilig, | Şuller,              | Esden,   | Alfen,            | Reichspfen            |
| 1          | 8      | 16     | 64        | 256       | 512                  | 4352     | 4864              | हु ।<br>6553 <b>6</b> |
|            | 1      | 2      | 8         | 39        |                      | 544      | 608               | 8192                  |
|            | ,,,,   | or:    | 4         | ်ာဗိ      | 32                   | 372      | 304               | 409681                |
|            | •, •   |        | 1         | 4         | 8                    | 68       | 76                | 1024                  |
|            | ·      | )<br>) | 1         | 1         | , , 7                | ::37     | .19               | 256                   |
| <b>'</b> . |        |        | : · ·     |           | 1                    | 81       | $9^{\frac{r}{2}}$ | 1280                  |
|            |        | • , •  |           | ٠         | • • • <u>•</u> • • • | 1        | 1 2 7             | 15 77                 |
| •          |        |        | . :       |           | . ;                  | หรือได้  | 0121              | TB Brown              |

Der Feinhelt nach, und imar im Silber, besteht bie Mart aus is Loty, bas Loth, aus is Gran, mithin die Mart aus 282 Gran. Im Golde enthalt die Mart 24 Ravat, ben Karat in 12 Gran, alfo ebenfalls die Mart aus 288 Gran.

Sie Mart Erons befieht uns 3120 Afen. Die ubre

## e68 L.Amze Darft bee beutsch. Mungiv.

her Abeinische Boldgulden, davon gingen 89 auf die Mart pon 27 Kgrap fein. Dies giebt für den Abeinischen Goldgulden sin Karn von 50, 10 Men. Der Bahlwerthmar in benden Gulden einerley, mithin die Proportion des Goldes zum Silben, mie 1; 11, 37.

ment of a firm of this and the real of the contract of Doch ward biefe Einrichtung von ben meiften Reichsfranden nicht angenommen, und Raifer Rarl V. fabe fich biefermegen genothiget; diffe andere Reichsmungerbning einguführen, woring er ben Sabiwertb ber Meichsgulben (biefen Ramen befamen fie jest querft) auf 72 Rheuger festfette. In einen Mart von 14 Loth fein wurden 7½ derfelben ausgehracht, und Die gang feine Mart enthielte berangeb 84 Bulben. Von ben Goldgulden gingen fix auf bie Mark von 181 Rarat fein; demnach 9239 für Die feine Mark. Daraus entfland das Berhaltnig the Goldes jum Gilber, wie 1:10,79. Hier mar alfo bas Gilber noch etwas bober ausgebracht, als ben ber vorigen Ginricheung Statt batte Allein auch biefe bestand nicht, wiewohl es ber Wunfc bes Raifers ju fenn fichien, Diefen Mungfif allgenkin einzuführen. Es waren vorzäglich einige Stande in Ober = und Riederfachsen baran Schuld, baf er nicht zu Stande fam. hier-Muf ward int Jahre 1550 ben toten August unter Raifer Ferdinand I. ber allgemeine Reichsmungfuß eingeführt. Der Bahlmerth bes Golbaulben war auf 75 Kreuzer gestiegen, und 72 berfelbententbielten eis ne Mark von 183, Kargt. Damals expielen auch 88 Cintigeitung Gebelle in Bit Biegen.

vie | Dukaten ober Ungarischen Gosbgulden ihren Münzsuk, so, daß 67 derselben aus einer Mark von 23% Karat ausgebracht werden sollten. Dieser Gebak sollte auch noth jest ben den meisken Reichsbukaten, oder den, welche nach diesem Fusse ausgemünzer werden, statt haben, wiewohl die Hollander sich werden, statt haben, wiewohl die Hollander sich werdis daran kehren, und größtentheils ihre Dukaten du 23% Karat sein sür die Mark ausbringen. Die Reichsgulden erhielten einen Zahlwerth von 60 Kreuz zur und 9½ derselben gingen auf eine Mark von 14 goch 4 Grän sein.

Anfänglich schloß man den Reichsthaler ganz von diesem Münzsuße aus, bis derselbe endlich auf Prostesiation einiger Reichsstande außenommen wurder kind num erst bestimmte man seinen Gehalt. Die rauhe Mark ward in 8 Thaler von 14 Loth 4 Gränk sim ausgebracht, mid der Zahlwerth desselben war 68 Kreuzer. Bon diesem alten Desterreichischen Reichsthaler, aus der Mitte des Isten Jahrhunderts hielten 9 genau eine seine Mark Collnisch; und jeden wog 2 koth oder 608 Asen. Sein Korn war 540, 44 Usen. Die Proportion des Goldes zum Silber in Dusaten und Thalern ausgebracht, wie 1:11,45. Dahingegen das Verhältniß in den Sulden, wie 1:10,92 war \*).

S 3 Bald

<sup>3)</sup> Am Ende bes isten Jahrhunderts kommt ju allererft in Deutschland eine Gilbermunge vor, die genau 2 Loth fin Gilber am Gewichte hatte; folglich 8 berfelben genau

#### 270 I. Ruche Bark. des deutsch. Mangw.

Bald nach ber: Einführung bes allgemeinen Reichsmungfuses, warb ber innere Gehalt bes Reichs-thalers von einigen Reichsständen verringert, ober auch gegen geringhaltige Scheidemunge eingewechselt. Daher sing berselbe ston an im iden Jahrhundert, seltener zu werden. Um seinen innern Berth so viel als möglich aufrecht zu erhalten, suhrten die berden Wechselbanken Hamburg und Rurnberg, die im Anskage bes inten Jahrhunderts errichtet wurden, benselben zu ihrem Bank-Wasslade, ein.

Sie nahmen keine andere Zahlungen an, als die im alten rechtmäßigen Reichsthalern entrichtet wurden. Zu dem Ende legten sie ihn noch ein gewisses Agio ben, wodurch derselbe, sich von dem Bankgelde unterschiede. Doch in der Folge sahe sich die Hamdurger Bank genöthiget, von dieser Einrichtung abstugehen, weil gar zu viele geringhaltige Thaler, in Kinlauf kamen. Man wählte einen eignen Bankthaster, der ohngesähr das Mittel hielte, zwischen einem vollwichtigen, und einem, der am meisten unter seinem gesehmäßigen Werth, ausgebracht war: Ober dieser

genan eine feine Mark wogen. Sie hießen auch baher Unciales. Diese Munje ward hausig in Bohmen und awar ju Joachinisthal gepräget, und bekam höchkt wahrscheinlich von biesem Orte den Namen Thaler. Es dauerte nicht lange, so setze man den innern Sebalt dieses Chalers von 16 Loth auf 15 Loth; und fatt 2 Khaler wurden 2. derselben aus der seinen Mark gemünzet.

diefer Banktbaler mar nichts weiter als eine Maffe Silber von 528 Afen. Diese Vorffellung wird auch jugleich den Lesern einen Begrif vom Bankgelbe geben, das, von vielen noch fo oft für murkliches Gelb gehalten wird. In Ansebung ber fleinen Scheibes munge, die in großer Menge rollirte, suchte man ben Thaler durch eine Erhöhung seines Zahlwerths, in Sicherheit 214 ftellen. Denn im Jahre 1623 galt derselbe schon 90 Kreuzer; und furz por der Erriche tung bes Zinnischen Munfuges, feste man ben Werth besielben auf od Kreuzer. Wollte man nun, Die anfangs festgefette Proportion des Gilbers zum Golde bevbebalten. so mußte auch nothwendig eine Erbobung bes Bablwerthe mit ben Goldmungen vorgenom-Diefe übertrieb man aber; und in men werben. nicht gar langer Zeit, stieg die Proportion von 1 ju 11 auf 1 24 14%. So ein bobes Berhaltniff ber bevben eblen Metalle ju einander, war vorher nie gewefen. und man fann leicht erachten, bag biefer Umffand zu wichtigen Beranderungen im Mungwefen Unlag bat geben muffen. Borguglich ba biefe Erbobung querft in den Landern Deutschlands vorging, Die mehr Gold als Silber producirten. Derjenige Theil von Deutschland alfo, ber mehr Silber als Gold aus feinen Berawerten lieferte, mußte fein eignes Produft zu moble feil weggeben, um bas nothige Gold von bem andern Theile, einzukaufen. Und auf die Beife mußte biefer Umffand einen fcablicen Ginflug in die Sandlungs. balang verurfachen. Der Fall ereignete fich auch in **6 4** 

### 272 I. Kurze Darft. Des deutsch. Mingw.

ber That, mit Sachsen, Brandenburg, Braunschweig und mehrern Ländern \*).

Daber entschlossen sich biese Reichsstände zu einer Munzumänderung. Sie kamen zu dem Ende im Jahre 1667 im Rlosser Zinna, im Magdeburgischen zuschmen, und beschlossen, daß alle Munzsorten, ausschwammen den alten konstitutionsmäßigen Reichschaler zu 10½ Thaler oder 15 Gulden die Mark sein, ausgebracht werden sollten. Daben ward eine neue Silbermunze eingeführet, die 3 eines Thalers gleich war, und baher auch den Namen Zwendrittel bekam. Der alte Reichsthaler erhielt ben dieser Gelegenheit einen Zahlwerth von 105 Kreuzer oder 1 Gulden 45 Kreuzer. Dadurch mußte die hohe Proportion des Goldes zum Silber nothwendig herunterkommen,

unb

Darans kann man sehen, was für nachtheilige Folgen, aus einer unrichtigen ober zu sehr erhöheten Proportion des Goldes zum Silber, entstehen können. Dies erfordert die ganze Aufmerkamkeit eines handelnden Staats, um von seinen Nachdarn, die eine andere Proportion haben, micht vervortheilet zu werden. Deutschland hat vorzüglich Ursäche darauf Acht zu geben. Noch neuerlich dat sich dieser Fall mit Frankreich zugetragen, und unsere Soldmunzen haben daher sast durchgehends eine Erhöhung des Jahlwerths leiben mussen. Ich habe diesen limstand anderswo (siehe das Ste Stück der Handl. Bibliothek von Verru Kraf. Busch und Ebeking herausgegeben,) weitsanktiger und mit Beweisgründen auseinander gesett, wohin ich den Loser, der Kütze wegen, verweisen muß.

und die votermabnten Reichostande saben in fo ferne ibren 3weck erreicht. Die Proportion bes Golbes um Gilber tam nach bicfem Rufe auf'i : 13,26; Denn ber Berth eines Dufaten mar furz por biefer Einrichtung 1841 Rreuzer (angenommen bie Dropors tion fen = 1: 14\frac{1}{2} und der Thaler of Kreuzer). Run flieg aber ber Zahlwerth des Thalers auf 105 Rreuzer . bemnach die Mart fein Gilber in biefen 045 Rreuzer: und die Mart fein Gold in Dufgten nach dem erbobeten Werth = 125353 Kreuzer. bem Bablwerth ber alten Thaler batten bie nenen Imendrittelstucken einen Werth von 70 Kreuzer haben muffen, aber so mar es nicht; benn man batte stillschweigend einen andern Thaler von go Kreuter ans genommen; und so tam ibr Werth auf 60 Kreuzer. Dies beweiset Die Chursachsische Mungordnung vom aten Mara 1668. darinn ward ibr Babkwerth auf 16 gute Groschen gefest, und ber Gehalt berfelben von 12 lotbig, Die raube Mart in 12 Studen ausge-Meiner Berechnung ju Folge, ergiebt fich bracht. daber, bas Schrot eines Zinnischen Zwerdrittel au 405. 22 Men. und bas Korn besselben ju 304, 00 Men. Begen bie niebrige Proportion bes Binniften Muntfuffes konnten bie obern Reichsftande nicht gleichauls tig fenn, weil fie fonften ben größten Berluft baben gelitten batten. Sie sesten daher im Jahre 1660 ben Sablwerth bes alten Reichsthaler bis auf oo Rreuter wieder berunter, um ben der vorigen boben Proportion ju bleiben. Wiederum gab es andere Stande. . 65 5 bie

### 274 I. Ause Darft, bes bentfich, Mingen.

bie ben Thaler auf 96 Krenger seiten. Und so hatte ber Thaler von 15t9 in Dentschland beep Werthe. Um die Berwirrung noch größer zu machen, sübrte Braunschweig-Lüneburg den Zinnischen Fuß mit dem Remedium, ein ").

Darnach ward die feine Mark in neue Zweydritteskinken in 10% Thaler ausgebracht, und so erhielte der Thaler von 1566 einen Werth von 106%
Krenzer. Bey einem solchen Zustande war es nicht anders möglich, als daß Betrügeren von allen Seiten einreissen mußte. Die Sache sollte auf einem Reichstage in Ordnung gebracht werden; aber alles zog sich in die Länge, und jeder suchte sich der Selegenheit, um etwas zu gewinnen, zu Ruse zu machen, so viel und so gut er konnte.

Im Jahre 1680 erhöhesen die obern Areisstände den Zahlwerth des Thalers, aber auch zugleich den,

2) Als das Maschinenwesen bep der Munge noch nicht so gut eingerichtet war, als es jest ift, erlaubte man ben Mungmeistern sowohl vom innern Gehalte, als vom Gewichte einer Munge etwas weniger zu liefern, als der Mungius ihm vorschrieb. Dieses nannte man das Remedium oder den Nachlas. Nachher ist dies geses missig in vielen Staaten von Europa bephehalten worden, obgleich sich das Maschinenwesen sehr verbessert hat. Dies sollte aber nicht zugegeben werden, weil bev einem Staate, der die Handlungsbalanz wider sich-hatz ein reeller Werlust daraus entstehet: da der Anständer dach mit baaren bezahlet werden muß, und bes diesem Handel sein Remedium statt findet.

## son 1559 bis auf unfere Zeiten. 275

į

bes Dutatens, fo dag die Proportion noch immer Endlich kamen im Jahre 1600 bie biefelbe blieb bred Reicheffande Sachien, Brandenburg und Brann. Abreig in Leipzig aufammen, und errichteten ben Suff, ber nach biefer Stabt, feinen Ramen befommen bat Die feine Mart ward auf 12 Thaler ober 18 Gulben in 3mey- und Eindrittelftucke geseht, mit Bevbebaltima bes alten Reichsthaler von 1566. burth bekam biefer einen Babimerth von 2 Bulben ober 120 St., und ber Dutaten einen von 4 Gulben. und der Golbaulben einen von 3 Gulben. Der Imepa brittel nach dem Leipziger Auf, befam nun einen innern Sebalt von 270, 22 Afen; und bas Berhaltnif des Golbes zum Gilber mar, wie I : 15 70. Das Sold wurde also noch bober ausgebracht, als ben ber Proportion, welche bie obern Kreisftande eingeführet, und bie ju fo vielen Streitigfeiten Anlaff gegeben batte. Sich murbe für biefe Abhandlung viel ju weitlauftig werben, wenn ich mich in alle die verwidelten Umftanbe einlaffen wollte, Die biefer Minte. fuß bervorbrachte. Denn Deutschland war bennahe. in so viel Varthenen eingetheilet, als es Reichskande gab. Die meiften tamen barinn überein. baf bas. Gold viel zu boch gegen bas Silber ansgebracht sen, Und wenn feine Abanderung barinn geschebe, so mußte bad Gilber nicht allein felten werben, fonbern ale les and bem lande geben. Rieberfachfen, vorzualich bie Stabte Samburg, Bremen und Lubect, gingen gang von biefem Aufe ab. Hamburg nahm bamais

## 276 I. Rurje Darft Des beutsch. Mingw.

ben oben ermabnten Bankthaler von 528 Mfen an; und führte jum Zahlwerth ben Alberteibaler . ein. Diefer mar im Schrote von dem Thaler von 1566 nicht verschieben, aber im Korn wich er merklich von bemfelben ab. Denn bie robe Mart ward in 13 Letb 6 Gran fein ausgebracht, fo baf bas Rorn eines 2H= bertstbaler 506, 67. Afen betrug, Dies giebt cinen Unterschied von 62 Arocent schlechter als ber alte Speciesthaler. Und fein eigentlicher Berth tonnte nicht bober als 112 Kreuzer, ober 30 gute Gro-Schen gelten, wiewohl man benfelben boch immer für 2 Guiden ausbrachte. Go rif im Gelde eine Ung ordnung nach ber andern ein. Dazu kam noch folgenber Umftand: es entftand ju ber Beit, in ben obern Kreislandern eine neue Golbmunge, Die ben Ramen Rarolin d'or erhielte; und nach bem Golds aufdenfuß von 1559 ausgemünget ward. Bamlich . 24 berfelben wogen eine Mart gu 184 Rarat fein, folglich ward bie feine Mart in 31 5 Stude ausgebracht. Darnach ergiebt fich bas Korn für einen Rarolin b'or = 156,22 Ufen. Unfangs beffimmte man beffen Zahlmerth, nach bem alten Goldgulden= fuff. und fette ihn auf 10 Gulben; obaleich fein eis gentlicher Werth in biefer Munge nur 9 Gulben ausmachte. Indessen behauptete berfelbe boch ben ersten Werth bis 1736. Franzbische Louisd'or und Spanische Viftolen festen benfelben berunter. Dies ift, so viel als mir befannt ift, bas erffe Benfviel, baf eine Daufche Munge von einer fremben verbrangt

#### .m odn 1 559 bis auf unfere Zeiten. 277

worden fen. Und seit dieser Zelt, haben vorzüglich die Französischen Lauisdor, das Bürgerrecht is Deutschland erhalten. Und nur zu oft haben wir den Schmerz gefühlet, den diese Fremdlinge uns verursachet haben.

Alle blefe Umffande ju ummengenommen erregten einen akauneinen Wunkt nach einer Müntrefornt. Die Stade Regenfpurg ward bagu auserfeben, um dafeibff aulle Mainzen, bie in Deutschland im Umlaufe maren: von geschickten Warabeien unterfichen zu las fen. Davon Streibt. fich bie Regenspurger Brobe ber beten man noch oft in Mungeabellen erwähnen Das. Refeltet von bivien Unterfindungen befratigte den Leivelger Auf wom Jabre: 1606 jum allgemeinen Reichefike. Die Thater behielten ihr altes Schrot and Rorn, and blieben anch ben ihrem Bablwerth, namlich wen Gulben, ober 120 Kreuter. Eben fo auch bie gangen, halben und viertel Bulben ... Dit ben Gulbmunten wurde eben ihrwenig eine Benfinde rung vorgenommen; alles blieb berm Alten. Die: Einflibenug Diefes Reichsmungfußes, schien babin abmielen, die Menge:schlechter, geringhaltiger Scheide mingen eingufibranten; weil biele von ither fot viel Unordnung in Deutschland angerichtet batten. Das Berhaltnig bes Golbes junt Saber fant in ben Scheidennungen ohngefahr, wie 7 : 13,59, ba es im Courantgelbe, wie 1 : 15x3 mar. Diefer Unterschied war zu auffallend. Deffen ungeachtet hatte diese

### 280 I. Ange Darft, des deutsch. Minge.

schieben; und eben so viel (ohne die Roken) gewann man, als diese Thaler im Aufange, sur die alten Specieschaler, im Handel, nach der Levante, gingen. Die Dukaten behielten ihren innern Behalt, aber der Zahl-werth stieg um 10 Krenzer; und die Mark sein Gold kam demnach auf 283 Gulden 6 Krenzer, solglich die Proportion, wie 20; 283 rd = 1:14, 15.

Der Chursuft von Bavefn, der zuerst mit dem Raiser die Konvention geschlossen batte, ging schon im solgenden Jahre von dieser Einrichtung wieder ab, und südrte in seinen Staaten den 24 Guldenfuß ein. Doch auf Protestation des Kaisers, ward der innere Gehalt des 20 Gusdensuses depubehalten, und die Veränderung erstreckte sich also bließ auf den Zahlwetth des Geldes. Der Karolin d'or; der nach dem 20 Guldensuß 9 Gulden 12 Kreuzer gutt, detam seht einen Werth von 11 Gulden; der Speziels-Konventionsthaler wird mit 2 Gulden 24 Kreuzer bezahlt. Den dieser Erhöhung blied aber die Proportion derselben als benm Konventionsuse,

in Jahre 1753 nahm auch Sachsen eine Berkinderung mit seiner Münge vor, doch ohne dem Konventionsstuße benzutreten, noch den Graumaunschen Fuß anzunehmen, wählte est ein Wittel zwischen diesen bevden, und ließ die seine Mark in 10.23 Thater musbringen, Für die Goldmungen wählte est den Hollandisten Dukatensuß, nach welchem die Mark von 23 Karat 7. Grän in 67 Stücken ausgebracht wird.

#### bon 1559 bis auf unfere Beiten. 281

wird. Dieser Münzsuß gab so zu reben, die Losung zu einer allgemeinen Münzunordnung. Dazu mußte 1756 der unglückliche siebenjährige Krieg in Deutschland ausbrechen, wo Sachsen, gleich zu Anfange besselben, in Besitz genommen ward.

Bur Ausbringung schlechter und geringhaltigen Münze bediente man sich Sachsens Stempel. Man nahm während des Krieges gar keine Rucksicht auf einen ordentlichen Münzsuß. Die Mark sein Silber stieg in kurzer Zeit von 19 Thaler bis zu 45. Wonur noch gutes Gelb zu sehen und aufzubringen war, ward es eingewechselt, umgeschmolzen, und so in weit geringhaltiges wieder ausgemunzet. Seit 1623 wußete man sich keiner ähnlichen Verwirrung in Deutschland zu erinnern, als diese war. Alles was man dawider ergeben ließ, war fruchtlos. Der Konventionssuß litt eine Veränderung von 335 Procent unster seinem Werth.

Endlich wurde im Jahre 1760 ein Reichstag zu Augsburg ausgeschrieben, wo über die Rücksehr zum Konventionsstuße ernsthafte Waßregeln genommen wurden. Vorzüglich brang man auf eine bestimmte Proportion bes Golbes zum Silber. Der Konvenstionsstuß kam indessen zu Stande, ohne daß eben alle Reichsstände bemselben beptraten. Denn die obern Reichsstände blieben dem Zahlwerthe nach bep dem 24 Gulbenfuß, und die andern traten erst nach und nach bep.

biftor. Portef. 1787. 3. Gt.

#### 282 I. Rurge Darft, bes bentich. Mungm.

Auf dem Reichstag zu Augsburg ward auch zusgleich das Münzerlohn festgesett, namlich für die Mark sein in ganzen, halben und viertel Thalern versordnete man 20 Areuzer; für die seine Mark in den Kopfstücken 30 Areuzer; für die, in Gulden ausgebracht, 15 Areuzer; endlich 2 Gulden für die seine Mark in Kreuzer.

Ebenfalls stellte man eine Untersuchung über bas Gewicht an, wornach die Mungen in der Folge ausgewogen werden sollten. Man seste die Collnische Mark

Tes ift nicht anders als billig, daß die Münikosten, mit jur Münic geschlagen werden, well das Müniwesen eben so gut ein Gewerde ist, als jede anders Fabrikanstalt. Und durch eben diese Koken wird der Preis des Mestalls erhöhet, und muß daher den der ausgebrachten Münie wieder eingebracht werden. Münikosten ist aber nicht einersen mit dem Schlageschaß, denn sonst mügsten in einigen Ländern die Münikosten gar zu hoch geserchnet werden. Ich will dieses mit einem Beyspiel von Frankreich beweisen. Die Münze bezahlt für jede Mark sein Gold, nach der neuen Berordnung vom Rovember 1785

Die Dungloften betragen 2 - - für die Mrf.

Demnach bezahlt bie

Münze 830 Livr. 12 Sols.

Diese wird wieber in 849 Livr. 17 Sols, 9 Den. ausgebracht. Dies giebt einen Unterschied von 19 Livr. 5 Sols, 6 Den.; und dieß heißt der Schlageschatz. Souft ließe sich auch die Ursache nicht angeben, ware um man das Münzwesen als ein Reyal ansiehet.

#### bon 1559 bis auf unfere Zeiten. 283

Mark auf 4020 Afen. Diefemnach kame für das Geswicht eines Dukaten 60 As; für das, eines Karolin der 167½ As x.

Rach bem Suberteburger Krieben nabm auch Sachsen den Konventionsfuß an, bem auch balb barauf Brannschweig und hellen - Caffel folgten. bat Brannschweig eine andere Proportion, als die ich eben angegeben babe, namlich wie 1: 141. auch im Defferreichischen ift burch ben erbobeten Sable werth der Dufaten feit dem vorigen Jahre die Brovortion merklich verandert worden; und es ift ganz naturlich, bak alles Silber aus bem Lande geben muß. wenn ber Dufaten nicht balb wieder berunter gefest. ober fonft auch eine Abanderung in bem Gilbergelbe vorgenommen wird. Der Dufat ift auf 3 Reblr. ober 41 Gulben geffiegen; folglich wird die Mart fein Gold zu 2034? Riblr. ausgebracht, und mitbin febe die Proportion jest wie 1: 15, 20; aber baben fann wohl nicht gut ber Konventionsfuß besteben. vergleiche barnach bie übrigen Goldmungen Deutsche lands, und überhaupt auch die Proportion aus beme Gelbeours des vorigen Jahrs in hamburg, (barüben ich am Ende noch etwas fagen werde) so wird man leicht die Urfache davon, in der erhöbeten Broportion bes Golbes jum Gilber, eines benachtbarten Staats. entbecken.

Bis jest findet ber Konventionsfuß in folgenden Ländern fatt. Als in ben Raiferlichen Erblanden

#### 284 I. Aurze Darft. bes beutsch. Dungw.

und in Bobmen, im Maintifcben, Trierischen und itt Collniftben; ferner im Churfurftentbum Gachfen, in ber Pfalz und im Berzogthume Braunschweig; enda lich im Begischen, im Munfterschen und in Decklenburg : Strelis. Der 24 Gulbenfuß iff in Franken, Bavern, Schmaben und burch einen Theil bes Rheinis feben und Beftphaliftben Rreifes, eingeführet. Der Graumannische ift blos für Brandenburg eingerichtet, und ift unter bem Ramen bes Preugischen Courant befanne, das 25 P. C. von dem dortigen Bankgelbe perschieden ift, ben Kriedrichsbor ju 5 Thater gerechnet, ober baf biefer mit 4 Bantpfunde einerlen iff. Der alte Leipziger Kuß ist noch in Kassezahlungen in Braunschweig : Luneburg, und im Schwedischen Untheil von Pommern bepbehalten. Der Friedricheb'or. Georasd'or und Karlsd'or wird nach biefem Kuffe nicht bober als ju 44 Thaler ober 7 Bulben angenoms men. In den erwähnten ganbern, wo der 24 Gulbenang eingeführet ift, findet biefer nur in fleinen Babfungen fatt; im Wechsel bedienet man fich jedesmal bes Ronventionsfuffes.

Ehe ich diese Abhandlung schließe, muß ich noch in möglicher Kurze, etwas über die Lübische Währung, ober den Lüdischen Fuß erwähnen. Unter diesem Ramen kommt er in den Städten Hamburg, Lübeck (nicht in Bremen, denn diese Stadt hat den Konventions, suß angenommen), im Herzogthum Mecklenburgs Schwerin, im Herzogthum Holstein, auch in Danesmark, vor. Doch werde ich mich bep der Beschreisbung

bung des Libifchen Zufes, blos auf hamburg ein-Man rechnet in biefem Rufe nach Mart, Schiffinge und Pfennige. Die Mark zu 16 Schiff., ben Schilling zu 12 Pf. Im Bechiel. (namlich von hamburg auf London nach Schilling Blamift, auf Portugall, Spanien, Benedig nach Pfennig Blamifch ober Grot Blamifch) und benm Gin - und Berkaufe einiger Baarem (wie aus ben Breiscouranten zu feben iff) bedienet fich auch hamburg einer Rechnungsmuns je, Pfund Blamifch genannt, bas aus 20 Schilling Blamisch oder 240 Grot: oder Pfennig Blamisch besteht. und felbiges wird in hamburger Bank Baluta gu 7 Mart 8 Schillinge gerechnet. Die hamburger Bank Baluta bienet überhaupt zum Maafftabe aller übrigen Belbforten, die in hamburg und größtentheils in Deutschland im Umlaufe stehen. Ich finde es daber um fo nothwendiger, bier noch einige Bufage, ju bem. was ich schon im vorbergebenben bin und wieder bengebracht babe, anzubangen. Die Samburger Bechfelbant ward im Jahre 1619 errichtet. Ihr Sauptamed mar, ber handlung ber Stadt in bie Bobe zu belfen; ben Gelbumlauf fo viel als moglich au beforbern; und die guten Gelbsorten wiber das Rippen und Bip-Ihr erster Thaler mar ven in Sicherbeit au ftellen. fein anderer, als ber alte Speciesthaler vom Jahre 1566. Rachber mablte fie einen eignen, und jest bat dieselbe blod die Mart fein Silber gur Einbeit, ober um Maakftabe ihrer Baluta, eingeführet. Diefe Mart von 15 8t. 12 Gran fein bejablet fie mit 27 Mrf.

### 286 I. Kurze Darft, des deutsch. Mungw.

10 Schill, Bank Baluta. Gie nimmt aber auch Gils ber von einem geringern Grad ber Reinheit an, und bezahlt bie Mart fein um einige Schillinge weniger. Darunter geboren vorzüglich bie Spanischen Biafter, Deren 82 auf eine Collnische Mart von 142 Loth feint geben. und bezahlt die Mart fein mit 27 Mrt. 6 Schill. Banko Baluta. Rechnet man nach dem obigen Berthe einer Mart fein Gilber, fo tommt ber innere Gebalt eines Banthalers von 3 Mart Banto auf 528, 21 Alen Collnifc. Bon Goldmungen nimmt bie Bank Dufaten an, die nach dem Reichofuffe von 232 Rarat fein in 67 berselben ausgebracht find, und rechnet fie au 2 Reble. Banto. Sie nimmt biefelben entweber einzeln (al Peso), nach ihrem bestimmten Gewicht. ober auch nach der gangen Mart an, bas beift, wenns 67 berfelben gufammen genommen eine Colln. Mart wiegen, ohne auf bas Gewicht eines einzelnen, acht gu geben. Das heißt, Dufaten al Marco taufen; und berfelbe gilt gewöhnlich einen halben Schilling Banto weniger als ber erfte. Den Reichsgesetmäßigen Dufaten zu 6 Dart gerechnet, giebt fur bie Dart fein Gold in Hamburger Bant Baluta 407 Mrt. 10 Schill. 7 Mf., und baber bie Proportion bes Golbes jum Gilber, wie 1: 143. Da aber die Dutaten feinen feffgefetten Berth in Samburg baben, fondern nach ben Umffanden bald mehr, bald weniger werth find, als 6 Mark Banko, fo muß auch bie Proportion faft immer einer Veranderung unterworfen fenn. 600. eben, als ich biefes schreibe, febe ich in dem Sambur-

## bon 1559 bis auf unfere Zeiten. 287

per Geldcours vom 9ten Januar, daß die Dukaten & p. C., besser als Banko Baluta stehen, und die Proportion wird also niche mehr wie 1:14%, sondern 1:14x88 seyn. Dies macht schon einen Unterschied von 1885 im Werthe.

Im vorigen Jahre standen die Dukaten eine lans ge Zeit auf p3, auch wohl 2 p. E. besser als Hamburger Banko Valuta, und die Proportion war über 15. Aus dem gesagten folget dann auch, daß der Werth eines Bankthalers im Golde gerechnet, zu eis ner Zeit mehr als zu einer andern an Asen fein halte. Hierüber trist man ein paar Tabellen in Krusens Kontoristen (erster Theil der neuesken Ausgade Seite 190 und 191) an.

Nachdem ich biese Erklärung von dem Samburger Bankgelde voran geschickt habe, wird es Zeit seyn, wieder auf die Lübische Währung, doch mit obiger Sinschränkung, zurück zu kehren.

Die Mark fein Silber, wird in groß Courant, welches aus Stude von 2 Mark, 1 Mark, 8 Schilk: 4 Schilk und 2 Schilk besteht, seit 1726 in 11\frac{1}{3} Tha. Ier oder 34 Mark Courant, ausgebracht. Hingegen die Mark sein in den Scheidemunzon, als Schillinge, Sechskinge und Dreylinge, in den ersten aus 36 Mark, in den beyden letten aus 38 Mark. Vergleicht man die seine Mark Silber, wosur sie die Hamburger Ra

### 288 I. Rurge Darft. bes beutsch. Mungw.

Bank annimmt, mit dem Werth, worinn sie ausgesmünget wird, so findet man, daß 13 Mark Banko Valuta genau mit 16 Mark Hamburger grob Courant überein komme; oder daß jenes genau um  $23\frac{1}{12}$  p. C. von diesem verschieden ist. Aber auch dieser Werth leidet eine Veränderung, und es wird bald mehr, bald weniger Courant, als  $123\frac{1}{12}$  für 100 Mark Banko gegeben, nachdem mehr oder weniger Rachfrage, nach einer oder der andern Sorte geschieht. Dem innern Werthe nach, sollte das Dänische, Mecklenburgische und kübische Courant, mit dem hamburger übereinstimmen, wenn nicht in diesem lestern, beput Verkauf einiger Waaren, bey Abgaben oder in ans dern Dingen, die in der Stadt porkommen, die Verlahlung geschehen müßte.

Nach dem Werth einer seinen Mark Silber von 92% Thaler Banko lassen sich auch leicht die übrigen Gelbsorten in Deutschland vergleichen; oder auch ümgekehrt der Werth einzelner Stücke in Hamburger Banko sinden. In Hamburg, und überhaupt an den Dertern, wo die Lübische Mahrung eingeführet ist, geht eine Goldmunge, der Danische Courant Dukaten, im Umlause, bessen Zahlwerth beständig 2 Athle. dep einzelnen Stücken, beträgt. Die ersten wurden im Jahre 1714 ausgemunget. Aus einer Mark von 21% Rarat sein wurden \$1.7.7 Stück gepräget, mithin aus der seinen 927.83 Dukaten. Sie wurden gleich zu Ansgange auf 12 Mark Danisch oder 6 Mark Courant

Courant gesett; waren aber nicht mehr als 5 Mark 7 Schill. Courant werth. Im Jahre 1727 wurden sie bis auf 5 Mark 8 Schilling, und 1757 gar auf 5 Mark herunter gesett. Die Proportion des Golsdes zum Silber stand damals in den Dänischen Münsten, wie 1:  $16\frac{1}{100}$ . Im Jahre 1757 ward in Dänes mark eine neue Ausuminzung der Dukaten vorgenomsmen, nämlich  $75\frac{1}{100}$  derselben aus einer Mark von  $21\frac{1}{100}$  Karat sein; folglich  $85\frac{1}{100}$  aus der seinen Mark. Ihr eigentlicher Zahlwerth ist demnach 5 Mark 14 Schill. 6 Ms. Dänisch grob Courant. Nach diessen Courant-Dukaten hat Dänemark jest eine Prosportion von 1: 15 in Gold und Silber.

Seit dem 2ten Januar, 1776 läßt Danemark auch sogenannte Speciesthaler mungen, davon der Gehalt 14 Loth ist, und die feine Mark 94 derselben enthält. Ihr Bahlwerth in Courant ift 3 Mark 11 Schilling.

Jum Schlusse will ich hier noch eine Tabelle mit bepfügen, die ein Berzeichniß des Gewichts u. Gehalts, der vornehmsten Deutschen Münzen enthält, so wie ich dasselbe, nach einer genauen Rechnung, herauszehracht habe. Sie kann zugleich zu einer bequemen Nebersicht des Ganzen, und zur Bergleichung dessen, mas ich im vorhergehenden weitläuftig gezaugt habe, gebraucht werden.

## 290 I. Kurze Darft, bes beutsch. Munzw.

Mungtabelle fur Deutschland, vom

Rheinischer Gulben im Gilber, jur Beit Raifer Rarl V. Grofchen in Gilber au eben ber Beit Rheinischer Goldgulden Reichsgulben jur Zeit Raiser Karl V. Goldaulden Goldgulden zur Beit Kaifer Ferdinand I. Reichsaulden Dufaten, ober Ungarische Goldgulden Ibaler von 1566 Toachimsthaler aus dem 16ten Jahrhundert Reue Zwendrittel, nach bem Zinnischen Aufe von 1667 Thaler, nach diefem Fuge Speciesthaler von 1566, im Golbe Speciesbutat von 1559, im Gilber Amendritteliftuck nach bem keipziger Fuß von 1690 Der alte Thaler im Golbe Der Reichsbufat im Gilber Miber et baler Rarolin b'or im Golbe Gulben, nach bem Graumannichen Auße Preußischer Rouranttbaler

# bon 1559 bis auf unsere Zeiten, 291

Jahre 1550 an bis auf unsere Zeiten.

| Jahre 1559 an bis auf unsere Zeiten. Schrot ober Korn ober |                       |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Sewicht an<br>Hou. Afen.                                   | Gehalt an Soll. Afen. | Proportion.       |
| 608,00 4                                                   | 570,00 imGilber       | : 1: 11,37        |
| 35,76                                                      | 26,82                 |                   |
| 54, 65                                                     | 50, 10 im Golde       |                   |
|                                                            | 569, 64 im Gilbe      | r.                |
| 648, <u>3</u> 3                                            | 567,46                | 1:10,79           |
| 68,19                                                      | <b>52, 5</b> 6        |                   |
| 67,55                                                      | 52,07.                | 1:10,92           |
| 512,00                                                     | 455,11                | , , ,             |
| 72,60                                                      | 71,59                 |                   |
| 608,00                                                     | 540,44                | 1: 11,45          |
| $608,\infty$                                               | 608,00                |                   |
| •                                                          | ti. 570,∞             | •                 |
| 405,33                                                     | 304,∞                 |                   |
| 4~3/32                                                     | <b>4</b> 63,24        | •                 |
|                                                            | 40,75                 | r: 13,26          |
|                                                            | 949,28                | ,                 |
|                                                            | 270,22                |                   |
|                                                            | 35,79                 | 1: 15,10          |
|                                                            | 1081,01               |                   |
| 608, <b>ca</b>                                             | 506,67                |                   |
| 262,92                                                     | 156,22                |                   |
| , 3                                                        | 231,26                | 1:13,84           |
|                                                            | -3.,                  | in Friedrichsb'or |
|                                                            |                       | zu 5 Thaler.      |
| 462,08                                                     | 347,43                | • ) = ,           |
| 7,510                                                      | )                     | Mula              |

## 292 I. Rurge Darft, bee beutsch. Mangw.

Friedrichsb'or im Golbe

Speciestonventionsthaler

Gulben, nach bem Konventionsfuße

Georgsd'or im Golde Karld'or im Golde

Samburger Bankothaler
Lübische Courantthaler seit 1726
Handburger Zweymarkstück
Hamburger Markstück
Donischer Courantdukaten, alter vom Jahre 1714
bis 1757
Danischer Courantdukaten, neuer, vom Jahre 1757
bis jest
Danischer Speciesthaler vom Jahre 1776

## bon 1559 bis auf unfere Zeiten. 293

| Edroi ober,<br>Sewicht an<br>Soll. Afen. | Rorn ober<br>Gehalt an<br>Hou. Afen. | Proportion. /                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 138, 98                                  | 125,46                               | 1 : 14,54<br>in Friedrichsd'or<br>3u 5½ Thaler.     |
| 583,68                                   | . 486,40                             | 1 : 14, 15<br>gefesmäße.                            |
| 291,84                                   | 243,20                               | 1: 14,50<br>im Braunschweis<br>gischen.             |
| 138,98                                   | 125,94                               | <b>3</b> -1-3                                       |
|                                          | aurolemed.                           | .1 : 15,29<br>die jegige im Deffer-<br>reichischen. |
| ٠                                        | 528,21                               | 1: 14,75                                            |
| 577,25                                   | 329, 16                              |                                                     |
| 381,50                                   | 286,11                               |                                                     |
| 190,75                                   | 143,06                               |                                                     |
| 59,70                                    | 52,66 im Golde. 1: 16,30 \           |                                                     |
| 64,48                                    | 56,96 im Golde. 1 : 15,00            |                                                     |
| 600,80                                   | 525,84 .                             |                                                     |

Anmert. Die gablen, welche hinter bem Komma fichen, bebeuten zehntheilige Bruche.

## 296 It. Einige Bemert. über ben Buftanb

Behandlung höher steigen kann. Ich spreche im Allgemeinen; benn die besondre Bertheilung wird in manchen Stücken nicht treffend gefunden werden. Dies seit ein Mangel in dem System, dem durch keine festigesetzte Regel abgeholsen werden kann, sondern der durch eine der Zeit angemessene Bemühung, den durch die verschiedenen Umstände bewürkten Ersordernissen gemäß, verbessert werden muß.

Das Bublifum in England bat in ben letten Tabren febr bobe Ibeen von bem Rechte ber Bemindars in Hindostan angenommen, und das beerschende Borurtheil bat es ftete für eine Sandlung ber Unterbrus dung erflart, wenn ein Zemindar von ber Bermaltung feiner Landereven abgefest-wurde, Die Belegenbeit mochte fenn, welche fie wollte. Es ift bier nicht meine Absicht, mich auf eine Untersuchung ihrer Rechte einzulaffen; auch will ich befonders ihr Erbreche auf die ganderenen nicht bestreiten, wenn ich bebaups te, bag bie Regierung eine rechtmäßige Forberung an die Produtte berfelben babe. Die Mobammebanischen Regenten baben bie Gewalt, die Zemindars, menn fie die Grundfleuer nicht gehörig bezahlten, nicht allein pro tempore, sondern auf beständig abzusegen, mit einer Strenge ausgeubt, die ber Brittifchen Regierung vollig unbekannt ift. Diefes ift eine bekannte - Sache; will man aber ja einen Beweis barüber verlangen, fo will ich ein Benfviel aus fo vielen, die ich Bepbringen tonnte, beraus beben, namlich, daß ber Sanin

## ber Angelegenheiten ze. in Bengalen. 297

Bemindary von Najestdahr, der zwepte im Nange in Bengalen, welcher gar wohl ein jahrliches Einkommen von 25 kack Aupten haben mag, in diesen letzten achtzehn Sahren zu dieser Größe allein dadurch angervachsen ist, daß er das Eigenthum von vielen absgesetzen Zemindars an sich gezogen hat, ahngeachtet die Vorfahren dieses jetzen Besisters kein Erbrecht auf irgend ein Dorf in der ganzen Zemindary hatten.

Ich muß ferner bemerken, daß, wenn bep dem vorzeschlagenen Plan, die Zemindars wieder in den Bestig ihrer Länderepen und in die Verwaltung ihrer Einstänfte zu seinen \*), nicht große Sorgsalt angewandt wird, eine Art von Oberaussicht zu bestellen, welche das Fehlerhaste verbessern kann, was durch das Versseren minorenner, verschwendrischer, sich selbst zu regieren unfahiger Zemindars entstehen wird; so wird diese den Schein der Gerechtigkeit mit sich sührende Wiederherstellung oft auf Handlungen der größten Strenge herauslausen, und man wird sie entweder ganz absehen, oder die Regierung wird sehr nachges ben müssen, oder die Regierung wird sehr nachges ben müssen in ihren Forderungen von dem Ertrag ihs rer Länderepen.

- Man

<sup>\*)</sup> herr For brachte bie Wiebereinsenung in Borfchlag, und herr Pitt bifligte sie, und brachte sie in seine Insbische Afte. Auein sie hat verschiedene Abanderungent gelitten, und man hat dem Generalgouverneur und bem Rathe in Indien anjest eine mehr willtührliche Gewalt gegeben.

## 298 II. Ginige Bemert. über ben Buftanb

Man bat fich viele Mube gegeben in Europa aus gubreiten, bag die Bebung ber Einfunfte in Bengalen durch wiederhohlte Sandlungen einer perfonlichen Strenge erzwungen werben mußte. Bisher hat man dem Publitum noch feine Beweife davon vorgelegt; und ich murbe diefes fur binlanglich halten, wenn ich nicht noch binguthun tonnte, baf ein folder Beweis nicht moalich ift. ba niemale bergleichen gescheben ift. In ben letten vier Kabren ift, ein Theil ber Land-Reuer' in der Khalfa in Kaltutta aufgenommen, obne baf irgend ein unmittelbares Anmabuen bargu nothia war, und ich tann mit vollem Rechte behaupten, bal während biefes gangen Beitraums fein einziges Beyfpiel angeführt werben tann, bag ein Bemindar geveificht fev. um ibn gur Bezahlung ber Grundffeuer au zwingen.

Ich will die Betrachtung dieses Gegenstandes mit einer Bemerkung schließen, die mir zu wichtig scheint, um übergangen werden zu können. Als ich eine Stnenahmekommittee in Vorschlag brachte, so walke ich, daß dieses mit dem Vorbehalt geschähe, daß man ihr auch die Verwaltung der Gegenstände würklich übertrüge, die sie deutlich zum Zweck hat. Die Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit, welche mich immer gesleitet hat, wenn ich meine Meinung in Sachen sagte, die der Kompagnie wichtig waren, oder die mich auch selbst angingen, fordert mich auf, ein Bekenntnis abzustegen, das ich übrigens aus andern Gründen zurückhalten müßte. Ich gestehe nämlich, daß in einigen Theilen dieser

## ber Angelegenfeiten tc. in Bengelen. 299

biefer Einrichtung, bie von ber bochffen Abministras tion in Ralfutta in Bengalen in Ausübung gebracht werben muffeil, nichts Benugthuenbes geschiebet; und daß felbft bie eingestandene und mefeneliche Absiche Diefer Rommittee, Ralfutta jum einzigen Drte, ma Die Ginnahme gemacht werden follte, ju beffimmen, ohne bag biefelben burch anbre fubordinirte Raffen lies fen, que Urfachen nicht erreicht werben tonnte, bie ich wegen ber Stellung, in ber ich mich hefand, nicht wegraumen tonnte. Diefe Ginrichtung hegriff eine allgemählige Aufhebung ber verfebiebenen Ginnahmen in fich, fo wie ihre Dienste allgemablig unnerhie wurden, und fonnte alfe allein fcom besmegen nicht 211 Stande fommen: Satte aber big namliche Sandfung ber gefetigebenden Bewalt, die mich in meinem Umte als Brafibent über bie Befigungen ber Rompagnie in Bengalen bestätigte; wich mit einer- eben fo gubace behnten Gewalt befleibet, als ber Titel, ben ich ere bielt. andeutete; batte fle biejenigen, die meine Gebulfen in ber ausgebenden Gemale maren, genothigt, mir bevaufteben, gnftatt fie ju meinen Gegnern ju macben; batte man, anfatt neue Erwautungen ju erregen, die durch meine Abfegung erfust werden folls ten. bem eigennütigen Gefcbren ber Rattion Stifffebreigen auferlegt, und die Beamten ber Gefellichaft gelebrt, mir bie Folgsamteit ju zeigen, bie fie mir gefete magia schuldig waren; batte man, als die eigentliche Regierung ber Angelegenheiten ber Gefellschaft von ber Direttion bem Ministerium übergeben murbe, bie

Wir-

## 304 H. Ginige Bemert. über ben Buffanb.

die diesen Fond hervorgebracht haben, nicht nur ganz allein von mir herrührten, sondern auch ganz gegen die Wennung meiner Kollegen genommen wurden, so daß sie bloß zugaden, daß sie genommen wurden, und daß ich die ganze Berantwortung für den Erfolg übersnehmen mußte. Sicherlich wird es mir erlandt sepu, ihren nun anerkamten Werth hier aus einander zu sehen, da, wären sie sehlgeschlagen, mein Loos gränzenloser Verdrußgewesen wäre, mit dem drückenden Borwurfe, von Dünkel, Upwissenheit, und keine Warnung achtender Verwegenheit.

Man bat mir ferner einen Borwurf darans gemacht, baf ich ber Schlieffung eines Rontratts über bas Drium ben Bortbeil meiner Freunde, bem Bortheile ber Befellschaft vorgetogen batte. Diefe An-Flage ift, wie manche andre oft wiederhoblt und eben fo oft wivertegt. Ich will also hier nur kurz anmer-Ten, bag, fo lange bas Ovium burch bie Beamten ber Kompagnie in ber Droving Bebar abministrirt wurbe, ber Bortheil ben ben Berfaufungen ju unbedeutend war, daß man ihn unter bie Artikel ber Ginfunite batte recbuen tonnen; bag bie Rompagnie, nachdem sie über die Provision für das Opium einen Rontratt geschloffen bat, jest in ber That ein gewisfes jabrliches Einfommen von diefem Artifel erbalt. auf ben fie vorber taum achtete, indem fie fich min ben Bortbeil zueignet, ber fonft in fo viele anbre Bathe abgeleitet wurde; und dag ich weber ein fixiliches noch

## ber Augelegenheiten zc. in Bengalen. 305

noch Polizepzelet kenne, durch welches meine Freunde sollten ausgeschlossen werden, eine Verrichtung zu übernehmen, deren Vortheile aus ihrer Kenntnist, ihrem Fleise und ihrer Achtsankeit emspringen mußten. Man muß daben nicht aus der Acht lassen, daß sowohl diese Gemerkung als der Vorwurf, nur rivem einzigen Sepspiele angehen.

Ich will bas, was ich bier über die Einfünffe gesagt babe, mit einigen Bemerkungen über ben Una bau des Landes Wließen. Meine eigne Erfahrung berechtigt mich zu behaupten, und jedermann der lange in Bengalen gewobnt, und Belegenbeit gebabt bar. die lander außerhalb den Besitzungen der Kompagnie au besuchen, wird meine Angabe bestätigen, daß die Landereven ber Englander in Bengalen und Bebar. nicht nur beffer augebaut find, als bie Lanber in irgend einem andern Staate von Indoftan, fondern auch unendlich besser, als sie damals waren, als bet Gesellschaft Demanny übertragen wurde, ober viele Jahre por biefer Periode. Es ift ferner eine Thatfache, baf ber Ertrag ber Landereven in gewöhnlie den Sahren, basjenige, was jur Konfumtion bes Bolfs erfordert wird, oder ausgefahren werden fann. fo febr überfleigt, daß die Schwierigfeit ibn au vera filbern bie Bebung ber Gintunfte in einigen Provinten nicht wenig erschwert, und ben Befigern auf gemiffe Art Schwierigfeiten erregt, ibre feffgesetten Quoten ju liefern. Es ift fein Land in ber Beft, wo

#### 306 II. Einige Bemerk, über ben Zustand

es den Simoohnern im Sanzen so leicht wird, sich Nahrungsmittel zu verschaffen, als in Bengaten, und wenn durch eine schnelle Anstrengung des Fleises, die Wenge der Länderepen, die angebaut werden, beerächtlich vermehrt werden sollte, so würden werder der Kompagnie Vortheile dadurch zuwächsen, noch die Arbeiter eine Belohnung für ihre Mühre erhalten.

Die Ratur Diefer Schrift, wenn man fie als eine Bertheidigung betrachtet, erforberte eine weitlauftigere und ausgearbeitetere Auseinanderfenung. ner folden Entfernung barf man eine iche Anklage gegen ein von einer machtigen Partey bem Untergange geweihetes Opfer ohne Bebenten magen. Ich würde mich nicht gewundert baben, wenn man mich noch andrer verfonlicher Berbrechen beschulbigt batte . und mabricheinlich mare es auch mein Loos gewesen, wenn nicht die unvergleichbare Geschicklichkeit meines er-Harten biefigen Agenten, und bie Gemifheit bes Biberfpruchs von gut unterrichteten und machtigen Mannern meine Gegner abgeschreckt batte. hingegen wird Unparteplichkeit und Rechtschaffenheit diese Blatter vielleicht icon weitlauftiger finden, als es nothig mare. Wie dem auch fenn mag, fo hoffe ich boch, baf barin manches neue und unterrichtende angetroffen werden wird. Ich weis nicht, ob ich auch folgende Bemerkungen barunter rechnen fann. bie ich ausbrücklich für ben Schluß aufgespart babe.

### ber Angelegenheiten ze, in Bengalen. 307

Aus ber anhaltenden heftigkeit, mit ber meine unmittelbaren Borgesetten gebn Jahre arbeiteten, mein Ansehn zu schwachen, meinen Ginfluß zu gerftoren, und affe meine Maakregeln zu verwirren. zu eis ner Zeit, wo die Aufrechthaltung ihrer Angelegenbeiten die Eraftvollike Anstrengung forderte, wels de allein von mir, vermoge meines Umtes angewand werden konnte. wie auch aus ber großen Bichtigfeit. die sie Bunkten beplegten, von benen einige gar feis nen Bezug auf ihre Bortheile batten, andre felbit mis denselben in Widerspruche fanden, muß ich febr fürche ten, baf man nicht eingeseben bat, wie man mußte. wie nabe das Daseyn der Kompagnie oft am Rande des Unterganges was, und daß es ftets an einem Kaden bing, der so fein war, daß die mindeste Berührung eines Zufalls ihn zerreissen, oder ber Sauch der Meinung ibn auflofen tonnte. - und in einem plote lichen Augenblicke wird ihr Fall ba fenn, wenn er je-Lange verbute bas bie gotte mals einereten follte. liche Gnabe

In zeigen, warum eine Herrschaft, welche durch eine untergeordnete und durch starke Fesseln beschränkste Gewalt verwaltet wird, welche sich über Provinsien erstreckt, die den Mutterstaat an Ausbehnung übertressen, und zwey Drittheile des Umkreises der Erde davon entsernt sind, zu allen Zeiten leicht verslohren gehen kann, würde dier eine fruchtlose Unterssuchung seyn; auch ware es nicht küglich gehandelt, dem Gemälde einen zu schwarzen Schatten durch Ausse einandersetzung aller derzenigen künstlichen Uebel zu

## 308 U. Einige Bemerf. über ben Buftand

gebor, burch welche ein Machwerk, das ben bem besten Baue, besten es fahig ware, voller Unordnung bleiben wurde, seine Zusammenhaltung verlohren hat, und haufallig geworden ist.

Es ift mabr, daf es bisber ohne Abnahme gestan= ben bat, meil es zu hause burch keine Streiche bes Anglucte erfbuttert , und fein inneres Gewebe nicht angegriffen ift, einen neuerlichen Kall vielleicht ausgenommen, ber aber au schnell verbeffert wurde, als baf er bie Burtung hatte bervorbringen tounen, bie ben einer langern Dauer gewiff erfolgt mare. mer mag es auch noch auf einige folgende Jahre fore bauren, wie wohl feets mit gleicher Unficherbeit. Das Sulfsmittel bagegen ware leicht und einfach; aber ich fürchte, ich werde es vergebilte vorschlagen Denn wenn es auch nicht mit ben Grunbfaten unifrer Konffitueion in Widerspruch ift, wie ich glaube, das es nicht kn, so werden ihm doch aus Vorurtbeilen. bie aus diefer Ronkitution fliefen, furchtbare Schwierigfeiten entgegen geftellt werben.

Ich behaupte, als einen unwidersprechlichen Grundsat, daß die Verwaltung der Brittischen Regierung in Bengalen, da sie von der Quelle ihrer Gewalt wweit untsernt ist, als daß sie mehr als eine allgemeine Instruktion erhalten könnte, und täglich Vorfälle einstreten, die eine augenblickliche Entstheidung und Unwandelbarheit des System fordern, nicht durch einen ausammengesetzen Körper von Leuten geführt werden kann.

## ber Angelegenheiten ic. in Bengalen. 309

kann, die oft adgewechfelt werden, in ihren Sesinnum gen verschieden sind, gegen sich selbst kollegialische Eisfersucht tragen, und nur zu einem gemeinschaftlichen Vortheil gegen ihren Aubrer vereinigt sind. Ihre Sewalt ist so groß, daß sie, von einer setzen ihr und erstbutterlichen Hand geleitet, zur zwecknäßigen In. digung jeden vorfallenden Angelegenheit hindanglich ist. Abed sie kann auch das Wertzeug ihred Untere gangs werden, wenn sie einem Rammschme Festigkeit und Verbindung ershellt wird, bessen Eigennuh, Leiz denschaften oder Eigensinn sie zurgegenseitigen Strebe tigkeiten anwendet, oder durch sie Obermacht an sich zu reissen sucht.

Es war mein gludliche Loos, burch langen Belie und gufälligen Ginflug, Bortbeile gu erhalten, bie Die schlimmsten Burtungen von ber Schwächung meiner Rraft übertroffen haben, und es ift einer von ben Grundfagen meines Betragens gewefen, (man mag mir biefen anscheinenden Sethstrubm verzeiben, ba bie Unführung nothwendig ift), dasjenige zu thun, von bem ich wußte, bag es jum Bobl bes gemeinen Befens erforderlich mar. follte ich auch badurch mein Leben zu einer gerichtlichen Bermurtung verurtbeilen. ober meinen Namen zur Schande brandmarken. tonnte dicfes durch Benfpiele bemeisen, mo. burch eis ne genaue Befolgung ber mir vorgeschriebenen Bflicht und ausbrudlichen Befchle, Die Befigungen ber Bei fellschaft ber Berftorung übergeben, und vielleicht ibe Dafevn vernichtet mare. Ich wagte bann ben ent

## 312 IL Ginige Bemerk, über ben Buftand

und gegen welche sie durch die flussenmäßigen Straffen, womit diesenigen belegt werden, die sich ihrer schuldig machen, Maadregeln getrossen haben. Ein Unruhe stiftendes oder bestochenes Mitglied eines Kolsteglund, mag jede ungliche Quelle der ausübenden Gewalt schwächen; es mag alle Maasregeln verwirzen, hemmen und verhindern; es mag die tagliche Nusübung der Dienstpflicht unterbrechen; es mag seicht seine Gewalt der Gegenheit, zu den verderblichten Iwecken anwenden, und doch keine gesemmäßisge Verdammung zu befürchten haben. Sogan kann ein solches Mitglied den Buchstaden des Besehls auf diese Urt gebrauchen entweder durch einen übertriebennen oder unzeitigen Gehorsam, oder zu verkehrten Swecken, und gegenseitig.

Der wahre Charafter eines solchen Mannes wird der Bemerkung dersenigen nicht entwischen, die in seinem Würtungskreise leben. Ihnen werden die Bewegungsgründe aller seiner Handlungen nach der strengsten innern Ueberzengung bekannt sepn, aber sie werden freylich nicht sähig seyn, sie zu einer anschaulichen und positiven Eridenz zu bringen. Unterdessen können Verbrechen allein durch eine solche Epidenz erwiesen werden. Und könnten sie es auch, so würde doch keine Bestrasung derselben ersolgen konnen, wenn kein Geses deswegen da wäre, sey auch das Leben vieler Menschen dadurch zerstöret, und die Ehre des Staates auf das Spiel geset. Denn nur erst unter allen diesen Umständen kann ein Unterthan eines Freyen

frepen Staates verdammt werden. Eine Regierung, die aus einem Gouverneur mit eingeschränkter Gewalt und aus einem Rathe bestehet, kann also wohl unter einem untengeschränkten Monarchen bestehen, der sie diesett, und alsbenn besser geführt werden, als von einem Gouverneur allein, aber sie kann nicht zu eins sach und uneingeschränkt sepn, für eine Proving, die von einem Freystaate, wie Großbritannien ist, so entsernt liegt.

Um Misverständnissen zworzukommen wird es nothig sepn, anzusühren, daß ich allein von der Gewalt rede, die zu Regierungsangelegenheiten gehört, nicht aber von einer solchen, die dem Leben, den Personen, oder dem Eigenthume dersenigen, die unter seiner Regierung, aber unter dem Schutze der Geseke von Großbritannten leben, gefährlich werden könnte. In allen Fällen, die nicht nothwendig vor die Untersuchung dersenigen gehören, denen die unmittelbare Berwaltung des Staats anvertraut ist, muß die Jurisdistion des Gouverneurs nicht weiter ausgedehnt werden, als bey einer andern dürgerlichen Magis kratsperson, oder bey einem Friedensrichter.

Ohngeachtet ein Staat eben so gut und auseben so toblichen Grunden der Austösung unterworfen ist, als das menschliche Leben, und ohngeachtet meine Meynung von benjenigen Uebeln, die dem Brittischen Reiche in Bengalen broben, ben allem denjenigen; die es lesen, Glauben sinden wird, so bistor. Portef. 1787. 3. St.

## 316 III. Herzog Eriche von Braunschweig

follen bey bem erften hauffen Landwolch vier Stud Buchfen, und bie überigen feche ben bem anbern Bauffen Landvolcte gieben. f. Und alfo wie iest ges pronet ift, follen Reutter u. Frieffeld ben tag und nacht uffen Lermemplay und im Telbe uff einandet gieben, und warten, bis uff meines gnedigen Serrit fernern Bererbnung nach feber Beit porfteunder Ges legenheit. S. Es folle auch allwege bas Schugens fendlein halten pleiben bis fich ber erfte Sauff Beles gert bat. f. Der Nachjug foll allewege halten pletbent, bis bas ber gange Bauff fich gelegert bat. S. It. wan bas lager gestblugen ift follen aus allen Sauffen etliche Rotten verorbnet werben bie mit ben Bagen uff bie Butterung gieben, u. bie andern alle in bem Lager bei bem Genblein pleiben, und baraus nicht verructen ane bes Oberften Erlaubnis. It. fie follen aufferhalb ber Futterung niemande teinen Schaben thun noch etwas nemen, fonbern eberlich bejas len, bei Leibs Geraffe. S. Die Bagemeifter follen fein Brofius zu Gelde u. Sans Vogier, ben folle jugegeben werben von ber Lanbeschaft einer u. iebem Rittmaifter einer, die bie Bagen ordnen und follen bie Bagen immer umb ben anbern in ihrer Ordnung fürzieben, wie bie Reuttern u. Rnecht alle Sag thun 5. Item jum Rumormeiffer & It. Oberfter Proviandemeister ift geinrich Ahron, Dberamtman jum Fürftenberg. S. It. allwege foll sin halb ober gang Fendlein Reutter weniger ober nehr nach Gelegenheit machen, an bem ber Borgug iff. **1** 

#### Marschordn. nach ber Picardie 1557. 317

iff. J. Der Oberstwachtmeister ist Caspartvon Walsmebe. J. It. wan das Kriegsvolck ausziehen versucken ober aber ein Lermen wirdt, so soll dasselbigssich allweg uff den LermenPlaz sinden lassen, u. alssden dahin ziehen, wie man sie fürzu wird, oder zu ziehen verordnet werden.

#### IV

Betrachtungen über Polens jegigen politifchen Buftand und Erzählung ber Borfälle feines legten Reichstags \*).

von Revolutionen in einem Staate, die der einsichtsvolleste und am genauesten unterrichtete Poslitiker nicht nur keinesweges ahnte, sondern die er nuch für unmöglich erklarte. Indessen haben selten so viele Umkande sich vereinigt, aus denen man eine Fortdauer einer sehlerhaften, den Staat zu Grunde richtenden, und beynahe anarchischen Versassung surchten mußte, als bey Polen. Seine jesige Koustitution

\*) Da gar keine Nachricht von bem letten Polnischen Reichstage in bem historischen Porteseulse vorgekommen ift, so gehört diese Stjählung zu unfrer Nachhofelungsvilicht.

### 318 IV. Betrachtungen über Potens

Mitution wird nicht nur von einem machtigen nub folgen Abel, ber mit ihrer Abanberung ben Berluft feiner Frepheit vorbunden zu fenn glaubt, eiferfüchtig bewacht, die farfern Rachbarn, welche fle jum Theil eingerichtet baben, find nicht nur fets bereit ibr eine leicht überwiegende Unterffügung ju geben, bamit ibre Burtung, eine vollige Donmacht, eines ebemals fürchierlichen Reinbes, fortbauern moge, fonbern ibr fehlt auch bas einzige Sulfsmittel, bas andre Europaifche Staaten, die unter gleichen Uebeln erlagen, gebeilet bat.. Go batten Spanien und Argnfreich in altern. Danemart und Schweden in neuern Beiten rine eben fo feblerhafte Berfaffung, und fühlten eben Die Kolgen bavon. Aber sie batten einen Borgug vor Bolen, ber eine Abanderung berfelben möglich machte, namlich eine erbliche Thronfolge, und ein bestimmtes. Ronigliches Geschlocht. Es ift ben ben Geschichts. Bunbigen ber mittern Beiten eine anerfannte Sache. daß der Unterschied; der fich fest in der Regierungsverfaffung von Deutschland und von Frankreich fin-Det, baupefächlich baber entstanden fen, bag bie Reibe ber Rrangoliftben Ronige aus bem Covetingifchen Baufe, Die Seitenlinien mitgerechnet, bis auf ben beueigen Tag nicht abgebrochen ift, ba bingegen Deutschtand in jedem Jahrbunderte einen neuen Ronigkstamm auf feinem Throne fabe. Wenn auch ber Rachfolger gine nur eingeschrantte Gewalt erbt, barf ibm ibre Erblichkeit nicht Greitig gemacht werden; erkennet die Ration das Recht an, daß sie ihm so gebore, wie siefein

sein Vater besessen hat, so ist er nicht nur ficher, daß ihm die hande nicht noch sester gebunden werden konnen, soudern Augheit, Muth, Gelegenheit, Gold und Sprenstellen werden es ihm leicht machen, seine Krone, mit neuen Prärogativen vermehrt, seinem Sohne zu hinterlassen, der, wenn er weise in die Fußtapfen seines Vaters tritt, sich gleichen Erfolg versprechen kann. Man lese die Geschichte der Englischen Konstitution seit der Revolution; und unste Zeiten würden mehrere erlebt haben, wenn der Amerikanische Abfall nicht den schnellen Fortschritt dem Butes Schotz tischen Parten unterbrochen hatte.

Polens Wahlkönige besthränken ben seder Nachfolge neue, sorgfältiger durchgedachte und härtere Vacta conventa. Eine dem vorigen Regenten aus Mäßigung, Uebersehung oder Einsluß gelassene Präse rogative, entreißt die neue Kapitulation seinem Nachs solger; eine neu geösnete Quelle der Macht verstopset ein neu eingeschobener Urtikel.

Aber dassenige, mas nicht burch Untergrabung bes alten Systems, und allmählige Erschütterung befieben geschehen kann, kann plöglich und durch eine Rwolution bewürket werden?

Freylich, wenn Polens sezige Regierungssorm abzeändert werden soll, so muß es durch eine gewaltsame Revolution gesthehen. Aber immer wurde dies fes eine von den unzubereiteten, für politisch unmöglich gehaltenen Begebenheiten seyn, von der wir an-

æ 4

### 320 IV. Betrachtungen über Polens

fanas gerebet baben. Es ift mabe, wir baben beraleichen in Danemart und Schweben erlebt; aber in Bolen iff nicht, wie in diesen Landern, Die Macht uns ter mehrere, einer auf den andern eifersüchtige und gegen einander aufgebrachte Staube vertbeilt. fondern der Abel besite sie allein, ober vielmebr, es ift baselbit tein andrer Stand als ber Abel, und ber ibm leibeigen untermorfene Bauer, weil die bobe und bie bepfeundete Beiftlichkeit allein aus bem Abel genommen wird. Da ber Ronia nicht, wie in England, alle Memter au vergeben bat, und die Summe, über wels de er schalten kann, nur geringe ift, so kann er fich unter ben Großen nut eine febr maffige Barten maden, und ber geringe Abel ift von ben Groffen vollig Man bat bafur geforgt, baf er burch fich felbst teine auswärtige Unterstützung baben tann, inbem man festaelest bat, baf fein andrer, als ein Biaff jum Konige gemable werben fann, und baf er fle nicht durch feine Kamilie baben moge, da das Gefek ben Sohn und ben Entel vom Throne ausschließt. Man nehme baju, bag ein jebes andres machtiges haus das jum Throne erhobene beneidet und haft. baf ber immermabrende Rath jeden feiner Schritte bewacht, dag die stebende Armee nichts bebeutenb. und sein Einfluß bgrauf geringe ift, und bag endlich bie benachbarten Machte es niemals zugeben werben. daß bie jegige ihnen portheilhafte Regierungsform aufbore, so wird man eingesteben, bag eine solche plokliche Repolution nicht leicht zu erwarten fen. Um lie He zu bewürken muß der König, oder der Minister, der an seiner Stelle handelt, die Falschheit und Graussamkeit eines Ludwigs XI. die Zapserkeit eines Cassars, die blutige Staatsklugheit eines Richelieus und das Glück eines Augusts haben. Und dennoch wersden ihm diese Eigenschafen nicht helfen, wenn er nicht Gelegenheit sindet sie anzuwenden, zu einer Zeit, da die benachbarten Mächte zu sehr beschäftigt sind um Ach in Polens immere Angelegenheiten zu mischen.

Die Schwäche bes Reichs ift burch diese Versassung ungemein groß geworden. Es hat nicht nur zugeben mussen, daß Rußland stets eine Armee auf seinem Grund und Boden stehen läßt, sondern man lieset auch von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Blattern, daß mancherlen andre Verlegungen von seinem Territorium vorgenommen werden, ohne daß weitre Folgen daraus entstehen, als höchstens eine Beschwerzbe ben dem Gesandten.

Diese Simmischung der fremden Machte in Polens innere Angelegenheiten, haben gleichwohl der Regierungsform eine zwiesache Verbesserung verschaffet; nämlich die Ausbebung des liberum veto in Sachen, die nicht von der ersten Sminenz sind, und die Sinzsezung des immermährenden Raths. Durch diesen letzen ist zwar die Gewalt des Königs noch mehr den stetzen ist zwar die Gewalt des Königs noch mehr den stetzen zollegium mehr Vortheile, als von den zugezerdneten Senatoren; und die ihm ausgetragenen Geschneten Senatoren; und die ihm ausgetragenen Geschafte

## 322 IV. Betrachtungen über Polens

schäfte geben ordentlicher und gewisser. Da auch der Rönig ben Bakauzen jedesmal die Wahl unter drepen hat, so gibt ihm dieses Gelegenheit, sich, wo nicht seisne Freunde, doch wenigstens diesenigen an die Seite zu sehen, von denen er am wenigsten zu befürchten hat. Daß jeder stolze, eigensinnige oder erkauste Landsdothe jetzt nicht mehr durch seinen Widerspruch dem Reichstag ben jeder Kleinigkeit zerpeissen kann, ist einzu sehr in die Augen fallender Vortheil, als daß es nothig ist ihn zu beweisen.

Die Parten bes Königs ist jest überwiegend. Die Polgen, welche die lettern innern Unruhen gehabt hasben, die Klugheit des Königs, seine Uneigennütziskeit, äußerste Rachgiebigkeit, und Vermeidung alles, was Argwohn erregen könnte, eben so sehr aber auch die Rußischen Pensionen haben ihm so viel Anhänger versschaft, daß er auf den Reichstagen gewöhnlich das durchsen kann, was er wünschet. Die beständige Gegenwart einer Rußischen Armee, und die Gewißsheit der Fehlschlagung schreckt die Unruhigen, und halt sie ab das Neußerste zu versuchen. Sollte Rußsland einmal einen Krieg haben, der es hinlanglich des schäftigte, so möchte dieses der Fall wohl nicht bleiben.

Denn dasjenige, was vor und auf dem letten-Reichstage geschehen ist, beweiset hinlanglich, daß die Gegens partey noch eine beträchtliche Stärke besite. Man erblickte ste ben weitem nicht so machtig auf dem letz ten Reichstage zu Grodno. Aber sie ist sot bieser, Beit burch bas haus Czartoristi verftartt, bas wegen ber eingebilbeten ober mahren Beleibigung, bie bem Kursten Czartoristi in bem Ugramowschen Proceff widerfahren fenn follte, aufgebracht ift. Man erneuerte die Bewegungen über diese Sache, als die Beit des Reichstags berannabete, und suchte ben Rron - Groffeldherrn. Grafen von Branicfi, in Diefels be ju flechten, ben den Wahlen der Landbothen wandten die Saufer Cjarcoristi und Potodi ihren großen Einfluß mit bem ftartiten Gifer an. Landbotben von der Dovolitionsparten ermablt, ju erhalten, Bablen mayen daber jum Theil febr unrubig; in Rax miniee mablte bie Gegenvarten einen Landbotben in ber Sauptfirche, und die Ronigl. Partey einen andern in der Dominikamerkirche. Es waren auf 5000 Ebek leute daben versammelt, auch in Luck mar eine dopvelte Wahl; aber ben ber von ber Koniglichen Varten mar fo viele Unregelmäßigkeit, bag ber Ronig felbft fie für ungultig erklarte, fo wie biefes in ber Folge auf dem Landtage felbit in Absicht der Babl der Drpostion ju Raminiec geschah. Der Ungestum bevber Partenen bauerte mabrent bes Reichstags fort; Die Gegenvarten batte eine machtige Stube an dem Deffreichischen Gesandten, fo wie die Konigliche der Mukischen Unterstützung gewiß ist. Die Ugramowsche Streitsache murbe mabrend ber gangen Dauer beffel ben mit großer Bitterfeit fortgefest.

Der Reichstag wurde den zeen Oct. zu Marschau unt ben gewöhnlichen Ceremonien und bem Gottesbienste

### 324 IV. Betrachtungen über Polens

dienste erofnet, welchen ber Bischof von Blod bielt. Der Marschall bes vorigen Reichstags, herr Chominsti, tonnte die Obllegenheiten feines Amtes nicht verwalten, weil er bas Marschallamt bes Litthanischen Tribunals erhalten hat. Herr Tozenbaus, erffer Landbothe aus Litthauen, batte also ber ber Erofnung ber Landbothenstube ben Borsis, wo querft bie ffreitige Babl von Bolbonien nach befrigen Streitigkeiten baburch entschieben murbe, baf bie von ber Ronigl Parten erwählten frepmillig abtraten. hingegen behielten die von biefer Barten von Bodolien ermablten burch eine Stimmung die Oberhand in der folgenben Sigung am gten. In berfelben murbe auch ber gand= bothe von Sochaczem, herr Gadomsti, jum Reichs tagsmarfcall burch 168 gegen 9 Stimmen (nach ans bern 135 gegen 25) ermablt, welcher ben Sefretair des Konigl. Rabinets, herrn Desgert, gum Reichstaassetretair ernannte. Die Babl erregte gleichwobl Da ber hof die Anhanglichkeit beftige Debatten, des Abels an der Ausubung des liberum vero kenne, fo bemübet fich feine Parter ftets ungemein, Die wiberfprechenben Mitglieder ju geminnen, und fie ju einem einstimmigen Schluff zu bewegen, ebe fie bas Recht, burch die Mehrheit ber Stimmen zu enticheis ben, ausübt. Sie richtete aber biefesmal fo menia auf. daß vielmehr der Graf von Rzewusti. Landbothe von Chelm, die Stube mit Protestation verlief. Er publicirte barauf ein formliches Manifest, worin er gegen die Direktion ber Landbotbenftube Rlage führt. boch ohne ben Fortgang bes Reichstags unterbrechen, und bem Reichstagsmarschall in Besignehmung seiner Burbe hindern zu wollen. Dieses ift das erste Benspiel eines Manifestes, wodurch ein Mitglied der Landsbachenstube, gegen das Verfahren des Reichstags prostestirt hat, ohne daß derfeibe dadurch zerrissen ist.

Als am 4ten die Delegirten der kandbothenstube dem Senat die Wahl gewöhnlichermaagen anzeigten, so antwortete der Krongroßmarschall, daß die Wahl eines so würdigen Warschalls den Verlust der Zeitzber durch die Decatten verursacht sey, gewissermaassen ersetze. Die kandbothenstube vereinigte sich darauf mit dem Senat, und der Warschall hielt die gewöhnsliche Unrede an den König, worin er ihm viel Schmeischelastes sagte, und ihm die potriotische Dentungssart der kandbothen versicherte. Die Eeremonie des Handbusses endigte diese Sigung.

Die solgenden Situngen bis jum 12ten wurden angewand über die Mitglieder bes neuzuwählenden immerwährenden Raths zu stimmen, welches insgestem in die sogenannte Urne des Scrutiniums gesthies beim in die sogenannte Urne des Scrutiniums gesthies bet. Da dieses Kollegium die höchste Genvalt im Staate, so lange der Reichstag nicht versammlet ist, in handen hat, und dem Könige diejenigen prasentiret, mit denen die vakanten Bedienungen besetzt werden sollen, so bestehet die Liste der Kandidaten, die diese Würde suchen, (welche den Stimmengebenden sebestmal mitgetheilt wird) immer aus vielen Persu.

#### 326 IV. Betrachtungen über Polens

men, und man findet darauf bie ehrmurbigften und pornehmften Ramen. Folgende Berfonen find auf Die funftigen bepben Sabre ernannt: Mus dem bisberis gen Rathe find geblieben : Genatoren : Suminsti, Ro ftellan von Brzest in Cujavien, Gobolemsti, Raftell. von Barkbau, Lopiel, Raff, von Gandomir, Avbert. Mopmobe von Brzesc in Litthauen, Billewicz, Boywode von Mecifiam , Malachoweti, Rronunterfangler. Bom Ritterffande: Gorsti, Fabnrich von Warfchau. Dzierzbicki, Staroft von Bartel, Rabzicki, Rammerer von Zatroczon, Konarsti, Oberfflieut, Der Kronartiflerie, Mater, Star, von Liefland. Reue Gliebet aus dem Genat find: Szembeck, Bijthof von Plock, Livety, Kaffell, von Lanczyf, Offrowsti, Raffell, von Czerst, Zielinsti, Kaft, von Wysnogrov, Tursti, Bisch, von Luck, Stempowski, Wonwode von Ryow, Sapblowsti, Raff. von Barnow, Racaunti, Kronbof marschall, Furst Jindroit; Bisch, von Samogitien, Same: R. von Briefe in Litthauen, Dannsti, Großfelbberr von Litthauen, Fürft Poniatomsti, Groff schasmeißer von Littbauen. Aus bem Ritterstande: Brzebendowsti, St. von Golec, Biernochi, Faburich von Vetertau, Stafolvsti, Rammerer von Lenczve, Demialowsti, Arontriegeschreiber, Tapblowsti, St. von Mieinif, Walensti, Landbote von Cracow, Boyna. St. von Stanislamom, Jakowski, Ronigl. Rammerer. Diemcewicz, St. von Rewigtve. Sobn bes Star. von Samogitien, Roffatowsti, Gulistroposti. Konigl. Rammerherrn.

### jegigen politischen Zuftand. 327

Die Wahl ber mebreffen biefer herren mar, bem Sofe angenebm. mit noch mehrerem Bergnugen fabe man es, daß ber Graf von Brzebendowski zum Mars Schall bes immermabrenben Rathe erwählet murbe. Er ift Generalvofibirettor von Dolen und Littbanen. und burch diefe Charge mit dem Sofe verbunden, übris gens aber mir viclen Gliebern von ber Opposition: Bum Befrei vermand, und von ihnen bechgeschäßet. tair diefes boben Rollegiums murde ber Krongroff. notarius, Abt Cfargewsti, etnannt. Die benbem letten Bablen geschaben, ben raten Det.

21m 14ten murden von jeder der bren Provingen Groffpolen, Rleinpolen und Litthauen bie Reichstaas. richter erwählt, und in ber folgenden Gigung, bem 16ten Det, beendiat. In eben biefem Lage zeigte ben Marfchall an, baf boch bas Recht ber Ernemuna ber Affestoren bes hofs - ober Kanglevgerichts zweifelbaft fen, indem einige Ronffitutionen es bem Ronige überlieffen, andre wollten, baf fie mit eben ben Formalis taten erwählt murben, als bie Mitglieber bes immers mabrenben Rathe, fo wolle ber Ronig bem Reiches tage einen neuen Beweiß geben, wie menig bartnacig er auf die Behauptung ber Prarogativen ber Rrone Beffande, und es ihm enticheiden laffen, welche Urt. Die Affestoren zu ermablen, ibm die beste ju fenn schie-Die Opposition, au beren Spige fich biefesmal ber Kurft Sapieba, Landbothe von Briett, brangte, entschied für die Babl. Dan kann auch nicht lauge

### 328 IV. Betrachtungen über Polens

nen, baf ibre Ernennung ber Krone ein febr großes Brarogativ, und einen wichtigen Ginflug geben mur. be. Da die Liste ber Randibaten zu biefen Stellen noch nicht fertig mar, fo murbe vorgeschlagen, bie Bablen ber Schankommiffarten querft vorzunehmen. welches gebilliat murbe. Darauf verlas ber Groffereferendarius ben Befeten gemaf bie Bacta conventa. und endlich der Großtangler folgende Berathschlagungspropositionen vom Throne: 1. Der Konig tragt auf die Ratififation ber Bertrage an, bie mit bem Raiserl, Ronial, Sofe über bie Ausbehung ber Bezahe lungsgelber gemacht find, welche fonft aus Bolen an bie in Galigien aufgehobenen Rlofter, und aus Galigien an Beiffliche in Volen entrichtet find, welches lestre ber Raifer verboten bat. 2. Auf die Ratififation beffs jenigen, mas im Jahr 1784 jur Granzberichtigung miliben Bolen u. Schlesien festgefett ift, und zur Schadlosbaltung ber Berren Myginteti, Lafrzewefi, Mogalinsti u. Bronifomsti, bie große Aufopferungen gemache baben, um biefes Gefchaft in Richtigfeit zu bringen. 2. Borichlag, baf ber Dutaten, ber bisher 167 Bulben galt, tunftig 18 Bulben gelten follte, weil bie Proportion zwischen Gold und Gilber burch bie neuen Munareglements in verschiedenen gandern feither febr 4. Unempfehlung bes von bem verandert sev. Rriegsbevartement entworfenen Brojefts jur Refrimenausbebung. 5. Antrag, die Errichtung ber Korns magazine burch die Schakkammer ber Krone nicht nur zu genehmigen, sondern auch fur die immermab.

rende Erbaltung berfelben Sorge in tragen. 6. Und empfehlung ber bereits von Lithauen andenommenen Maasregel, nach welcher es jedermann, er fen Frems ber ober Eingebohrner, erlaubt ift, abeliche Guter au erwerben, ohne dag er badurch ben Abelitand, bas Indigenatrecht, und die damit verbundenen Braroges tiven erbalte; eine Maadregel, die bem Lande freme bes Geld. Bevolferung und Anbau verschaffen werbe: 7. Antrag, die Kronkommiston zu ben Koffen zu bes pollmochtigen, die aufgewendet merben muffen, bie-Aluffe Dora und Riba jur Schiffahrt in Geande ur fenen; da theils durch diefe Rommifron Die Schiff. fahrt auf dem Fluffe Pibica icon bewurtt fen, theils die Liebanische Schakkommikion burch die Ziebungt des Kanals; ber ben Miechowier mit der Ding vent einigt, gezeigt batte, wie viel Musbanerung mit Die. triorismus vereinfat auch mit geringen Mitteln austr richten konme. 8. Antrag ; ben Behale bee Tribunglo marfchalle ju perniehten , ben Aufwand Ber Debuffes ten in den Krontandern und in Lithauen zu verringerif? und den Sigungen beffere Einvichtungen zu geben . Erinnerung, fur die Gehalte ber Jurisdiftionsffaroffen in Volen und Liebauen, ber Bachen ber Grobs, ber Geods felbst, ber Gefangenen und ihrer Bachen gut forgen, bantit, wenn bie Erekutionen ben Machen bet Grobs anvertranet wurden, bie ordent lichen Eruppen au ihrer eigenilichen Beffimmung atbraucht werden konnten. 10. Borfcblag, eine Kom= miffion att ernennen, Die alle Entwurfe gur Errichdiftor, Portef. 1787. 3. St.

## 330 IV. Betrachtungen über Polens

tung einer Bant, Leibhaus ober Affekurationskaffe untersuchen, und bem nachsten Reichstage vorlegen folle.

Am 17ten, 18ten und 19ten October wurden bie Schaktommiffarien durch die geheime Seimmung ge-Diefe Schattommifion gebort gu ben wich. tiaffen und nutlichften Staatsamtern. Gielft eine Gine richtung, bie ben jesige Konig ju Geande gebracht hat, um ber Berfchwendung, Unordnung und Treus lonateit der Schammenker abzubelfen melche ehemald wiemanden als dem Reichstage von ihrer Verwaltung Rede und Untwort ju geben batten. Bu gleicher Beitformiren bie Rommiffarien einen bochfent Berichtsbot. por meldem in allen Streitigfeiten über Belbangele= genbeiten, auch zwischen Brivatversoner, obne Appele lation gesprochen, wird. Die Mabl ber Schattom: miffarien fiel gur nicht nach dem Munfebe bes hofes aus, und die Bupofition triumphirte laut, über bie-Beweife ber Frepheit, die man baben gegeben batte. Die Affeifprialrichter für Bolen und Litthauen mur= ben in ben folgenden Sigungen gewählt.

Nachdem also das langweilige Geschäft der Wahlen zu Ende gegangen war; so schritt man am 23sten
zur Antersuchung der Sandlungen des abzegangenen
immerwährenden Naths, und die dazu ernginte Untersuchungskommission fing an, ihre Berichte abzustatten. Dieses geschah überall mit Billigung, und zwar
zuerst über das Departement der auswärtigen Ange-

legenheiten. Der Bifchof von Chelm, ber bas Bors baben führte, zeigte befonbere basjenige an, mas man gethan batte, um ben verftorbenen Ronig von Breufs fen ju bewegen, ben Sandel der Stade Dangig frep au laffen, und legte feine Bofming an ben Lag, bag ber Staat in feinen Bemubungen ben bem jehigen Ronige gluctlicher febn warbe. Er rubmte bie großen Sandlungsvortheile, bie die Raiferin von Rugland Bolen ingestanden batte, und worunter Die Erlaffung Einviertel Abgaben in bem Sandel mit Cherfon eine ber wichtigften war. Er fcbloß mit Darlegung ber Bemubungen bes Konigs, bie Bandlung auf bem Ries Ger an ernenern , und Bofen biefen ebemais fo portheilhaften Beg!, feine Probutte auszuführen und gur verfilbern, wieber zu erofnen. Rachbem noch anbre Mitglieber ber Untersuchungstommifion gleichfalls referire hatten, so wurde bas gange Protofost ber ling fuchung vorgelesen. Der Reichstag fing von biefem Tage an. fturmifch und verworren ju merben. Die Opposition grif bas Verfahren bes immerwährenben Rathe in febr betrachtlichen Studen an. Der Kirft Savieba tadelte bie Berordnungen ber Rommifion. bie jur Anordnung ber Quartiere ber Solbaten in Barfcbau bestimmt ift, als bruckend für die Barfcbauer Burger, imgleichen bas neue für bie Ravales re entworfene Reglement. Die Landbothen von Riom und Braclam beflagten fich über ben Aufenthalt ber Rußischen Truppen in diesen Bopwodschaften, und forberten, ber Ronig follte burch eine befonbere Befanbt

## 332 IV. Betrachtungen über Polens

fandtichaft an die Raiferin, ben abzug berfelben verlangen. Einige Landbothen schlugen bagu ben Wood moden von Reugen, Grafen Posoctineines ber Obenbaupter ber Opposition, por. Man geif in den Re ben, die ber diefer Belegenheit gehalten murben, nicht nur die verschiebenen Departementer bes vorigen we mermabrenden Raths, fondern auch einzelne Mitglie ber beffelben an. Diefe vertheidigten fich in ber folgenben Sigung am 24ften, bie baber febr unrnbig mar. Man febrte fich nicht baran, baf ber Grofvices tangler Malachowsti ertlarte, bag, febon Borftellung gen an den Rußischen Sof wegen ber Bolter abges gangen waren, die in Riow und Braclaw ffunden. und brang ungeftum in den Konig, einen besoudern Gefanbten beshalb zu ernennen, mogu man verfcbiedene Versonen in Borfcblag brachte... Gine anbre Befebwerde wurde barüber geführt, baff.jur Fullung ber Maggine von dem immermabrenden Rathe die Ausfibr bes Rorns verboten fen. Allein ber Gaaf Dgingfizeigte, baf ohne biefe Maadregel, bas Land einer Sunwersmoth ausgesett gewesen mare. Da man endlich auch die Ugrumowiche Sache bervorbrachte, fo nahm ber Ronig, ber bisher nur blog burch den Grofftantler die Erklarung vom Throne hatte geben laffen, perfonlich bas Wort. Er ift ein angenehmer gewinnender Reber, und ba biefe Sache ibm perfonlich am-Bergen liegt, fo machte fein Vortrag febr vielen Gine: bruct. Er erfichte die Stande, biefer unglücklichen und Berachtung verbienenben Sache nicht weiter m.

gebenken, da er selbst schon dem Reichstagsmarschall einen Entwurf zugestellt habe, nach welchem er hoste, sie deplegen zu können. Da die Opposition Harte und Widerstand erwartet hatte, so wurkte die Sanstsmuth des Königs desto gewisser auf sie, und verschiesdene aus derselben dankten ihm in schr ehrerbetigen und wahrheitsvollen Reden. Allein die Unruhe stieg weit höher in der solgenden Sitzung am 25sten Oce. Die Schastommissionen von Polen und Lithauen legsten darin ihre Rechnungen ab, und ihre Verwaltung erhielt ein bennahe einstimmiges Lod. Die zwerjähzige Einnahme des Kronschaßes von isten September 1784 bis dahin 1786 betrug

26,661,971 Poln. fl. — Gr. 13½ Pf. Die Ausgabe 24,500,614 — 23 — 84 —

Blieb Raffen-

bestand 2,161,356 Poln. fl. 7 Gr. 5 Pf.\*) Die Einnahme bes Lithauischen Schahes, einen bep der vorigen Rechnung gebliebenen Kassenbestand von 498,853 Poln. fl. mit eingeschlossen, betrug in obigen. zwep Jahren 10,800,670 Poln. fl.

Die Anggabe

10,774,360 —

Blieb Kaffenbestand

26,310 Poln. fl.

\*) Diefes ift die Angabe, die sich in einem mit großer Einficht und Renntnis ber Sachen geschriebenen Briefer in Buschings wöchentl. Nachr. 1786. No. 50 befindet. Eine andre Nachricht gibt den Ueberschuß an, auf: 2,023,140 fl., und läßt in Lithauen Einnahme und Ausgabe gleich ausgehen.

## 334 IV. Betrachtungen über Polens

Die Untersuchungekommigion, welche von ber Lis thauischen Schagverwaltung Bericht abstattete, erbob besonders die Ziehung des Kanals, wodurch der Ding mit bem Miechowiec vereinigt wird. Der Pina fallt in den Prizac, und biefer in ben Rieper; ber Diechowiec in ben Bug, und biefer in bie Beichfel; fo das also durch diesen Ranal eine Rommunikation des Baltifchen Meers mit bem fcmarten eromet ift. ner von ben Mitgliebern ber Untersuchungskommis lion, herr Terimanowski, gab die erfte Gelegenbeit au ber nun folgenden Scene voll Ungeftum und Berwirrung, indem er ben Rrongroffeldberrn, Grafen von Branicki, ber Undankbarkeit gegen ben Ronig beschuldigte, als er gegen ibn bas Reglement über bie Rationalkavalerie vertheibigte, und überall bas unertenntliche Berfahren ber Opposition mit ben weisen. eblen u. großmutbigen Thatenbes Ronigs in Bergleichung Alle Mitalieder der Opposition erboben ibre Stimme gegen ibn mit einer folden ungeffumen Sise. baf ber Ronig fich genothigt fabe, bie Sisung au en-Digen, worin fein Ansehn aufs Spiel gesett murbe. Man fcamte fich gleichwohl por einem Berfahren biefer Urt, und am folgenben Tage hielt nicht nur bet Marschall eine Rebe an ben Konig, worin er extlarte, bag ber Ritterfand über ben Auftritt bes geftrigen Sages außerst betreten fen, fondern ein Landbothe, ber sich von seiner Site vorzüglich zu Unanftanbigfeiten batte binreissen lassen, entschuldigte fich auch befonders gegen ben Ronig. Der Graf von Branickt

fand fich zwar noch burch ben geffrigen Angrif auf ihn beleibige genung, fich in einer weitlauftigen Rebe au vertheidigen, worin er bebauptete, daß er niemals Des Konige Absichten gu bintertreiben gesucht babe, fonbern ibm vielmebr in vielen Studen bebulflich gewefen fen, und Beweife feiner Ergebenheit gegeben babe. Die Rebe fand aber weniger Benfall, als fich ber Krongroffelbherr vorgestellt hatte, und man mar überall nicht geneigt , Die Debatten fortzuseten. Unterfichungstommiffaire endigten ihren Bericht mit Auseinanderfestung bestjenigen, was von ber Erzie-Dungstommifton geschehen ift. Wir tommen auf biefe porzüglich merkwürdige Angelegenheit unten noch ein= mat gurud. Dierauf machte man bie Repartition ber Comitialtichter zu ben verschiedenen Terminen be-Fame. Endlich gaben die Senatoren und Minifter ihre Stimmen und Erflarungen über die Propositios men vom Throne, burch welche biefelben jum Unterricht ber Lambothen fefter bestimmt, mehr ins Licht gefest, und ihrem einzelnen Inhalte nach genauer ausgeführt murben. Diefes ift immer bie lette Sand= fung por der Trennung der Landbothenftube von bem Senate. Der Ronig beurlaubte ben Ritterffand mis einer Rede, worin er folgendermaaßen fprach;

"Ein zwepjähriger Zeitraum führt stets die für mich betrübte Stunde zuruck, ba ich mich von dem, bon mir so sehr geschätzen; Aitterstande trennen muß. Wie könnte ich es mir abschlagen, Ihnen dasjenige

## 336 IV, Betrachtungen über Polens

au erkennen ju geben, mas meine Seele erfüllet. da fich bie Maafe meiner Ertenntlichkeit fets mit ben Beweisen ber Ergebenheit, Die ich von Ihnen erhalte. vergroßert. Dit Ergiegung bes Bergens lege ich fie bem boben Ritterffande bar, für bie nicht zu vertennende Zuneigung, Die er auf diefem Reichstage, ja in biefer Sigung felbst bewiefen bat. Je unschagbarer fie mir ift, besto mehr munsche ich, bag bas Undenfen, ber in biefer Sigung erwähnten Tage, bes 1oten und 14ten Mans bes Jahes 1773 nie vergeffen werben moge. Tage voll Bichtigfeit! Tage voll Brufung! Biele Beugen beffen, mas fich bamals jutrug. find beute in blefer Versammlung. Rur Gegenftande bes Schreckens umgaben uns damals, und meine befondre Lage war so traurig, daß sie mir weder erlaube te zu broben, noch zu geben, noch einmal zu verspreden. Schmeichelen konnte alfo damale feine fatt finten, und bennoch war es damals, baf ich fübnlich bie Unforderung that, es mochte femand auftreten, und mir die geringfte Uebertretung pormerfen, obne daß irgend einer fich bagu fand. Die deutlichften Beweise überzeugten jugleich ben Reichstag, bag nichts unterlaffen mar, was menschliche Krafte vermochten. das Ungluck bes Staats abzumenden. Ich erhielt damals ein Zeugniß, welches mich mit Rube mein Grab auseben laffen wird, wenn meine lette Stunde ba ift. Bas man alfo auch jest fagen mag, wie es anzufangen gewesen fev, bag man die Berglieberung von Bolen verbindert batte, fo find mein Gewiffen und meine

Ration meine Zeugen, baf ich meinem Bacerlande treu, und nach bem Umfang meiner Rrafte gebient babe. Gelten flebet man, erbabene Stanbe, bag berjenige, beffen Saupt grau geworden ift, feine Grundfate und fein Berfahren andert. Rechnen Sie alfo mit Gewigheit barauf, daß ich bis an mein Ende ber= ienige bleiben werde, ber ich gewesen bin. Go lange Bott mein Leben friftet, und mir bie Mittel bagu nicht entriebet, werbe ich Gutes thun, überall Gutes thun, wo ich Verdienst ober Bedurfnif antreffe. Ob ich Ferner Unbankbare machen werbe, ob biejenigen, bie ich mit Wohlthaten überbaufet habe, fie laugnen werben, als mußten fie bavor errothen, ob fie bas Bep: friel berienigen anch verführen wird, bie mir bie uneingeschrantteften Berficherungen von Ergebenbeit geben, und zugleich ibre vornehmfte Sorge babin gerichtet feyn laffen, meinen Reigungen, meinen Rath-Schlägen, und felbft meinen verfonlichen Bedurfniffen entgegen zu arbeiten, barum werb ich ohne Gorge - herr Reichsmarschall, ich erneuere bie Muftrage, bie ich Ihnen in Ansehung ber Propo-Ationen vom Ebrone und ber Entwurfe zu ben Ron-Mitutionen jur Berubigung ber Nation, ebegeffern ertbeilt babe. Und ba ber Fortgang ber Staatibe= ratheschlagungen teinem langern Bergug ausgeset fenn borf, fo geben Gie bin, herr Marichall, und leiten Sie ble Schritte bes Ritterorbens, bag er eine für mich und ben Staat ermunichte Erndte mache."

## 338 V. Streitigf. über die Succefion

Die Situngen der Landbothenflube nahmen am folgenden Tage ihren Anfang. Die Erzählung dieses zwepten Theils des Polnischen Reichstages wollen wir bis zum folgenden Stucke versparen.

(Die Fortfepung folgt.)



Streitigkeiten über die Succession in ber Grafschaft Schauenburg. Lippischen Antheils.

die Graficaft Schauenburg batte ebemals eigne Grafen, welche 1619 von bem Raifer Ferdis, nand II. in den Furftenftand erhoben wurden, und in ber mannlichen Linie mit bem Furften Dtto 1640 ausstarben. Seine Mutter Elisabeth, Tochter bes Brafen Simon von ber Lippe, nahm von ber Graffchaft Befit. Allein ber Herzog Georg von Braun-Schweig : Luneburg jog die Memter Lauenau, Bokelob und Mesmerobe ein, als Lebnsberr berselben, und permoge eines Vergleichs von 1565; und der Landgraf von heffen : Raffel, Wilhelm, gleichfalls als Lebnsberr, Die wichtigen Memter Robenberg, Sagenburg und Arensburg, Die 1518 dem Beffen Raffelichen Landgrafen zu rechtem Mannslehn aufgetragen maren. Die ersten Memter find nicht nur in Braunschweigifcben

## in ber Gr. Schauenb. Lipp. Autheils. 339

Schen Sanden geblieben , fondern burch ben zu Lauenau 1647 amischen Braunschmeig, Beffen Raffel und Schauenburg : Lippe errichteten Bertrag ift Diefem' Saufe auch die Vogten Lachem und ein Theil ber Voasen Bisbect abgetreten. Was ble von heffen in Befis genommenen Memter betraf, fo bevrathete ber Graf Philipp die Begifche Pringegin Sophia, und erbielt gegen Uebertragung ber gangen Grafichaft ju Leben an Raffel bie Belebnung von jenen Memtern Allein bas Stift Minden machte Anspruch auf Die Lebnsberrlichfeit von Budeburg, Stadtbagen und Schauenburg. Beffen Raffel weigerte fich alfo ben Bergleich gelten ju laffen, und ber Graf Philipp mußte fich einen weniger gunftigen gefallen laffen. nach welchem Beffen Einzwolftel ber gangen Graffchaft porque wegnahm, und bas übrige mit ibm theilen follte. Die große Begunftigung, welche bas hefische Saus in bem Weffphalischen Frieden erhielt, balf auch. baf biefer Bertrag in bem 15ten Artitel 6. 3. beffelben bestätigt wurde. In der darauf vorgenommenen Theilung erhielt ber Graf Philipp die vier Memter Stadthagen, Buckeburg, Arensburg und Sagenburg und einen Theil bes Umte Sachsenhagen, und Beffen-Raffel bie Memter Schauenburg, Robenberg und ben aroffern Theil bes Umts Sachsenhagen.

Der Graf Philipp hatte zwep Sohne: Friedrich Christian, der die sogenannte Buckeburgische Sauptlinie stiftete, und Wilhelm Ernst, den Stifter der Alverdi-

## 340 V. Streitigt. über Die Succefion

verdisischen Rebenlinie. Die haupelinie starb 1777 mit dem tapsern Grasen Wilhelm aus, und die Aleverdissische Linie erbte die gange Grasschaft. Der Stifter derselben, Philipp Ernst, hatte 1723 seine Sesthungen sein seinem Sohne Friedrich Erust hinterlassen. Dieser Graf vermählte sich den 27sten Sept. 1722 mit der Fräulein Philippine Elisabeth von Friesenhausen, einer Tochter des Churpsälzischen Oberstallmeisters, Philipp Siegismund von Friesenhausen, die den 5ten Jul. 1723 den zulest verstordenen Graser. Philipp Ernst gebahr.

Beil im Beffen Raffelischen Rabinet Diefe Bermablung als eine Misbeprach angeseben murbe, und man bem Grafen Philipp Ernft quaestionem ftatus machte, fo gefcah es mabricheinlich ju mehrerer Gicherheit, bağ ber Graf Friedrich Ernft feinem Gobne fcon 1749 die Regierung in feinen ganbern abtrat, und es erhielt, daß feine Gemablin 1752 in ben Grafenstand erhoben wurde. Sie starb 1762, und ibr Gemahl den 28ften Mug. 1777. Die Sache wurde vorlaufia vom Reichsbofrath 1753 wiber Seffen entschies ben. G. Strubens rechtliche Bedenten Ib. 2. Beb. 135. Als die Buckeburgische Linie 1777 ausstarb, so erhielt ber Graf Philipp Ernft auch von Beffen Raffel ble Belehnung mit ben ganbern biefer hauptlinie. fer Graf verlohr feinen Gobn, Carl Bilbelm Ernft, ben er mit ber Sachfen . Weimarifden Dringefin, Er. nestine Albertine 1759 gezeuget batte, vor einigen Sabren, nachdem biese seine Gemahlin schon 1769 ge-Corben

#### in ber Gr. Schauenb. Lipp. Amheile. 341

freden war. Er vermählte fich zum zweptenmale mit Julianen, Prinzesin von Hessen-Philippsthal, die den 20sen Dec. 1784 den Grasen Georg Wilhelm gebahr.

Als der Graf Philipp Ernst am 13ten Febr. dies sed Jahrs starb, so übernahm seine hinterlassene Gesmahlin sogleich die vormundschaftliche Regierung, ersprif gehörig Besis von Land und Leuten, ließ die herrschaf ichen Bedienten die gewöhnlichen Side ablegen, und machte durch ein gedruckes Publicandum vom 13ten Febr. bekannt, daß dieses geschehen sep.

Mulein Beffen : Raffel beschlof ben biefem Lobes. falle feine Unfbruche geltend zu machen. Um saten brach bas Regiment von Bosen aus hofgeismar auf. mofelbit es in Garnifon ift, und am 15ten basibritte Regimme Garbe, bas Leibfufelier = Regimenen mebft: einiger Ravalerie, und die baju gehörige Artifferieg-Diefe Truppen ruckten fo fchnell in bas Schauenburg gefche, baf ber junge Grof und ein Theil bes Ara dire taum nach Minden geffüchtet werden konnte. Die vermittwete Kurftin blieb in Buckeburg . mo fie in gefänglicher Baft gehalten wird. Die Stabte und bas flache ganb find von ben Beffen befest, und eine Rommitsion, die aus ben Gebeimen : und Rrieas. rathen von Berner. Bait, von Ciden, von Schmera feld und Fulba bestehet, bat die Beamten vom Civilund Militairstande zur Huldigung des Landgrafen aufaeforbert, welche binfe, ben einer entschiebenen Ueber: 



#### VI.

## Debatten bes Englischen Parlements.

ie dießiahrige Sigung des Englischen Parlements wurde am 23sten Januar erdfnet. Den Ausstug aus der nichts merkwirdiges enthaltenden Rede bes Königs vom Throne, haben wir schon im vorigen Monate gegeben.

In bem Oberhause nahm nach Entfernung bes Ronigs, Die Ginführung fehr vieler neuen Lords einie ge Beit meg. Unter biefen find befonbers bren Derfonen merkwurdig; Der Bergog von Morfolt, erfter Deer bes Reichs, beffen Saus aber bieber feinen Sig iff Parlement gehabt hat, weil es ber tatbolifchen Relidion angerban mar! Erft biefer Bergog bat fie verlaffen, mar baber schon vorbet Mitglied bes Unterhaufes, im8 als Graf Surren eine ber erften Stuten ber Domosition. Der junge Berzog von Bedfort, ber reichste Brivatmann in England, ber wie es scheint auchigeneigt ift, fich jur Opposition ju schlagen, und Lord garolesbury, vorber herr Charles Jentinfon, jest unftreitig berjenige Miniffer, ber ben großen Ginfluß befiget, bie Stelle bes alten Grafen von Bute, beffen Sefretgir er mar, ben bem Konige eingenommen bat, und hrn. Diet febr ofe Borfcbriften macht. Rach

Rach der Gewohnheit des Parlements, daß junge Mitsglieder die Dankadressen an den König in Vorschlag bringen, geschah dieses von dem Lord Nochesort. Er lobte wie gewöhnlich die Rede des Königs Saß für Saß, schlug für seden Billigung und Danksagung vor, wie auch einen Glückwunsch, daß der König der Gessahr von Margarethe Nicholson ermordet zu werden, entgangen sey, und die Bezeugung des Bepleids über das Absterben der Prinzessin Amalia. Die Adresse sand im Oberhause nicht vielen Widersand.

Lebhafter waren bie Debatten barüber im Unterbaufe, wo fle ber Lord Compton, mit großen Lobes. erbebungen bes Minifters und bes Frangofischen Sanbe lungstraktats vorschlug. Er versicherte, daß biefer Trattat England ben Berluft bes Umeritanifchen Mos novoltums'erfeten murbe. Dr. Montagu, ber feinen Antrag unterftuste; gab bie eben fo frengebige Berfis cherung, bag England funftig feine Flotten und Armeen gegen Frankfeich nicht mehr nothig baben murs be, fondern bag ber eigne Bortbeil beffelben es abbalten wurde, etwas gegen England ju unternehmen. hr. For antwortete benden. Er billigte die Abresse im Gangen, tabelte aber bas große Lob bes Rommerge Er bemühete fich gegen bie Ampreifung eines beftanbigen Friedens mit Frankreich ju zeigen, bag England niemals anders als gereißt, und burch bie Maakregeln Frantreichs gezwungen, die Baffen erariffen batte; eine Behauptung bie er feinem Ausbrucke Liftor. Portef, 1787. 3. St. паф,

nach, vor der Versamminng aller Bölker von Europa. wenn es möglich mare, beweifen wollte. Nuch leug= nete er mit Brunden, die die neuere Geschichte binlanglich darbietet, daß die Kriege mit Frankreich ber Englischen Sandlung Schaben gethan batten, und bemies vielmehr, baf fie nach jedem Rriege bober geffiegen fep. Er machte das Parlement aufmerkfam auf bas jegige politische Verfahren von Franfreich. melches freilich nicht mehr die übermutbige Sprache führ= te, Die man ju ben Beiten Ludwigs XIV. von ihm bor= te, aber burch flugere, von feinem gefchiften Fleury gelehrte Maagregeln, fein Ziel fich zu vergrößern weit beffer erreichte, und mit verftellter Magigung Europa feit biefer Beit weit mehr Befete vorgeschrieben batte: als unter Ludwig XIV. Aber er furchte, bie jenige Große von Frankreich errege Schreden, und man fuche burch Traftaten einen Feind ju gewinnen, ben man mit ben Waffen zu bezwingen verzweifele. Alleim bie Minister konnten darauf rechnen, baf sie baburch Die Amerte, Die fich Frankreich vorgesetet batte, ibm nicht aus ben Augen rucken wurden. Gie mochten einmal einen Blick auf ben jetigen Buftand feines Dis litairmesens werfen. Voll Sicherheit zu Lande burch Die Berbindungen, welche es mit ben übrigen Land= machten hatte, schwächte es feine Landarmee, Die jegt Die 4te in ber Ordnung fen, und hinter ber preufiichen, Deffreichischen und Ruffichen ftanbe. Singegen wendete es feine gange Aufmerkfamteit auf feine Seemache, die alle Tage anwuche. Es fen eine elende Hofnung, von einem Handlungstraktate die Fortstauer des Friedens zu erwarten, sobald positische Gründe Krieg heischten. Man könne ihn vielleicht des schuldigen, daß er einem gemeinen Vorurtheise anzehunge, nach welchem England ein natürlicher Feind von Frankreich sep; aber die Besolgung dieses Vorsurtheils habe dieher das Gleichgewicht von Europa erhalten, und England groß gemacht. Endlich bezeitigte er seine Furcht, daß der Traktat der Handlung mit andern Wachten und besonders dem Methuentraktat Schaden thun möchte.

or. Bitt beantwortete orn. For allaemeine Gine wurfe gleichfalls mit allgemeinen Verneinungen. fand es widersprechend, dag er die Abresse billige und den Kommeratraftat table; er behauptete, daß nur ein ununterbrochener Frieden, und eine allgemeine Giniafeit . ber Sandlung aufbelfen tonnte, und erklarte es für feinen 2mect. diese ber Welt fo vortheilhafte Giniafeie ftets au erhalten. Er verwarf Bry. For Behanptung. daß England und Frankreich fich in der Rothwendig. feit befanden, ftete mit einander Krieg ju führen, und batu geschaffen maren, einander tu Grunde in richten: er erinnerte ben. For, bag in bem Definitiveraftat mit Krantreich, ichon eine Rommertunterhandlung mit bies fer Krone festaesest sep, warf ibm aber vor, bag er unter ben Ministerialschriften nicht ben minbeffen Ents wurf baju gefunden batte. Dr. For entschuldigte biefes theils mit ber Rurge feiner Minifterfchaft, theils mit feiner, allgemeinen Abneigung bagegen. Enblich

läugnete Sp. Piet, daß dieser Traktat den Sandelstraktataten mit andern Nationen, am allerwenigsken mit Portugall Schaden thun könne. — Die Abresse ging ohne Seimmensammlung durch.

In ber nachften Sigung am 26ften Jan. verlangte Dr. Speridan die Abborung des Brn. Middleton als Zeugen gegen Brn. Haftings, welches Br. Pitt nur sehr Angern bewilligte. Am zosten dieses verlangte ber Rapitain Minchin die Vorlegung der Ausfuhr ber Wollenwaaren nach Portugall, und die Ginfuhr ber Portugiesischen Weine in England feit 10 Jahren, Sie Bitt erflarte, daß alles was ben Bortugiefifchen Sandet betrafe, am beften verbandelt werden tonne,: menn Br. Famtener juructfame, ben er balb erwarte: Die aber ber Frangofische Sandlungstraftat von dem Bormgiefiften gang unabhängig fen, fo bindere Diefer Auffchub nicht, bag man nicht mit Untersuchung beffelben forefahren tonne. Die Opposition ftritt lange mit ibm barüber, ob biefe Bebauveung, baf ber Birtugiefifche und Frangofische Handlungstraktat mit emander nichts zu thun batten, gegrindet fen, welches frenlich von berden Seiten fo lange eine febr unnine Streitigfeit ift, bis man fiebt, ob Portugall alaubt, bag man noch eben fo viel Portugiefifden Bein in England trinten wird, wenn man die Frans. ablischen Weine wohlfeiler trinten fann. Hebrigenis eetlarte Dr. Witt, daß ihm weber viel an ber Rort-"! dauer bes Wethueneraktaes gelegen fen, noch baf er alauben murbe Unrecht ju thun, wenn er ihn brache, 34 ba bie Portugiesen ihn auf so mancherlen Art gebrochen batten. Dr. Minchin nahm seinen Vorschlag erst nach einem langen Gezanke zuruck. Am 30sten Jan. war Rarls I, Martyrertag, wo das Parlement dem berwesgen angestellten Gottesbienst beprobnte.

Um 31sten geschab nichts Merkwürdiges. Iften Rebr. wurden ber Kriegsetat und eine Bittichrift von London gegen die Kramladenauslage übergeben. Der Generalprofurator fegte bem haufe die Bill jur . Einrichtung bes Anbaus auf Botanphap por; unb Sr. Vitt die mit Spanien geschloffene Konvention, Br. Dempfter überreichte bemfelben zwen Bittfcbreiben aus Indien gegen hrn. Viets Offindische Bill. Die erfte von fast 2000 Personen Militair = und Civilbeamten unterzeichnet, in einer farten und feften Schreibart aufgesest, ift besonders gegen die Aufhebung des Gerichts der Jury gerichtet; die andere von ben Ugenten ber Rompagniebebienten, gebt gegen bie gange Bill. Man borte ibre Borlefung mit einer Aufe merkfamteit an, die Brn. Ditt einen heftigen Sturm 211 broben scheint, wenn ibre Untersuchung vorgenom: Hr. Middleton murbe barauf por bie Bar gerufen und über bie Diehandlungen, welche gr. Sa. fings ben Kurstinnen von Dube wieberfahren laffen. verbort. Es ift bekannt, bag biefer bartherzige Diener einer Gesellschaft, bev ber ber Gigennuß bie Stimme der Menschlichkeit immer erfticket bat, Diefe unglucklichen Munny Begums, Die Mutter und Grogmutter des ietigen Rabobs von Dube Wessir Asophal Dowlah, endlich nackend auf den Markt stellte, und als Sklavinnen verkaufte, nachdem er sie unter dem Vormande eines Aufruhrs aller ihrer Güter beraubet hatte. Dr. Middletons Aussage machte die Abhörung des ehemaligen Mitgliedes des großen Raths zu Kalkutta Sir Eliah Impey nothwendig.

Um aten Febr. sehlug fr. Vitt vor, bag bas haus fich die Berechnung der Einfuhr der Frangolischen Baeren in England, und ber Ausfuhr nach Krankreich seit 1714, ingleichen von der Einfuhr ber Fran-Jofischen Weine vom Julius bis November 1786. pors legen laffen mochte, welches ohne Schwierigkeit bewillige murbe. Singegen mar fr. Belbam, ber unter mehrern andern Forderungen, auch die Vorleauna berienigen Berechnungen verlangte, woraus der Eng. lifche Sandel mit Vortugall erhellte, nicht fo gluctlich: ba Gr. Vitt es fur nothwendig balt, bem Saufe bie gange Betrachtlichkeit bes Portugiefischen Sanbels fo lange zu verheimlichen, bis er mit dem Schluffe bes Kranzossischen Traftats in Ordnung ist. biesem Lage maren auch einige Debatten im Dberhause über biefelbige Angelegenheit, und ber Bergog von Rorfolf verlangte die Sorlegung der Rechnungen die ben Portugiesischen Handel aufklaren, welches Lord Carmarthen versprach. In diefer Sigung nahm ein awenter Beer, beffen Kamilie bisber vom Varlemente ausgeschloffen gewesen war, weil fie fich jur fatholis fchen Religion bekannte, Lord Tonbam, Gis im Dberhaufe.

Um sten Kebr. war das Haus ungemein angefüllt fowohl mit Mitgliedern als Zuschauern, weil die Kommerzbill bebattirt werden follte. Der Minister that Den Antrag, bag-bas Saus jur Untersuchung beffelben fich am 12ten Febr. in einer allgemeinen Rommittee versammlen solle. Lord Ravendish, burch beffen Wie-Dererfcbeinung im Parlemente Die Doposition eine febr befrachtliche Stute erhalten bat, verlangte, baf bie Untersuchung erft in 14 Tagen geschehen follte, um ben Mitgliedern Beit zur Untersuchung ju geben, und Br. For forberte eine geftharfte Busammenberufung Des Hauses (call of the bouse) für diesen Zag. fagte ben biefer Belegenheit fibr viel Bitteres, bem man aber Mahrbeit nicht absprechen konnte. Frangofische Sandlungetraftat, sagte er, muffe nothwendig bas gange Englische jetige Sandlungesoftem umandern. Defto nothwendiger fcp aber eine reife tieberlegung bes Traftate, befonders ba man miffe, baß noch teine einzige Bill von einiger Wichtigkeit, die Br. Ditt vorgeschlagen batte, anders batte angenommen werden konnen, als bis fic von der Opposition eine erträgliche Geffalt erhalten hatte. Aber so oft auch ber Minister die Rutbe gefusset batte, gegen welche er fich zur andern Zeit so ungestilm vertheidigte, so En er boch bergluckliche Mann, bag jedermann, wenn er nun fein burchforrigirtes Schulerercitium jum Bor-Schein brachte, über bie Weisheit bes jungen portreflichen Ministers ausriefe. Er miffe, Die Englis fcben Raufieute maren febr gufrieben mit bem porge

schlagnen Traftate, aber er fürchte, fie faben ju febr auf gegenwärtige Bortbeile , und bachten nicht auf bas funftige, und es fep bie Pflicht bes Saufes die Meinungen bes Bolts vernünftig zu leiten. Gir Ridarb Sill, ber Brn. For juerft antwortete, erinnerte ibn, daß er die eben fo michtige Dftindifche Bill in 2 Tagen burch bas haus gejagt batte, obne an eine gescharfte Busammenrufung ju benten. Br. Pitt wieberhohlte diefes ebenfalls; er berief fich auf die jabl= reiche Starte ber Versammlung die teinen 3mangruf nothig mache, und auf die Lange ber Zeit, bag ber Trattat betannt und gedruckt fen, und fand in Gru-For Biberfpruch ein Betragen, bag er mit feinem guten Verstande nicht reinien fonnte. Br, Burte ber ibm antwortete redete mit großer heftigfeit, und fagte unter andern, ber jegige Großbritannische Senat zeige eine besondere Geschicktichkeit, ein machtiges Reich flein ju machen, und ju Grunde ju richten. Br. Ditt antwortete ibm gleichfalls so befrig, daß ein vaarmal to order gerufen werden mußte. Er versicherte in Diefer Rebe, daß ber Portugiesische Sof fo wenig abgeneigt fen, einen Rommeratraftat mit England ju folieffen. bag fein Minister in London vielmehr Bollmacht bagu erhalten babe. Der Borfchlag bes Ministers ging endlich mit 213 gegen 89 Stimmen durch.

In der Signng des Oberhauses am Sten waren lebhafte Debatten zuerst über die Weigerung der Misniffer die Portugiesischen Handelsrechnungen vorzulegen, und über die Bill, wodurch verboten wird gestheilte

theilte Lotteriebillete au affeturiren. Heber biefe lette Ungelegenbeit friet man auch im Unterhaufe am zten ; aber die Bill ging in berden durch. Bierauf murbe ber Saffingiche Proces vorgenommen. Gr. Sheridan einer ber größten Redner bie England befiet, hielt gegen biefen Unterbrucker ber unglucklichen Indianer eine Rede die 5 volle Stunden dauerte, und worinn er feine Unterbruckungen, Plunderungen ganger Provingen, Raubereven gegen einzelne Berfonen , und schreckliche Stausamteiten weitlauftig erzählte. Er feste befonbere bie Bewaltthatigfeit auseinander die er gegen bie Munny Begums von Dude begangen hatte, ber meldem Verbrechen Sir Eliah Impey von ihm als Mitschuldiger angeklagt murde: Die Wahrheit durch et nen Sachwalter vertheibigt, bem Br. For felbft bas Rompliment machte, daß feine Rede alles übertrafe mas er jemals von der Urt gehört babe, machte zu viel Eindruck auf bas haus, als bag Br. Ditt es batte magen durfen, etwas für Dr. Haftings zu thun. erklarte fich alfo felbst dafür, bag haftinge angeflagt werden folle, und fein Impeachment wurde am folgenden Tage mit 175 gegen 63 Stimmen beschloffen. Das Oberhaus ift bekanntermaagen in folden Kallen. wo bad Unterhaus flagt, Richter. Man wird feben, ob das Indifche Gold und ber Einflug ber hofvarthen ber demfelben genug vermag, um es abzuhalten, bie blog durch fich felbft unterftugte Unschuld ju rachen.

Am 7ten wurde endlich ein Theil der Berechnung, die die Opposition von dem Portugiesischen Sandel ges

fordert hatte, im Unterhause vorgelegt. Hr. For verslangte am gten die Borlegung der Abschriften von den Englischen Beschwerden über die Eingriffe der Portugiesen in die Handlungstraktaten 1782. und die Antsworten des Portugiesischen Hoss; aber Hr. Pitt und die Majorität schlugen sie ab.

Um 12ten wurde bie Bewilligung bes Kommerttraktats mit Frankreich nach febr beftigen Debatten aegeben. Das Saus formirte bagu eine allgemeine Rommittee unter bem Borfis bes Brn. Beaufon, Br. Dewnham überreichte querft eine Vetition bagegen pon ber Chamber of Manufacturers, Die ihre Entfiehung ben ber Brifchen Sandlungsbill erhielt. Das Mini= ferium affektirt gegen diese Besellschaft eine Art von Berachtung, und mogte ben Ramen ben fie fich giebt gerne für illegal ertlaren; aber bendes ift unbillig fowohl nach ben Englischen Gefeten, Die eine jede, nicht aufrührerische Berbindung zur Erreichung eines wichtigen Zwecks erlauben, als auch in Absicht ber Wichtigfeit ber Sache, ba England nichts mehr am Bergen liegen fann, als Die Aufrechtbaltung feiner Manufattu-Indeffen behandelte Br. Pitt diese Borffellung mit ber Gleichgultigfeit die aus feinen Gefinnungen gegen biefe Berfammlung zu vermuthen war. Er fübrte in einer Rete von 3 Stunden alles, mas fich fur ben Hant lungetraftat mit Frankreich fagen ließ, mitgroßer Beredfamteit an. Die Einwurfe bie bagegen gemache merben, berührte er nur im Gangen, und fagte befonbers nichts weiter auf den Einwurf, bag burch diefen Eraf-

tat farte Bruche in bieimigen Gefete gemacht werben. die England fonft als die Schusmauern feiner Sandtung ansebe. als baffeben besmegen jeber einzelne 2frtitel genau burchgegangen werben muffe. Er unterfichte ben Traftat in Absicht bes Sandlungsgewinns. in Absicht ber Englischen Finangen und bes gegenseitigen Staatsverhaltniffes. In Abficht bes erften, glaubte er, muffe England gewinnen wegen ber Menge und Vortreflichteit feiner Manufatturen, beren Frantreich fo menig entbebren tonnte, baf fie iett bennoch Baufig eingeführt wirben, obngcachtet fie für Kontre bande erflart maren. Dergleichen maren bie Englis fchen Bollen : Rattun : Gifen : Lopfer : Sattlerarbeis ten. Das die Kinangen anbetrafe, fo murbe basienige mas burch die Erniedrigung ber Bolle verlobren ginge, burch Aufhebung bes Schleichhandels wieber gewonnen werden, und mas man an dem Portugieffe fchen Weine und bem Inbifthen Rum verlobre, burch Die ftartre Ausfuhr der Englischen Manufatturen, und Die vermehrte Einnahme von den Abgaben für Kransofffthe Beine wieder erbalten. Er fpottete über bak Borurtheit, bas England und Kranfreich für naturlis the Kembe erklart, und jede Alliang biefer berben Reis de für verderblich für England und für Eurova balt Unter benfenigen bie ihm antworteten rebeten Br. For und Br. Francis am langften. Ihre Grunde maren mehrentheils Darftellungen von den politischen Kolgen welche biefer Traftat für England hervorbringen tonnte, und arteren in Detlamationen gegen Frankreichs polis

politische Treulosisseit aus, die nicht größer oder kleiner ist als Englands und eines jeden andern Reichs politische Treulosisseit. Herr Francis redete tressender von dem Einsluß den dieser Traktat auf die Schiffahrt und Handlung von England haben könnte. Da aber die Oppositionsparten durch diesen allgemeinen Widerspruch eigentlich nur den Sas behauptet: England und Frankreich können mit einander keinen vorrheilhaften Handlungsvergleich schließen, der zu weitschweisig ist, als daß man darüber etwas, das keinen Widerspruch litte, sagen könnte, so machte sie nicht den mindesten Eindruck, und herr Pitt erhielt mit einer Mehrheit von 248 gegen 116 Stummen die Oberhand.

Zwey Tage gingen nach diesen Debatten bin, ohne baß eine Parlementssigung gehalten wurde, weil sich keine hinlangliche Anzahl Mitglieder fand für eine Rommittee zur Untersuchung der streitigen Wahl sür Norwich zu klimmen. Am issten Febr. waren die Debatten über den Kommerztraktat abermals äußerst heftig, nachdem man schon vorher über die Lotteriebill eine Zeitlang gestritten hatte. Die Opposition suchte vergehlich es dahin zu hringen, daß er an dem Tage gar nicht vorgenommen wurde. Nachdem die Kommittee formirt war, so schlug herr Pitt vor, daß kunstig, die Französischen Weine ber ihrer Einsuhr in die Brittische häsen nicht mehr Zoll bezahlen sollten, als bisher die Portugiesischen bezahlt hätten. here

Mood, ein Rebner, ber aus bem Arlandischen Varles mente ichon wegen feiner großen Gaben bekannt ift, sprach abermals gegen ben ganzen Traktat aus allgemeinen politischen und Kommerzarunden, und fand ihn besonders gegen Irlands Interesse. Much herr For redete wiederum bagegen, und wiederhohlte befonbers feine Beforgniffe megen bes Dortugiefifchen Sandels, worauf Berr Witt erflarte, baf er eine Unterbanblung darüber angefangen batte, moben ber Methuentraftat jum Grumbe 'aeleat wurde. that Berr Sheridan den Borfcblag bie Berathfcblaging über des Ministers erfte Proposition bis auf ben folgenden Zag gu verfcbieben; Diefes wurde duich eine Mebrbeit ber Stimmen von 191 gegen 76 verwor-Berr For wurde barüber fo aufgebracht, baf er das haus mit den Worten verließ: er wolle nicht langer Zeuge fenn, von einem fo unverschamten Stimmgeben, ohne Untersuchung und Rachdenten. blog nach bem Winte bes Ministers. Die gange Dyposition folgte ihm, und herrn Vitts Vorschlag ging jest obne Biderfpruch burch.

Im Oberhause wurde den isten eine sehr wichtige Konstitutionsangelegenheit entschieden. Die bensem Schottischen Lords von Quensbury und Abercoen, welche Schottische Repräsentanten im Oherhause maren, sind zu Englischen Peers ernannt. Da sie von der Ministerialpartep sind, so wollte das Ministerium, daß sie gleichfalls Schottische Repräsentanten bleiben sollten.

### 60 VII. Handlungsnachrichten.

ubshilden Cektiffate über die erkauften Waaren mussen ferner abgegeben werden. 6. Alle einlandische Fabrikwaaren geben gar keine Gefälle. 7. Die Berstäufer mussen ferner, wie bisher, ihre Maaren specifisch dektariren. 8. Betrift den Inhalt und die Beschaffenheit der Deklarationen der Verkäuser. 9. Die Verkäuser, die mit einlandischen Fabrikwaaren hanz deln, mussen ebenfalls auf die bisher gebrauchtich geswesene Art deklariren. 10. Betrift das Plombiren der Collis und Wagen, und die zu deobachtenden Vorssechten ben dem Transito. 11. Wer gegen diese Vorssechten handelt, und sich einer Defraudation schulzdig macht, wird nach dem Reglement von 1744 mit Erlegung der fünssachen Gefälle bestraft.

Pas Accisezollwesen für die sammtlichen Breußisschen Provinzen diesselts der Weser ist durch eine Königsliche Verordnung, welche dam 21sten Jan. datirt ist, selfgesetzt. In der Einleitung zu dieser Vorordnung wird gesagt, daß durch die Einrichtung des Zolls und Accisewesens vom 14ten April 1766 eine große Reisbe von Misbräuchen veranlasset sen, die auf den Nahstungsstand und die Woralität der Unterthanen einensehr nachtheitigen Einssuss gehabt hätten. Die Handslung hätte durch die etablirten Todafs und Kaffeesmonopolien eine reiche Quelle ihres Wohlstandes verschiften, benachbarte Gränzträmer hätten den Handelan sich gezogen; der Reis des Gewinns hätte die Unstertbas

gerfhanen verleitet mit Berachtung aller Strafe aus bem Schleichbanbel einen Erwerb voller Raffinement zu mar den, und febr viele batten fich baburch ins Berberben geffürst. Die Art, wie bie Gefalle von Bier u. Brannte wein gehoben waren, batten bie Branereven berfelbeit 24 Grunde gerichtet.: Der Transitohandel, ben bie Las ge ber Breugiftben. Stagten fo febr begunftigte, fen burch die Blackerenen, die Rommerciante Schiffer und Rubrmann batten budfleben muffen, und burch bie boben Gefalle fethft, febr beeintrachtige. Gben fo babe der auswärtige Sandel burch bie jim Theil murichtig beftimmten Auflagen und laftigen Ginschrankungen verlobren; worüber aber ben jeder Proping eine ihren Lage und Befchaffenbeit gemäße Abanderung getroff fen wepben mußte. Bur Berbefferung biefer Dis brauche babe ber Ronig eine Commiston niedergelett. die die Bolls und Afectseverfaffung junterflichen zund einen Blan Aufarbeiten follte, wie bas Rommerciunt wieder empor ju bringen fen. Diefe babe bas Geschafte zur Zufriedenheit bes Konigs begnbigt, und er fese bemnach fest, und verordne :: 1; daß die Genes raltobatsadministration und Kaffeehrennpartie mie bem tften Sinn, aufhoren , und ber Sangel bamit ben Ungerebauen wieder überluffen werden folle, wie diefes in bem Vatent vom often San. 1787 umftanblich er-Hart fen. Allein bit Bichenbeit ber Staatseintunfte mas de nothwendig. 2. Meife pon Brobt, Rebl u. Getraia be au a Grofchen vom Gebeffel in ben Stabten, bit jeber Ronfiment, obne Unterfchich bes Stanbes ent-- diftor. Portef, 1787, 3, St. richten

## 362 VII. Handlungenachrichten.

richten folle. Einer verhaltnikmäftigen Abagbe folle bas in Gtabte eingeführte Debt unterworfen fenn. aber das Getraibe folle gegen Entrichtung ber ges wohnlichen Eingangegefalle umgehindert eingeführt werben; Die fogenannten Umschüttegelber follten bletz ben; bie Dirigfeiten und Departements follten auf affe Mrt bie Berraibegufube beforbern; und auf ges naue und richtige Brodtaren feben. 3. Actife voni Schlachwieb; die Pfundaccife folle aufgeboben fenn. und anflatt berfelben eine gewiffe Abgabe von jedem au feblachtenben Stude Bieb nach bem Sarif bezahlt werben. Jeber Bartitulier ober Rieifcber fen biefen Abgabe unterworfen. 4. Actife vom Wein. a) Der Unterfibied mifchen ben Weinbaudiern und andern Sartituliers folle aufboren, und die von ben erften auffer ben Remobitiliten Konfunitionsabgaben bisber Sefonders erlegten 's Procent Sandlungsaccife megfallen. Alle Abein : Wanten : Mofeler : und Recfermeis ne follen vom Eimer 7 Rtbl. 8 ggr. Accife und 3 Atbl. fieuen Impolt; alle feine Beine eben fo viel geben! nur bleibt in Ablicht ber Ungrifchen fur Schleffen port erfte bie alte Einrichtung. Spanische, Italies nifche, Griechische und Liqueurweine follen wie bisber 8 Rthl. 8 ggr., alle Frangofffche gemeine, rothe unb weiße Weine 3 Ribl. Accife; und r. Athl. 12 ggr. Impoff bezahlen. b) Jebermann if billion Abgaben und terworfen, mir ber auf feinen Gutern lebende Aldeb Bezahlt keine Mirife, fonbern nur ben Ampoft. 'c) Racis Mufbebung ber Sandlungsaccife bedarf es feiner Reis ã⊕ ( ; g. : ; ; . ; . . ; . . ;

tervisitationen und handlungskontrollen, und sie fol-Ien abgeschaft fenn. Man wird nur auf ben Abtrag ber Gefalle und bie Berbinderung ber Berfalfchungen d) Diefes letten wegen foll fein Weinbandler Bunftig ferner mit Landwein Sandlung treiben, ben eremplarischer Strafe auffer ber Konfistation. e) Die Erimirten auf bem lande muffen bie Beine, Die fie einlegen, burch die nachstbelegne accisbare Stadt geben laffen. 5. Abgabe vom Bierbrauen: a) Die Tonnenaccife bort ben iften Jun. gang auf. b) Die Malje accife wird wieder bergestellt, und burch ben Sarif c) Die Accifeamter follen auf Die geboriae Qualitat u. Quantitat bes Malzes, auch auf die feftgefeste Tonnengabl des Gebraues achten. An jedem Ort foll besh alben eine Brauordnung publicirt werben. d) Die Befalle muffen, ehe bas Mal; jur Duble tommt, ente richtet werben. e) Die Accifebeamten muffen gegene wartig feyn, wenn bas Bier eingefüllet wird, bamie nicht mehr als die an jedem Ort verfaffungemäßige Angabl Tonnen eingezogen werben, f) leber bie nach. berigen Verfälschungen bat bie Volizen bie Auffiche au führen. g) Die Auflagen auf frembe fowohl eins landische als auslandische Biere, find nach ben bis, berigen Zarife bestätigt. 6. Accife vom Branutmeinbrennen. a) Die Accife wird allein von Branntweine forot erhoben, b) nur barauf haben die Accifebeams ten ju feben, daß bas Quantum beffelben geborig verffeuert werbe, c) bie Aufficht über die Berfalschung. bes Branntmeins gebort für bie Polizen; d) bie bisberigen

### 364 VII. Handlungenachrichten.

berigen Bifftationen boren auf, e) bie Auflagen auf frembe Branntweine bleiben, f) bie einzelnen Gate in jeder Proving follen noch naber bestimmt werben. 7. Accife von Beizenmehl; ba baffelbe nicht gu ben unentbebrlichen Beburfniffen gebore, Die Auflage barauf etwas erbobet werben folle. 2. Uctife von roben Materialien und auf bem platten Lande gefertigten Rabritaten. Mule in- und auslandische Matetialien. bie Bolle ausgenommen, und alle auf dem platten Lanbe verfertigten Baaren follen ben bem Eingang in bie Stabte mit einem maffigen Impoft belegt merben, wie fle bie Tarife angeben. Davon foff feine Befrepung fatt finden. Die fogeannte von inlandi= fchen Kabrifaten erlegte Rachfchuffaccife fen aufgebos ben. o. Da bie Accifetarife genau revibirt, billig und ordentlich verfasset werben follten, so babe fich iebermann genau barnach zu achten. 10. Allgemeine Borschriften wegen des Bolls - und Transstowesens. Mile Boll - und Transitotarifs follten genau revidirt und bergestalt umgearbeitet werben, baf man auf bie Bollverfassung der Nachbaren Rucksicht nahme. Berbote, burch welche verschiebenen Waaren ber Durchgang gang und gar verfagt ift, follten aufgebo-Die Schiffer, Fuhrleute und Rommercianten follen blog auf ben Grangollen bepm Ein : und Musgang, mit möglichfter Bescheibenbeit revibirt, und obne gegrundeten Berbacht innerhalb ber Staaten burch unnice Bisitationen nicht beläftigt werben.

Schlestens handlung erhält neues leben. Der Handel mit Korn und Fourage ist besonders in den letten bepden Monaten start gewesen. Auch wächst der Handel mit Halbraschen, Kattunen, Parchenten, gestreister Leinwand u. dergl. Der Elisabethmarkt zu Bressau ist an Menschen und Geld reich gewesen. Man erwartet noch bestre Folgen, wenn es sich äussert, was die Deputirten der Bressauer Kausmannsschaft zu Berlin bewürft haben.

Schon jest ist frep gegeben; die Einfuhr von Biktualien: Grüße, Graupen, Hirse, Grieß und Obsk; Setraide aller Urt und Hulsenfrüchte, gegen eine Absgabe von 2 ggr. vom Scheffel; die Spanische Wolle als Rausmannswaare, gegen die Bezahlung der oredentlichen Abgaben; und die Durchsuhr des fremden Vitriols.

Die Tuchfabrike in Goldberg, beren keine Tücher bausig auswärts für Hollandische Tücher verkaust werden, erhält jährlich eine größre Uusbreitung, 1786 sind daselbik 13,572 Stück Tücher verfertigt, also 249 mehr als 1785. Davon sind im Lande verstaust 2,635, und auswärts 11,073, welches 282 Stück mehr sind ols 1785. An stiner Schlesischer Wolle sind 22,011 Stein verarbeitet, die Spanische uicht gerechnet. Es sind daselbsk 417 Meister, 363. Gesellen, und eine verhältnismäßige Anzahl Lehre burschen.

## 366 VII. Handlungenachrichten.

Die Splittgerbersthe Handlung in Berlin hat bisber das Zuckermonopolium noch nicht verlohren, und es heißt, sie werbe es behalten.

Der Seidenbau im Preußischen hat 1785 und 1786 zwey unglückliche Jahre gehabt; in beyden ist kaum der dritte Theil Seide gewonnen, der 1784 geswonnen wurde, wo man i 4,000 Pfund erhielt. Der Herr Graf von Herzberg hat nicht nur wiederum versschiedene Preise ausgetheilt, sondern auch diesenigen, die sich damit beschäftigen, aufgemuntert, sich durch den bloß zufälligen allein von der Witterung herrühtenden Verlust von ihrem Fleisse nicht abschrecken zu lassen.

Der König von Schweben hat den Frepheren Erk Ruth, Stallmeister des herzogs von Sudermannsland, und Staatssekretair von seiner Seite, jum Distetter der neuen Schwedischen Westindischen Sandslungskompagnie ernannt, u. der Kompagnie verstattet, die übrigen selbst aus ihren eignen Mitteln zu mablen.

Der Kornmangel dauert in Norden noch immer fort. Eine große Erleichterung hat der gelinde Winster diesen Ländern gegeben, da die Schiffahrt stets hat sortgesetzt werden können. Auch ist der Heringsstang an den Schwedischen Kusten von neuem sehr ers giebig geworden.

Die Abgabe; welche von Meht. Brob. Grute: Pferbebohnen, Fleifch, Speck und Butter, bie aus Mordamerikanischen und Welfinbischen Dertern in St. Eroir eingeführt find, ift vom Gentember v. I. bis Min Februar'd. I. von 10 auf 5 Procent herabgesets gemefen.

In ber Gegend von Balfagea, etwa zwanzig Deis len von Mailand, iff ein febr reichbaltiges Bleybergwert eröfnet, worin man auch filberhaltigen Schwefelfief antrift.

. Muf den Robben - umb Ballfichfang geben in Diefem Jahre von Samburg 30, von Bremen 7, von Altona 7, und von Glucffadt 10 Schiffe aus.

In Riga find im 3. 1786, 746 Schiffe ange-Die baburch bewürtte Ausfuhr rechnet man auf vier Millionen Rub.; 1784 kamen 1062 Schiffe an, und bie Ausfuhr flieg auf 6,576,928 Rub.; 1785, 842 Schiffe, Die Ansfuhr 5,239,484.

In der Maas und Goree find angekommen 1529 Boiffe, abgegangen 1496.



# VIII.

# Kurze Litteratur ber Geschichte, Statistik

#### I. Befthichte.

- 1. Nous subsidia diplomatica congossit et ed.

  Seepb. Alex. Würdeweis Tom. VII. 1786,
  Der Werth bieses vortressichen Bertes ift befannt.
  - 2. Ura
  - Dunter biefer Auffdrift werben wir und bemaben , ans fatt ber einzelnen Recenfienen, Die vorber im biffpris fchen Portefenille vortamen, unfern Lefern tunftig eine fo viel moglich vollftanbine Rotig ju geben, fowest von allen in Deutschland berauetennienben biftorifchen; flatififchen und geographischen Saiden pale auch von den parnehmften Werten unferer Nachbarn, fo viel und bavon felbft ju Augen fommen, ober burch Recenfto. nen bie ein unnerkennbates Geprage ber Wahrheit bas ben befannt werben. Rachbemtbas Buch wichtig ober unwichtig ift, wird ber Recenfent bavon feine Meinum mit mehrern ober wenigern Worten fagen, aber boch immer nur fummarifd. Diefes wird ibn zwar verbing bern Lob ober Cabel mit weitlauftigen Beweisen ju bes legen, aber feine Deinung ift auch nur bie Reinung eines einzigen Mannes, ber feine entscheibenbe Stimme hat. Dur mit ben Buchern vom porigen Jahr kun ber Aufang gemacht werben.

- nis und Staatsvermaltung der Nordischen Reints und Staatsvermaltung der Nordischen Reiche Hamb, 1786. 8. Eine Sammlung die nur ein Mann von großen Einsichten und Verstande und der selbstief in die Geheimnisse des Staats eingeweihet war, berausgeben konnte.
- 3. Versuch einer spstematischen Reichsgeschichte im Kleinen von Mumelter Wien 1786. 8. 1ster B. Das eadelhaste Versahren unsver mehrsten Bearbeiter der Reichs und Staatenhistorien, daß sie die Perioden nach den Familien abtheilen, ist in diesem Versuche billig bestritten, und abgeandert. Der Versasser des mühet sich seine Perioden aus den Vegebenheiten zu bestimmen, und da einen Sinschnitt zu machen, wo der Feden derselben gewissermaaßen abgeriffen wird, und ein neuer gesponnen werden muß. In der Vestims mung seiner Abschnitte werden indessen nur wenige mit ihm übereinstimmen.
  - A. Sories principum qui Longobardorum aetate, imperarunt ex vetustis coenobii trinitatis Cauae tabularii membranis eruta p. D. Saluatorem Mariam de Blasso, eid. Archino Praesect. Neap. 1785. Dieses uns gemein gelehrte Wert, macht das Publitum mit einem Schass von Urfunden und Handschriften in dem Alossier der heil. Drepeinisseit zu Cava bekannt; der Ersstaunen erregt, indem er die ersten auf 40,000, die andern auf 20,000 anschlägt. Nach dem mas er vom den Jahren 840. bis 1077. ansührt, sind-diese Zahlen nicht

## 370 VIII. Rurge Litteratur ber Geschichte,

nicht zu groß. Dassenige was ber Verf. zur Bestims mung der Reihe der Longobardischen Fürsten zu Saterno gethan hat, macht ihm in Absicht des Gebrauchs seines reichen Schakes Ehre.

- 5. Charaktere und Sittengemählde aus der Deutschen Geschichte des Mittelalters, mit Nachrichten die deren (ihre) Ausseichner betreffen v. D. 3. Zegewisch. Leipz. 1786. Hr. Hegewisch Name bürgt dem Leser stets, daß er seine Zeit nicht wegwersen wird, wenn er ein Buch lieset, vor welchem derselbe sieht. Er wird hier mit 11 Deutschen Geschichtschreibern aus den mittelern Zeiten bekannt gemacht, aus welchen zum Theil Auszuge gegeben werden.
- 6. Neife von Wien über Prag, Dresden nach Berfin und Potsdam Leipz. 1787. Etwas mitrologisch abrigens aber gut erzählt.
- 7. Geschichte bes brepfigjährigen Kriegs und Westsphälischen Friedens; ein Lesebuch für den Deutschen Burger. Nürnberg 1786. Ein schlechtes Buch, volster groben Irrthumer und in einer sehlerhaften niedristen Schreibart.
- 8. Sermaa von Christ. Schmidt genannt Phisele deck. Leipz. 1786. 8. Dieser Sammlung von lauter brauchbaren und unterrichtenden historischen Miscellamien gab der Verf. nach einer Anzeichnung in den Lese, Anglichen Papieren den Litel; nach welchen die Gries.

den, das was fie auf dem Wege bevher fanden, hermaa hießen. In derfelben findet sich tein einzigs Stuck deffen Publikation dem Geschichtforscher nicht willkommen gewesen ware.

- 9, P. E. lablansky Institutiones hist. Christianae Tom. III. histor, recentissiman saec. XVIII, continens, Conscripsit Eb. H. Dan. Stosch, emend, et ad hoc usque tempus continuouit Abr. Pb. Gottl. Schickedans. Francos. 1786, 8. Eine glückliche Fortsehung der Jablanskischen Kirchengeschichte, bey der die kleinen Jehr ler, die noch dazu größtentheils nur Unterlassungsssehler sind, von dem Guten bey weitem überwogen werden.
- 10. C. W. Ledderhole fleine Schriften ister Band Marburg 1786. Der Verf. ist Lehrer am Kollegio Karolino in Kassel und Regierungsarchivar, und die hier gelieserten sämmtlich lehrreichen oder der Vergessenheit mit Recht entrissenen Schriften schlagen entwesder in das Hesssiche Seaatsrecht, oder sind wiehtige Mrkunden. Bey den im Lippischen entstandenen Strebusteiten verdient besonders die Abhandlung von der Lehnsoerbindlichkeit der Grafen von Lippe Detmold gegen das Fürst. haus hessen Ausmerksamkeit.
- Le. Anmerkung über die Siegel von Ph. W. Gerken zeer Th. Seendal 1786, 8. Bon eben so vorzüge lichem Werthe als der erste Theil.

# 372 VIII. Rurje Litteratur ber Gefchichte,

- 12. Stizzen aus bem Leben bes Lord For ans dem Engl., hamburg und Leipz. 1786. 8. Ein elendes Geschmiere, das beynahe unmöglich in England zuerst das Licht erblickt haben kann. Denn ohnerachtet die Englander eben fo gut ihre elenden Schriftsteller in zahllofer Menge haben, als wir, so wissen diese doch, das Charles For kein Lord ist.
- 13. Von Hrn. Morfchols schönen Geschichte ber Mart Brandenburg ift 1786, der 2te Th. bes ersten Bandes herausgekommen.
- 14. Seschichte ber Maratten bis auf ben letten Frieden mit England 1782. b. Mi. C. Sprengel, Halle 1786. 8. Die Abstammung der Waratten bleibt doch noch auch nach dem, was der Verf. hier davon sagt, nicht ganz gewiß. Uebrigens hat er von denselben hier zusammengetragen was man in den Büchern sindet die pon Ostindien handeln, und dieses was geschehen konnte.
- 15. Geschichte ber Regierung Kapfer Josephs L 2. C. Zerchenbahn, Leipz: 1786. 8. Ister Th. Das Buch ist, Weitschweisigkeit obgerechnet; gut geschwieben, und wird eines der brauchkarsten Werke für die neuere Geschichte werden. Die Daussellung der Begebenheiten in demselben ist eben so lehrreich üls unterhaltend. Aber den Styl entstellen noch zu viele Provinzialismen, und das Affektirte eines Ansam gers in einer guten Schreibart.

- 16. Bon Rasche's Lexicon universae rei numariae vewrum ist der 2te Band des 2ten Theils 1786, herausgetommen.
- 17. Analetten zur Geschichte des Wilitair Kreupordens mit dem rothen Sterne v. B. J. Kitter vom
  Bienenberge, Prag und Wien 1787. Dieser Wilitairorden ist ein Arm von den Deutschen Kitterorden,
  den die Prinzessin Agnes Tochter des K. Ottocar 1220.
  gestistet und Gregor IX. 1238. bestätigt hat. Er folgt
  der Regel des H. Augustins und verbindet damit die
  Berpstegung der Armen, daher er auch den Namen
  hospitalerkreuzträger sührt. Dieses kleine Werk des
  trift aber sast nur die Ritter des ihnen gehörigen Orts
  hauptetin.
- 18. Descriptio numorum Antiochiae Syriae s. speeimen artis criticae numariae aut. Ios. Eckbel. Wien 1786. 4to. Dieses ist eine Probe eines größern Werts von einer kritischen theoretischen und praktischen Münzekunde, welches der Verf. der Direktor der Kapserl. Münze und Antikensammlung ist, ankundigt. Wenn das Werk nach dem entworfenen Plane, und dieser Probe gemäß ausgeführt wird, so wird jes in dieser Wissenschaft, bey der die Kritik bisher noch sehr verabe sämmet ist, Epoche machen.
- 19. Leitfaben der allgem. Weltgeschichte v. C. Sam, merdorfer Leipz. 1786. Wenn Kompendien in einer Biffenschaft nicht von solchen Leuten geschrieben werben.

# 374 VIII. Kurje Litteratur der Geschichte,

ben, die glauben es wurde ihnen nicht schwer werden aus eilf Buchern das zwolfte zu machen, und die, sollte es auch nur durch eine eigne neue Methode tennzeigen, daß sie selbst daben gedacht haben, so können wir die Unternehmung der Arbeit nicht misbilligen. Dieses Buch gehort mit unter die guten seiner Art.

- 20. Geschichte ber unmittelbaren Rachfolger Alexanders aus den Quellen geschöpft v. Konr. Mannert, Leipz. 1787. 8. Hr. Mannert hat verschiedene Fehler der Bücher die diesen Theil der alten Geschichte bearsbeitet haben, verbessert, und ihre Austassungen ergänzet, und sein Buch ist ein sehr guter Beptrag zu der alten Geschichte.
- 21. Rirchengeschichte des Königreichs Bolen vom Ursprunge der christlichen Religion in diesem Reiche bis auf ihige Zeit v. Chr. G. v. Friese Breslau 1786. 8. 1ster Th. Es sind eigentlich Beytrage, aver sehr schaftsbare Beytrage zur Polnischen Kirchengeschichte und teine zusammenhangende Geschichte. Eine Fortsehung des Buchs ohngeachtet des verschiedenen Titels ist:
- 22. Bentrage zu der Reformationsgeschichte in Poten und Litthauen v. Chr. G. Friese ater Th. Ister B.
  und ater B. ebend. 1786. Die Reformationsgeschichte der genannten kander wird hier sehr vollständig abgehandelt. Am Ende ist eine Nachricht von den jestgen innern Streitigkeiten unter den Dissidenten selbst,
  gegeben.

- 23. Sammlung interessanter und durchgängig zweitmäßig abgesaßter Reisebeschreibungen für die Jugend v. J. J. Campe, Wolfend. 1786. Dieser vortressiche Schriftsteller für die Jugend zeigt auch dier die leichte Meisterhaud, welche ohne Mühe und ohne Anstrengung der äussersten Kräfte zu arbeiten scheint, und doch gerade dadurch den jungen Lesern von allen. Gegenständen eine ihrer Fassungstraft so angemessen, ihre Muße so unterhaltende Darstellung giebt, daß wir nicht glauben, daß ihm ein anderer Deutscher Schriftsteller in dieser Kunst gleich tommt. Wenn will besonders der Troß unsver Kinderschriftsteller von ihm lernen, daß zwar nicht steise, aber auch nicht tändelnde sondern ernste Sprache, diesenige seh, in welcher man zu Kindern reben musse.
- 24. Geschichte des Fürstenthums hannover seis den Zeiten der Reformation bis zu dem Ende des 17ten Jahrh. v. C. T. Spittler, Gott. 1786. 2ter Th. Dieses Geschichtsbuch eines einzelnen Deutschen Staats muß den Werken eines Mosers und Rudloffs an die Seite gesetzt werden. Auch hat er wie diese größtentheils aus ungedruckten Quellen geschöft.
- 25. C. Meisters Hauptumriß ber altern Bolters geschichte nebst kurzer Einleitung in die schonen Runsste und Litteratur, Zurich 1787. 8. Wir glauben nicht, daß durch den Druck dieses Buchs für die Geschichtkunde ober für die historische Kunst etwas geschichtkunde ober für die historische Kunst etwas geschichten

# 376 VIII. Rurge Litteratur ber Gefchichte,

wonnen sep. Man findet hier unter den Geschichten der einzelnen Rationen, die Geschichte der Schichen und der Amazonen. Die Griechische Geschichte ist gegen die andern ein Riese, aber wohl absichtlich, das Ganze geht bis auf Alexandern den Großen. Warum die Einleitung in die sichonen Kunste und Litteratur einem Handbuche der altern Bollergeschichte bepgessigt sep, sagt der Verf. nicht.

- 26. Geschichte ber Stadt und Landschaft Bafel, von P. Ochs, Berlin 1786. 8. Ifter B. Wahl der Materien und Art zu erzählen sind auf gleiche Art lo-benswürdig, und das Buch gehört zu den besten Speztialgeschichten.
- 27. Bon der Uebersetung von Fergusons Gesch. bes Fortgangs und Untergangs der Römischen Repustit iff 1786. die iste und 2te Abth. des 3ten Theils erstbienen.
- 28. Von Saberlins Reichshistorie ber 19te Band ber bis 1695. geht, und die Geschichte bieses und bes vorhergehenden Jahrs auf die bekannte gründliche und erschöpfende Art erzählt.
- 29. Ueber die Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland, von Sr. C. von Moser, Franksurt und Leipzig 1787. Das Buch ist durch die Preisfrage des Herrn von Bibra über die vornehmsten Mängel der geistlichen Staaten, und wie sie zu hem sind, entstanden. Es halt schwer, da Arznep

Ju verordnen, wo man den eigentlichen Grund der Krankheit nicht antasten darf. Der Versasser sage ungemein viel Gutes und Brauchbares; aber um das Fehlerhafte geistlicher Staaten zu verbessern mussen sie aufhören, das Unding zu seyn, was sie sind, ein geistlicher Staat.

30. Synchronistische Tafeln ber Universalhistorie bor Christi Geburt, nebst einer Einleitung in die wichtigsten Zeitrechnungen der alten Geschichte. Hof 1786. 4to. Diese ungemein steißig und genau berechneten Zeittafeln haben den Herrn Konrektor am Symnasium zu Hof, I. S. B. Kennebaum, zum Verfasser. Man kann sie jedem sicher empsehlen, der ein Hulssmittel dieser Art zu irgend einem Studium bes Alterthums braucht.

# II. Statiftit und Geographie.

1. Historisch-politische Untersuchung von Frankreichs Staatsvermögen und dessen Zu und Abnahme, seit 1660 bis auf gegenwärtige Zeit, in Ansehung der Bevölkerung, Manufakturen, Handlung ete Hamburg 1786. Dieses mit vieler Kenntnis, Fleiß und Beurtheilungstraft geschriebene Buch hat seinen Ursprung einer bekannten Streitigkeit zu danken. Der Berfasser beweiset, daß Frankreich seit 1720 am Geldmenge, Handlung, Manusaktens Absas und Macht gesunken sein, Frenlich läßt sich gegen einzelsne Sate dieses Buchs noch manches Gründliche einswenden.

biftor. Portef. 1787. 3. St. 26 2. Sta.

# 378 VIII. Rurje Litteratur ber Gefchichte,

- 2. Statistisch = historisch = geographisches Hands buch jur Grundlegung der Kenntniß der Staaten und ihrer Geschichte, von Albr. Ant. Watermeyer, Hamburg 1786. 8vo. Unter der zahlreichen Menge dieser Art Bücher, die in diesen letten Zeiten herausgetommen sind, hat dieses viele Vorzüge. Aber eswinnmelt von kleinen und größern Fehlern.
- 3. Lehrbuch ber Staatskunde ber vornehmsten Europäischen Staaten, von J. A. Remer. Braunsschweig 1786. 8vo. Dieses Lehrbuch unterscheidet sich badurch von seinen Borgangern, daß es auch Deutschlands allgemeine Statistik, und die Statistik aller übrigen wichtigen Europäischen Staaten, die Achenwall und Loze nicht berührt haben, euthält; daß es die Materien in eine andre Ordnung stellt, und die neuesten Veranderungen, die in jenen Büchern sehlen, hinzuthut. Außer den größern Staaten sind hier abgehandelt: die Schweiz, Sardinien, Reapolis, der Kirchenstaat, Benedig, Preussen und die Lürkey.
- 4. Versuch einer Naturgeschichte von Chili vom Abbe I. Ignaz Molina, aus dem Italienischen übersetz, von I. D. Brandis, Leipzig 1786. Diese sehr vorzügliche Beschreibung von Chili verdienet eine Uebersetzung. Die vor und liegende läßt sich sehr gut lesen; Kecensent hat sie aber nicht mit dem Original vergleichen können.
  - 5. Beptrage gur Renninif ber natürlichen und politischen Berfassung bes Dettingischen Baterlandes.
    Dettine

Dettingen 1786. 8vo. Das Buch ift jum Unterricht und Bergnügen ber Jugend geschrieben, und seinem Zwecke gemäß.

- 6. Bon der: Renen Sammlung von Erdbeschreis bungen, die der herr Professor Ebeling heraus gibe, ist 1786 der 8te Theil erschienen.
- 7. Des Freyherrn von Wratislaw merkwürdle ge Gesandtschaftsreise von Wien nach Konstantinopel, Leipzig 1787. 8vo. Der Freyherr von Wratislam reisete mit der Desterreichischen Gesandtschaft 159% nach Konstantinopel, und diese unterhaltende Erzählung der traurigen Schicksale, die diese Gesandtschaft gehabt hat, ist mit vielen nicht unwichtigen Bemerstungen über den Charatter der Nation und die damaslige Beschaffenheit des Hoss begleitet.
  - 8. Ulm mit seinem Gebiete, von J. Berkules Said. Ulm 1786. Svo. Die Beschreibung verbies uet Lob.
  - 9. Reisen einiger Missionarien ber Gesellschaft Jesu in Amerika, herausgegeben von G. C. von Murr. Rurnberg 1786. 8vo. Die in dieser Samm-lung enthaltenen Stücke sind sämmtlich von Wichtigsteit. Sie fast in sich: 1) bes P. Veigl Beschreisbung der Landschaft Maynas im südlichen Amerika.

    2) Nachricht des Abes Chili von den Sprachen am Oronoko.

    3) P. Eckards Zusätze zu der von herru Leiske herausgegebenen Beschreibung von Brasilien.

# 380 VIII. Kurze Litter. ber Geschichte, 2c.

10. Die Englander in Indien nach Orme, herausgegeben von I. W. von Archenholz. Leipzig
ausgegeben von I. W. von Archenholz. Leipzig
ir86, ister und 2ter Theil, 8vo. Herr von A. hat
Ormen zwar mehr übersetzt als frey bearbeitet; wir
zweiseln aber, ob er mit seinem Buche einen vorzügkichen Dank bev dem Publikum verdienen werde.
Orme's genaue Beschreibung der Englischen Kriege,
interessiren wenige deutsche Leser hinlanglich, besonbers da ihre Würtungen durch so viele wieder besiegte
Giege jeht sast völlig weggenommen sind. Die AusLärungen durch andre Quellen, und der Gebrauch
dersessen, sind dem Recensenten wenig bemerkvar gewesen.

11. Buschings Geographie ift abermals ins Französische übersett, und find davon 1786 zu Strasburg berg beg Treutel schon drey Theile erschienen.

7.

1X. Abriß



# Abrif ber Begebenheiten.

#### Deutschland,

ie Bertheilung ber Regierung und ber hochften Gewalt in Deutschland unter fo viele Fürsten und Oberhaupe ter hat von jeher einem Theile beffelben eine vorzüglich glücklichere Geftalt gegeben, unterdeffen baß andre weniger ober mehr burch schlerhafte Führung leiden. Bepfpiele von Staaten, die besonders anjest mit Weisheit regiert werden, und beren Fürsten, andern als Muster vorgestellt werden können, sind die Churschissischen, Anspachischen, Braunschweigischen, Badenschen, Dessausschen und Salzburgischen Lander.

In ben Chursachsischen Landen find jest feit dem 9ten Januar die Landstände jur haltung eines Landtage versammslet, bessen Berhandlungen wir, so weit sie dem Publikum bekannt werden, nach Endigung desselben, erjählen wollen.

In dem Jahre 1786 find von den Steuerkapitalschuldent des Schofischen Landes 438,693 Rihle. 1 Gr. abgetragen. Neusjahr 1764 betrugen die Kapitalschulden 29,028,424 Rihle. 18 Gr. 6\frac{2}{4} Pf., davon find bis jum Schlusse der Rechnung von 1786 abbejahlt 7,643,303 Rihle. 5 Gr. 11\frac{1}{4} Pf. Es bleibt also die Schuld: 21,385,121 Rihle. 12 Gr. 7\frac{1}{4} Pf.

Da die Landstände die Bejahlung für 40,000 Mann Erups pen leisten, und die Sächsische Armee gleichwehl noch nicht 30,000 Mann fark ist, so soll die Kavalerie in diesem, Jahre mit 2 und die Insanterie im solgenden mit 15 Mann durch die Rompagnie vermehrt merden.

### 382 IX. Abriß ber Begebenheiten.

Auf dem Landtage, ber im vorigen Jahre im Meckenburg zu Malchim gehalten ift, find folgende zwen Propositionen von Seiten des Hoses gemacht: 1) Erhöhung der Kontribution zu den Landesbedürsnissen. Außer den auf befändig sekgesehten 9\(2\) Athle. für die Huse, ist noch 1 Athle. 44 Schill für dieselbige bewiuigt. 2) Beförderung der Industrie und des innern Bertehrs. Dazu wurde unter audern ein Berbot der Lumpenaussuhr auf zwanzig Jahr, und eine Auflage auf die Aussuhr der Wose auf zwöll Jahre demilligt.

Der Bischof von Ganabrück. thut vieles jur Berbesserung seines Landes. Bep Osnabrück wird ein Abwässerungsskanal gezogen, der mit dem Schlusse des vorigen Jahrs schwer 50,000 Thir. fosiete. Das Schlos wird mit einem Auswande guegebessert und verschiert, den man über 150,000 Athlr. bes rechnet. Die bisher-so viele Prozesse erregenden Gränzstreitigskiten, mit Eckelnburg und Lingens sind durch eine Romemission von Preußischer und Osnabrückscher Seite abgethan. Das ganze Land wird vermessen, und man arbeitet mit Siefer an einer Bertheilung der Gemeinheiten.

Der Berjog von Würtemberg nimmt noch immer gestehrte Reisen vor, auf welchen ihn seine Gemahlin fiete begleitet. Er ift auf eine furje Zeit in Paris in einem folschen Inkognito gewesen, bag man sein Dasen kaum geswußt hat.

Dieser Jurft hat diejenigen Theile der Grafschaft Limpurg. Saildorf, welche der Fürstin zu Leiningen und dem Grasen zu Erbach Erbach gehörten, an sich gekaust, und man glaubt, er werde den übrigen Theil gleichfalls erhalten, da dieses der einzige Weg zu seyn scheint, die Streitigkeiten zwischen den zahlreichen Allodialerben zu endigen. Hingegen fürchtet die Stadt Schwäbisch-Hall, daß ihr fünstig der Austauf des Holzes erschwert werden wurde, das sie zu ihrere Saliwerten aus dieser Grafschaft zieht.

Der Herzog von Pfalz. Iweybrücken hatte feinen Gesteimenrath und Kammerprassibenten, herrn von Kreuzer, mit Stadtarrest belegen laffen, und eine Kommisson ernannt, diejenigen Beschuldigungen zu untersuchen, weswegen berfelbe verhängt war. Er ergrif aber in ber Mitte bes Januars beimlich die Flucht, und wurde darauf mit einem Steckbriefe verfolgt, der seine Person, wie einen gemeinen Verbrecher beschreibt.

In Baaben Baadenschen waren die feverlichen Blute gerichte noch in Gebrauch ; sie find im Aufange biefes Jahrs' ausgehoben, welches 1753 fon im Baaben : Durchlachischen geschehen wer.

Nach der gedruckten gewöhnlichen Herbstrechnung des Reichekammeryerichts ist der baare Kassenvorrath ben dies sem Gericht abermals um 6435 Athle. 83 Kreuzer vermehrt. Die Einnahme der letten vier und einen halben Konat war, 41,485 Athle. 86 Kr., die Ausgade 35,050 Athle. Der game Borrath beläust sich auf 184,255 Athle. 3 Kr., von denen 120,000 Athle. ausgeliehen sind. Diese glückliche Beränderung ist seit 1763 bewürft.

In ben langen Streitigkeiten, welche die burch patrickschen Aristofratismus unterdrückten Tünnbergischen Burger
mit ihrem Magistrate haben, erschien am Ende des vorigen
Jahrs ein Reichshofrathskonflusum, welches von 14ten Dec,
datirt ist. Dem Mägistrate wurde barin das Schazungsrecht bestätigt, den Senannten des größern Raths und dez
Burgerschaft die Verweigerung der außerordentlichen Steuer,
und den erstern besonders die Verbehung der Aufgerschaft,
verwiesen, und ihnen, da der Kaistr sich die Untersuchung
der Nothwendigkeit und zwecknäßigen Verwendung derselben
vordehielte, die Leistung dieser Steuer besohen. Dem Masgistrat aber ist ausgegeben, von dem Versolge der Vorsehrung
gen, welche durch die 1756 niedergesetzte Deputation zus.

# 384 IX, Abriß der Begebenheiten.

Stadt . Dekonomie : Verbesserung getroffen worden, ju berichten , und eine getreue Anzelge von den sammtlichen jehigen Einkunften und Ausgaben, und von dem ganzen Statu activorum er passivorum, der Stadt innerhalb zwey Monaten einzusenden. — Die Genannten des gedbern Raths und die Vorlähenden. — Die Genannten des gedbern Raths und die Vorlähenden zu leißen, aber eine neue Vorstellung an den Kaiser zu übergeben, um darzuthun, daß sie die Kurgerschaft keines weges verhent hatten. Sie haben diese Gehorsamsanzeige ihrem Magistrate am öften Febr. übergeben, mit dem Jussabe, daß sie nun die Bestimmung des Lages erwarteten, an welchem sie den verlangten Ertra - Steuerbeytrag in dem Berhaltnis leisten wollten, wie es ihre versiegenden Krafte zuließen.

Die Rudforderung ber Bifcoffichen Rechte von bem Mabftlichen Stuble burch bie vier Deutschen Ergbischoffe; und die auf bem Emfer Rongres, gemachten Schluffe, werben noch mehr belebt, burch bas ungeitige Girkulare bes Dabfil. Muntius ju Coln gegen bie von ben brev geiftlichen Churfurften ertheilten Chebifpenfationen, und feine barin enthaltene Behauptung: baf felbft biejenigen Difpenfationen, die ihnen ber Babfiliche Stubl bisher jugefanden babe, nur vermoge eines funfidbrigen Inbults ausgeubt murben. Wir fonnen diefe wichtige Ungelegenheit Deutschlands bier mur fury berühren; aber wir hoffen in einem unfrer nachften Stude unfern Lefern eine tur; gefaßte Gefchichte bestenigen, mas jur Bertheidigung ber Frenheit ber Deutschen Rirche gegen bie Eingriffe bes Pabftes, von ben altern Beiten an gefcheben ift, mittheilen ju tonnen. Dier wollen wir alfo nur anmerten, bag bie bren geiftlichen Churfurften ber Rlerifen ibrer Lander bie Annehmung bes Cirfulars bes Muntius une terfagt baben. Die Erflarung bes Colnifden Sofs barüber mar bie beftigfte. Der Churfurft verbot in berfelben feiner Beifilichfeit überall tein Schreiben, Breve, Bulle u. bergl.

vam Romifden Sofe angunehmen, wenn feine Befanntmas dung und Befolgung nicht von bem Churfurften autorifirt Befanntermagfen ift eine gleiche Berfugung faft in' allen übrigen fotholifden Staaten ichon lanaft getroffen, und es muß nothwendig Erfaunen erregen, baf die weitlichen und geifflichen Rurften in Deutschland ihre Dberbobeiterechte bisber fo menig ju fchagen gewußt baben, daß fie einem Bifooffe in Rom erlauben, in ihren Lantern Befete ju geben, fie, Die fo oft ben Gingriffen ihrer Ronige Schranten arfent. und die Rechte ibrer Stande fo lebhaft befritten baben. Somohl bas Cirfulare bes Nuntius, ale anch die Berordnungen ber Churfurften bagegen fleben in folgender Schrift, Die überall Aufmertfamteit verdienet : Dem fiebt in ber tatholifden Rirche bas Recht ju, in geiftlichen Cachen m Difpenfiren? Giefen 1787. Als ber Churfurft von Coin Die Difpens über die Raften Diefes Sahre befannt machte, fo begleitete er biefelbe mit einem febr merfmurbigen Sirtenbriefe, morin er ben Gan, bag bie Bewalt ber Bifchoffe uns mittelbar ven Gott berruhre, nicht von bem Romifden Stuble, mit den gewöhnlichen, den ultraalpinifchen Ranonis ften fo verhaften Grunden bewies, damit, wie ber Dirtenbrief fagt, die unerhorten Schritte bes vorgeblichen Dabite lichen Muntius ben Rechtglaubigen feinen Zweifel gegen bas Recht ber Difpenfation erregen mochten. Die Churfurfis lichen Sofe erfengen bie Runtiusmurbe bes herrn Bacca nicht, auch hat er feine Mubien; ber benfelben gehabt, weil er fich gemeigert bat, Die fchriftliche Berficherung von fich ju ftellen, bag er wiber bie Bifchoflichen Rechte nichts un-Der Raiferliche Sof ift im Gangen in fernehmen wolle. biefen Streitigfeiten laulicht, und nimmt bie Parten ber Deutschen Surften nicht febr tebbaft. Die mabricbeinliche Urfache bievon, ift bie Ungufriebenbeit beffelben mit einigen tiefer Jurken. Gie fdrieben an ben Raifer nach bem Emfer Rongreß; und erhielten eine Antwort vom ichten Rovember 25 b c

## 386 IX. Wibrif ber Begebenheiten.

ber. Diefe enthalt amar eine allgemeine Berficherung ber Unterfinnng, aber man verweifet fie befonbers auf eine genaue Bereinigung mit ben Bifcoffen. Der Ergbifchof von Salzburg reifete felbft nach Wien, und im Bangen fcheint fein Aufenthalt bafelbft nicht gang ohne gute Rolgen gewefen . au fenn. Der Raifer hat jur Unterftunung ber Erzbifcoffe eine reichehofrathliche Deputation ernannt, die ans bem Brafibenten, Biceprafitenten und ben Reicheb. Baron vom Bartenftein, Def, Dunch und Reffel befteht, und nach einfaen Nachrichten ichon eine Borftellung an ben Nuntius bat erges ben laffen. Der Babfil. Sof verfahrt baben nach feiner gewohns lichen Art. Er fucht ben Erzbifcoffen unter ihren Guffragans Bifchoffen und ben erimirten, Gegner und fich Stuten zu ermeden, und es fcheint, als wenn er barin nicht gant une alfidlich fenn mirb. Den Bifchof von Rreifingen haben feie ne und bes Bfalt : Baprifden Soft Schmeicheleven, auch wie man fagt', bas Berfprechen eines Rarbinalstuts febr beutlich gewonnen. Eben bicfes fagt man von gattich, aber mit Unmahricheinlichkeit von Silbesbeim und Burgburg. Rach ben Italienischen Offentlichen Nachrichten ift man in Rom nicht gufrieden mit bem Betragen bes Nuntius gu . Coin, und ber Dobft foll ihm befohlen baben, fo lange burchans in biefer Angelegenheit teinen Schritt ju thun, bis ber Dabft von bem Wiener Sofe auf bie Borftellungen, bie er burch ben bortigen Muntius habe thun laffen, eine tas thegorifche Antwort erhalten habe. Inbeffen hat ber Colnilche Refibent bafelbit, ber Abt Antici, feine Stelle nieberaelegt.

So wie biefe Streitigkeit ebenfalls zu ben Beweifen gehört, bag das Joch falider Religionsgrundfine und ber hiekarchie immer allgemeiner gefühlt wird, so wie man sich
freut, wenn der Churfurft von Erier dem unvernünftigen Eiferer Werz das Predigen untersagt, der Churfurft von Edin die Universität zu Bonn nach vernünftigen Grundfähen

Miten errichtet, ber Churfurft von Mains, Die feinigen verbefferte, ber Eribifchof von Saliburg ben Mounen auf bem Monnenberge verbietet ben beliernen Balmefel am Balmfonne tage mit Tuwelen und reichen Stoffen geschmudet, bem ans Bachtigen Bolle jur Schau auszufiellen, \*) fo traurig ift es, an andern Orten noch die unwiederleglichften Bemeife ber tiefften ImmiGenheit, und bes grobften Sherglaubens ju Anden. Der Bifchof bon Lüttich bat ein Buchercenfurebift gegeben, bas eines Spanifchen Inquifitors murbig iff. Buchbanbler und Druder follen einen Ratalogus aller Bucher an ben Deputirten ber Spnobe einfenden, Die fie verligt und gebruckt haben; Dacken mit Buchern bie von auswarts bereintommen follen nur in Gegenwart bes Depus tirten geofnet-werben, ber bie verbächtigen wegnimmt: nice mand barf ben Buchhandel treiben, bet nicht von bent geifes lichen Generalvicar aufgenommen ift, und in feine Sande fein Glaubensbefenntnis und ben ihm porgefdriebenen Eid abaelegt bat, u. f. w. jum Glud feten fich bie Lanbftanbe gegen bie Ausführuif bes Chifts und man glaubt nicht , baß es in Stanbe fommen merbe.

Chen fo fonberbar find bie Nachrichten aus Bayern. Alle abgefchafte Fefttage find bafelbft und in ber Bfalt wieber hergeffellt. Die Bereichaft ber Jefuiten und ihrer Freunde mirb täglich unumfdrantter. Den jungen Grafen von Geinebeim haben meber fein Stand noch bie Berdienfte feines farglich verftorbenen Baters, bes Miniftere von Seinsbeim fcbunen Bonnen, fondern er muß Bayern verlaffen, weil er 3aus mingt ober auch Freymdurer ift. Der Sofe und Regierunge.

<sup>)</sup> Man fieht, ber Ergbifchof benet nicht mit Den. Lave ren übereinftimmend , ber gewiß gefunden haben murbe. Das Der Cfel in Chrifti Chre aufgestellt gewefen fep.

ber. Diefe enthalt tmar vine am Unterftunung, aber man gembellet ! naue Bereinigung mit ben Bifchiff. Sathburg reifete felbft ment Bien, mm fein Aufenthale bofeibift mitte dans with ju fenn. Der Raifer bot inr ifmer! eine reichehofratbliche Deputation Prafibenten , Bicepraficentin um Bartenfiein, Def, Manch mut Gene ber Machrichten ichen eine Bornolung ben laffen. Die Mabat, Dut neren liden Urt. Er ficht terrambiff dir ---Bifdiffen und ben grimteten meden , und es fchelet , ale ...... gladlich fenn mirb. Den Fifde mit ne and the man; many, mande

Jo wie biefe Striffatelt ebenfall in aber, von bie Joch falfcher Reitelomern farchie immer allgemeiner gefählte in gent, wenn ber Efurfarit von Trier ellerer Mers bes Prebigen unterfall in die Universität ju Gent nom

Rab fdmmtlich in Seffifde Dienfte getreten, baufig mit Monneement. Der Oberftlieutenant Colfon ift mit einer Buis last von 600 Rebir. Dberfier geworben. Die vermittmete" Brafin vermeigerte es fanbhaft, ale biefer Dificier von ihr veret langre, fie follte bem Rommanbanten von Wilhelmfrein, bem braven Angitaln Roftmann, Befehl jur Uebergabe ber fleis nen Teffung ertheilen. Die Seffen baben Ranonen gegen biffethen aufgeführt. Der Landgraf bat, noch offentl. Dache richten, bem jungen Grafen von Buckeburg eine jabrliche Wenfin non 20000 Dithir, und ein Regiment, ber verwittmeten Graffin 24000 Mithir, und bem Landgrafen von Seffenphilippes and, eine labrliche Bulane pon 4000 Athle, angeboten. Aufelaennnen in blefer Coche finber man noch in bem gten Eb, bes wielerichen Somillenftgaterecht. 218 in bem Seffentaffelichen Lebnbriefe u. 1749. Friedrich Ernfis Dachfommen nicht mit shoefdloffen murben, und ter Graf fich an ben Reichebofe enth wantbre, fo erhielt berfeibe beit jeten Inl. 1753. und oten noires porthellhafte Manbate und bie gebetene Manutenems million auf bie ausfdreibenben garffen bes Weftphalifchen Da Beffen in Abficht ber Abanderung bes Lebnmitten felitete , fo murbe es in ben Danbaten und niten Dan 1757. in Betitorio ges

annot, fie fowen foger butte iff bom Refenten verflofter

# 388 IX. Abrif der Begebenheiten.

rath 3mack ift aus dem Lande geftächtet, weil man entdecke, baß er Illuminat fen; seine Guter sind mit Arrest belegt. Die Folgen die die Maaßregein dieser Art auf den sittlichen Ebarafter der Nation haben, werden unter andern badurch sichtbar, daß durch ein Chursurst. Restript an alle Obrigkeis hat besohlen werden mussen, die Strafen gegen Räuber und Motder zu schängen, und anstatt Geschnigtes Lebensstrafe zu verhängen. Eine im Publikum herumgegangene Worstellung von den Landständen wird für unecht erklärt.

Bu bemjenigen mas mir oben von ben Schanenburgifchen - Successionsftreitigkeiten fcon gewelbet haben, tonnen wir noch folgendes himpfugen.

Mis bie Beffifchen Eruppen fich Budeburg naberten, fo wollte fich ber Rommanbant bafelbft Major Etienne im Schloffe mehren, aber die Regierung verbot es, und begnugte fic mit einer Broteftation burd Rotarien und Beugen. ver welches-eine Korberung von 180,000 Rthle. batte machte Bortebrung Sagenburg ju befegen, aber es beift, ber Landgraf babe biefes Geld bejablt. Die vermittmete Grafin mar in Raffel, ale ihr Gemahl frant murbe, und fam erft wruck als er icon tobt mar. Gie weigert fich ftaubhaft bas Schlof au verlaffen : aber ber junge Graf ift von bem Regierungs: rathe v. Sabicht nach Minben ju bem Brn. Gebeimenrath v. Rebeder gefand ber ein Guth ju Dengen befigt und baber ein Buckeburgifcher Bafall ift. Das Archiv und die mitaes fandten Rofibarfeiten find von ber bortigen Regierung in Berwahrung genommen. Der Rorper bes perftorbenen Grafen lag bis jum 23ften obne Begrabnis, ba bie Grafin erflarte, fie batte fein Gelb zum Begrabnis, weil man ihr alles perfies gelt babe, und die Rommiffarien fich weigerten die Untoffen Dan zu bezahlen. Dan bat die Grafin bewogen alle ibre Dille tair und Civilbeamten ibrer Pflicht ju entlaffen, und fie finb'

find fammtlich in Seffifche Dienfte getreten, baufig mit: . Avancement. Der Oberftlieutenant Colfon ift mit einer Zulage von 600 Rthir. Oberfter geworben. Die verwittmete: Grafin verweigerte es frandhaft, ale biefer Officier von the versi langte, fie follte ben Rommanbanten von Bilbelmficin, bem braven Rapitain Roftmann, Befehl jur Uebergabe ber fleis nen Keffung ertheilen. Die Beffen baben Ranonen gegen. biefetben aufgeführt. Der Landaraf bat, nach offentl. Dade richten, bem jungen Grafen von Buckeburg eine jabrliche Pens fion von 20000 Rthir, und ein Regiment, ber verwittweten Grafin 24000 Rthir, und dem Landgrafen von Beffenphilippes' thal, eine idhrliche Zulage von 4000 Athle, angeboten. Auffla-' rungen in biefer Cache findet man noch in dem aten Eb. bes' Molerichen Ramilienftaaterecht. Als in bem Seffentaffelichen Lehnbriefe v. 1749. Kriedrich Erante Machfommen nicht mit eingeschloffen murden, und ber Graf fic an ben Reichsbofrath mandte, fo erhielt berfeibe bent iten Inl. 1753, und oten Manits4. vortheilhafte Manbate und bie gebetene Manutenenis fommiffion auf die ausschreibenden gurften bes Weftphalifden, Rreifes. Da Seffen in Absicht ber Abanderung bes Lebus briefes Darition leiftete, fo murbe es in ben Manbaten v. 27ften May 1756, und titen May 1757, in Betitorio geal fount.

#### Preuffische Monardie.

Auffer bem im vorigen Monate angeführten Berbemanisfest ift noch ein Berbereglement auch vom isten Jebr. erschiesnen. Das Manisek ift darin noch mehr auseinanderaesent, und verschiedenes hinzugethan. Die Berbeofficiere muffen durchaus ihre Regimentsuniform tragen. Allen Goldaten ist bas heprathen erfaubt; fle sollen sogar dazu aufgemuntert, wergben, und es ist dem Rekruten verstattet seine Brant ober Frau mit zum Regiment zu nehmen. Der Rekrut darf nicht über

### 382 IX. Abriß ber Begebenheiten.

Auf dem Landtage, ber im vorigen Jahre im Meckensburg zu Maldim gehalten ift, find folgende zwey Proposistionen von Seiten des Hoses gemacht: 1) Erhöhung der Kontribution zu den Landesbedürfnissen. Außer den auf bes Kändig sekgesehten 93 Athle. für die Huse, ist noch i Athle. 44 Schill. für dieselbige bewilligt. 2) Beförderung der Industrie und des innern Verkehrs. Dazu wurde unter aus dern ein Verbot der Lumpenaussinhr auf zwanzig Jahr, und wine Aussage auf die Aussuhr der Wose auf zwölf Jahre bewilligt.

Der Bischof von Ganabrück, thut vieles jur Verbesserung seines Landes. Bep Denabrück wird ein Abwässerungsstanal gezogen, der mit dem Schlusse des vorigen Jahrs schont 50,000 Khlr kofiete. Das Schloß wird mit einem Aufwande ausgedoffert und verschiert, den man über 150,000 Kthlr. bes rechnet. Die bisher-so viele Prozesse erregenden Gräufkreitigsteiten, mit Eckelnburg und Lingenssind durch eine Kommission von Preußischer und Denabrückischer Seite abgethan. Das ganze Land wird vermessen, und man arbeitet mit Siefer an einer Vertheisung der Gemeinheiten.

Der herzog von Würremberg nimmt noch immer- gelebrte Reisen vor, auf welchen ihn seine Gemahlin ftete besgleitet. Er ift auf eine furze Zeit in Paris in einem folchen Inkognito gewesen, bas man sein Daseyn kaum ges wußt hat.

Dieser Jurit hat diejenigen Theile der Grafschaft Limpurg-Gaildorf, welche der Fürstin zu Leiningen und dem Grasen zu Erbach Erbach gehörten, an sich getauft, und man glaubt, er werde den übrigen Theil gleichfalls erhalten, da dieses der einzige Weg zu sepn scheint, die Streitigkeiten zwischen den zahlreichen Allodialerben zu endigen. Hingegen fürchtet die Stadt Schwäbisch-Hall, daß ihr fünstig der Austauf des Holzes erschwert werden würde, das sie zu ihren Salzweiten aus dieser Grafschaft zieht.

Der herzog von Pfals. Imeybrücken hatte feinen Geheimenrath und Kammerprasidenten, Herrn von Kreuzer, mit. Stadtarrest belegen lassen, und eine Kommision ernannt, biejenigen Beschulbigungen zu untersuchen, weswegen berfelbe verhängt war. Er ergrif aber in ber Mitte des Januars beimlich die Aucht, und wurde darauf mit einem Steckbriefs versolgt, der seine Person, wie einen gemeinen Berbrecher beschreibt.

In Baaben Baabenschen maren die feverlichen Blute gerichte noch in Gebrauch; fie find im Aufange dieses Jahrs ausgehoben, welches 1753 schon im Baaben : Durchlachischen geschehen war.

Nach der gedrucken gewöhnlichen herbstrechnung des Reichskammergerichts ist der daare Kassenvorrath ben dies sem Gericht abermals um 6435 Athle. 83 Kreuzer vermehrt. Die Einnahme der letten vier und einen halben Monat war, 41,485 Athle. 86 Kr., die Ausgade 35,050 Athle. Der game Borrath beläust sich auf 184,255 Athle. 3 Kr., von denen 220,000 Athle. ausgeliehen sind. Diese glückliche Beränderung ist seit 1763 bewürkt.

In ben langen Streitigkeiten, welche die burch patricisschen Ariftokratismus unterdruckten Tüvnbergischen Burger mit ihrem Magistrate haben, erschien am Ende des vorigen Jahrs ein Reichshofrathskonflusum, welches von 14ten Dec, datirt ift. Dem Magistrate wurde darin das Schanungsrecht bestätigt, den Genannten des größern Raths und dez Burgerschaft die Verweigerung der außerordentlichen Steuer, und den ersten besonders die Verbenung der Burgerschaft, verwiesen, und ihnen, da der Kaiser sich die Untersuchung der Northwendigkeit und zwecknäßigen Verwendung derselben vordehielte, die Leistung dieser Steuer besohten. Dem Massiskrat aber ist ausgegeben, von dem Versolge der Vorkehrung gen, welche durch die 1756 niedergesetzte Orputation zus.

## 386 IX. Abrif ber Begebenheiten.

ber. Diefe enthalt gwar eine allgemeine Berficherung ber Unterftanna, aber man verweifet fie befonbers auf eine genaue Bereinigung mit ben Bifcoffen. Der Eribifchof von Satzburg reifete felbft nach Wien, und im Gangen icheint fein Aufenthalt bafetbit nicht gang ohne aute Rolgen gewefett . au fenn. Der Raifer hat jur Unterffunung ber Eribifcoffe eine reichshpfrathliche Deputation ernannt, die and bem Brafibenten, Biceprafitenten und ben Reicheb. Baron von Bartenftein, Deg, Munch und Reffel befteht, und nach einigen Nachrichten ichon eine Borffellung an ben Muntius bat erdes ben laffen. Der Babftl. Sof verfahrt baben nach feiner gemobne lichen Art. Er fucht ben Ergbifcoffen unter ihren Guffragans Bifchoffen und ben eximirten, Gegner und fich Stugen ju erweden, und es fcheint, als wenn er barin nicht gang une aludlich fenn wird. Den Bifchof von Rreifingen haben feie ne und bes Pfalt Baprifchen Soft Schmeicheleven , auch wie man fagt', bas Berfprechen eines Rarbinaletute febr beutlich gewonnen. Eben bicfes fagt man pon gattich, aber mit Unwahrscheinlichfeit von Silbesheim und Burgburg. Rach ben Italienischen offentlichen Nachrichten ift man in Rom nicht gufrieben mit bem Betragen bes Muntius gu Coln, und ber Dabft foll ihm befohlen haben, fo lange burchaus in biefer Angelegenheit feinen Schritt ju thun, bis ber Dabft von bem Wiener Sofe auf die Borftellungen, bie er burch ben bortigen Muntius babe thun laffen, eine tas thegorifche Antwort erhalten babe. Indeffen hat ber Cole nifche Refibent bafelbft, ber Abt Antici, feine Stelle niebergelegt.

So wie diefe Streitigkeit, ebenfalls zu ben Seweisen gebort, bas das Joch fallder Religionsgrundfige und ber hie rarchie immer allgemeiner gefühlt wird, so wie man sich freut, wenn der Churfurft von Erier dem unvernünftigen Eiferer Werz das Predigen untersagt, der Churfurft von Ehin die Universität zu Bonn nach vernünftigen Grundläten

Anen errichtet, ber Churfurft von Mains, Die feinigen verbefferte, ber Erzbifcof von Saliburg ben Nonnen auf bem Monnenberge verbietet ben bolgernen Balmefel am Balmfonne Lage mit Tuwelen und reichen Stoffen gefdmudet, bem ans Bachtigen Bolte jur Schau auszufiellen, \*) fo traurig ift es, an andern Orten noch bie unwiederleglichften Demeile ber tiefften Umwiffenheit, und bes grobften Sberglaubens gu finden. Der Bifchof bon Lüttich bat ein Buchercenfurebift negeben, bas eines Spanifchen Inquifitore murtig ift. Die Buchhanbler und Druder follen einen Ratalogus aller Bucher an ben Deputirten ber Synobe einfenden, Die fie verlegt und gebruckt haben; Dacken mit Budern bie von auswarts bereintommen follen nur in Gegenwart bes Depus girten geofnet werben, ber bie verbachtigen wegnimmt; nicmand barf ben Buchbanbel treiben, ber nicht von bent geiffs lichen Generalvicar aufgenommen ift, und in feine Sande fein Glaubenebefenntnis und ben ihm vorgefdriebenen Eid abaelegt bat, u. f. m. jum Glud feten fich bie Lanbftanbe gegen bie Ausführung bes Chifts und man glaubt nicht , bas es in Stanbe fommen merbe.

Chen fo fonberbar find bie Nachrichten aus Bayern. Alle abgefchafte Sefttage find bafelbft und in ber Pfals wieber bergeftellt. Die Berichaft ber Jefuiten und ihrer greunde mirb täglich unumfchrantter. Den jungen Grafen von Geinebeim haben weber fein Stand noch die Berbienfte feines Edralich verftorbenen Baters , bes Minifters von Seinsheim fcuben tonnen, fonbern er muß Bapern verlaffen, weil er 3aus mingt ober auch Kreymaurer ift. Der Sof a und Regierunge-

Man fieht, ber Eribifchof benft nicht mit Ben. Lavas ren übereinftimmend , ber gewiß gefunden haben murbe, daß der Efel in Chrifti Chre aufgestellt gewefen fep.

#### 388 IX. Abrif ber Begebenheiten.

path 3 mack ift aus dem Lande geflüchtet, weil man entdecke, baß er Illuminat sep; seine Guter find mit Arrest belegt. Die Folgen die die Maahregein dieser Art auf den sittlichen Ebarafter der Nation haben, werden unter andern dadurch sichtbar, daß durch ein Chursurfürfil. Restript an alla Obrigkeis hat besohlen werden mussen, die Strafen gegen Räuber und Möttder zu schängen, und anstatt Gesangeis Lebensftrase zu verhängen. Eine im Publikum herumgegangene Borstettung von den Landständen wird für unecht erklärt.

Bu bemienigen mas mir aben von ben Schauenburgifchen Succeffioneftreitigkeiten icon gewelbet haben, tonnen wir noch folgendes bingufugen.

Mis Die Beffifchen Eruppen fich Budeburg naberten, fo moute fic ber Rommandant dafelbft Dajor Etienne im Chloffe mehren, aber bie Regierung verbot es, und begnugte fich mit einer Broteftation burch Rotarien und Beugen. per welchesseine Korberung von 180,000 Rthir. batte machts Borfebrung Sagenburg ju befegen, aber es beißt, ber Landgraf habe biefes Gelb bejahlt. Die vermittmete Grafin mar in Raffel, als ihr Gemabl frant murbe, und tam erft wruck als er icon tobt mar. Gie meigert fich faubhaft bas Schlof au verlaffen : aber ber junge Graf ift von bem Regierungsrathe p. Sabicht nach Minben ju bem Brn. Gebeimenrath p. Rebeder gefand ber ein Guth ju Denjen befigt und baber ein Buckeburgifcher Bofall ift. Das Archiv und bie mitgefandten Rofibarfeiten find von ber bortigen Regierung in Bermabrung genommen. Der Rorper bes verftorbenen Grafen lag bis jum 23ften pone Begrabnis, ba bie Grafin erflarte, fie batte fein Gelb zum Bearabnis, weil man ihr alles perfies gelt babe, und bie Rommiffarien fich weigerten bie Untoffen bain ju bezahlen. Dan bat bie Grafin bewogen alle ibre Milis 'tgir und Civilbeamten ihrer Pflicht ju entlaffen , und fle

find fimmtlich in Seffifche Dienfte getreten, baufig mit: . Avancement. Der Oberfilieutenant Colfon ift mit einer Zulage von 600 Rtblr. Dberfter geworben. Die verwittmete: Grafin verweigerte es ftanbhaft, ale biefer Officier von ihr versi lamite, fie follte bem Rommanbanten von Wilhelmftein, bem braven Rapitain Roffmann, Befehl jur Uebergabe ber fleis nen Reffung ertheilen. Die Deffen baben Ranonen gegen biefelben aufgeführt. Der Landgraf bat, nach offentl. Dache richten, bem jungen Grafen von Buckeburg eine jahrliche Penfion von 20000 Rthlr. und ein Regiment, ber verwittweten Graffin 24000 Rthir, und dem Landgrafen von Deffenphilippes' thal, eine jahrliche Bulage von 4000 Athle. angeboten. Aufflas' rungen in biefer Cache findet man noch in dem aten Eb. bes' Moferichen Kamilienftaaterecht. Als in bem Seffentaffelichen Lehnbriefe v. 1749. Kriedrich Erand Nachkommen nicht mit. eingeschloffen murden, und ter Graf fic an ben Reichsbofrath manbte, fo erhielt berfelbe bent iten Inl. 1753, und oten Manirca portheilhafte Manbate und bie gebetene Manutenenis fommiffion auf die ausschreibenden gurften bes Weftphalifchen, Da Seffen in Abficht ber Abanderung bes Lebus Rreifes. briefes Barition leiftete , fo murbe es in ben Manbaten v. 27ften May 1756, und titen May 1757, in Petitorio geal dust.

#### Preufische Monardie.

Auffer bem im vorigen Monate angeführten Berbemanisfest ift noch ein Berbereglement auch vom isten Febr. erfciesnen. Das Manifest ift darin noch mehr anseinanderaesent, und verschiedenes hinzugethan. Die Berbeofficiere muffen burchaus ihre Regimentsuniform tragen. Allen Soldaten ift bas heprathen erfaubt; sie sollen sogar dazu aufgemuntert, wergen, und es ist dem Refruten verstatet seine Brant ober Brau mit zum Regiment zu nehmen. Der Refrut darf nicht

#### 392 IX. Abrif der Begebenheiten.

Seftellten das Strafurtheil ju fatten ift. Dadurch merben also alle ditere Gesete, welche jur Befimmiung der Unbereschen und Strasen ergangen sind, ausser Krast gesetzt und aufzehden, und foll auf dieselben nur ben benzenigen Strafourtheilen Rücksicht genommen merden, welche ben jedem Krisminalgerichte über Kriminalverbrecher ergehen, die jur Zeit des überkommenen Gesenbuchs bereits in Berhaft waren. Insbesondre aber werben die Kriminalrichter hiermit angeswiesen, kunftig ihr Amt nur gegen diesenigen zu handeln, die wegen eines in diesem Gesets ausgedrückten Kriminalversbrechen ben dem Kriminalgerichte einkommen. Gegeben Wien den isten Jan. 1787.

Die Lobesftrafe ift allein benm Militair, und mo nach Stanbrecht verfahren wird, nicht aufgehoben, und alebaun ber Strang fefigefent. Aufferdem find Die Rriminalftrafen Ancomieben im Beiangnis, Gefangnis mit offentlicher Arbeit. und ohne Diefeibe, Stod's Peitfchen - und Ruthenftreiche. Musftellung auf die Gdandbubue, nat Brandmarfung. Das Mermigen bes Berbrechere ber beleidigten Majefidt unb bes Randesverrathers wird eingezogen, und er wird mit lanabans erndem Befangnis beftraft. Singegen wird ein Aufruhr ber gefährliche Solgen hat mit dem Tobe und Ronfiscirung ber Guter bestraft. Der Dorb mit Aufdmiebung in einem les benstangen Befangnis. Der Derausforberer im Duell wirb. menn er feinen Gegner tobtet, als ein gemeiner Dorber behandelt, ber Berausgeforderte mit Gefängnis und öffentlis der Arbeit beftraft. Die Policepverbrechen werben ebenfalls mit forperliches Strafen belegt, und nur auf verbotene Spiele ift eine Geldftrafe von 300 Dufuten gefest. terbrechung gottestienflicher Sandlungen ber berrichenden und ber gebulbeten Religionen, wird mit Gefangnis unb Schlagen bestraft, und ber Gotteslafterer ins Louhaus ges fperet. Der Affininalrichter fann die vorgeschriebene Gerafe #3d3df

weber icharfen noch lindern, noch wegen ber Ausgleichung unter ben Parehepen aufhrben.

Die Bankogedbel follen kunftig burch gang Ungarn nicht nur in allen Landeskaffen als baares Gelb angenommen, fone bern auch, wenn es ber Inhaber verlangt, realisirt werben.

Nach ber jenigen Einrichtung in blefem Reiche find in jedem Romitate zwen Bicegefpann, 2 Notarien, 1 Regiffra. 2 tor, 2 Fiebel, 1 Einnehmer, 1 Kontroleur, 3 ober 4 Unter, einnehmer, mehrere Stuhlrichter, mehrere Chirnryen, 1 hebe: amme und mehrere Husaren und Bothen.

Die Königs. Greyftabte in Ungarn follen funftig in Poet licepangelegenheiten ber Gefpannichaft, in ofonomischen ber Königl. Rameralabministration untergeordnet senn. Die unmittelbare Abhangigfeit dieser Stadte von ber Rönigl. Statthalteren hort badurch auf. Schwerlich wird ihnen bies' fe Abanderung angenehm sepit.

In Ungarn find jest 59 Gymnasien, 5 Akademien und eine Universität. Es studieren darauf zusammen 7100 Jungstinge. Auf der Universität studieren 910 Theologie und 350 die übrigen Wissenschaften. 426 Stipendiaten erhalten jeder jährlich 260 die 160 Fl. welche Gelder die Interessen des Bonds sind, den die 1784, ausgehodenen. 17 Erziehungshäusser oder Konvicten besaffen. Das Kapital betrug 1,654,380 Fl. welche jährlich 81,279 Fl. abwersen.

Durch eine Kapferl, Berordnung werden kinftig alle den Rickern und Stiftern jugehörige Forften und Waldungen von dem R. R. Oberforft und Waldamte verwaltet, und die eins kinfte werden den Klöftern und Stiftern in billigen Zahtuns gen vergutet. Der Kapfer behandelt hier die Klofter abermals fo, daß er ihren rechtmäßigen Vringthesit, seinen angenome zieten. Portef. 1787. 3. St.

# 394 IX. Abrif ber Begebenheiten.

menen Grunbfahen gemäß, ber Beforberung bes allgemeinen Befrens aufopfert; ein Sah, gegen welchen fich eben fo viel fagen laft, als bafür ift.

Deffentliche Racisichten behanpten, bas die Bevölkerung von Wien unter ber jesigen Regierung um 26000 Menschen zugenommen habe. Dieses wurde nur alsbenn ein großer Gewinn fenn, wenn nach Proportion die Prodimen eben so nu Menschenzahlen gewonnen haben. Die Zahl der Gestow benen in Wien betrug, 435 todtgeborne Kinder mit einges rochnet, 21006 und ber Gebohrnen 9372.

Der Kapfer uimmt auf feiner Reise einen Kaplau mit, und es find Wickgewinde ringepackt, um unterwegens Meffe laten zu können.

Der Bischof von Rosenau ift mit einer Strafe von 500 Dutaten ben feinem Bisthum geblieben.

Der Kapfer hat den in Wien aufdfigen Franzosen die Don gatheenfliche in Wien jum Gottesbient in ihrer Sprache einserfunt.

Den Entwurf zu einer allgemeinen Alrchenkiturgie ber Protestauten ist von dem Kapfer mit hinzugesügtem Lob gestillige. Die Wittwen ber ben ben protestautischen Konsistorien angestellten Beamten, find von dem Kapfer Pensisassischi erklatt.

Es giebt eine gemiffe herofratische Berühmtheit die man burch eine Reihe von boffen Thaten erwiebt. Der Ibbe Ubenlatter, einer ber vornehmften Angeber ben ber Defterreichschen Regierung, hat sie in einem so hohen Grabe erlangt, daß er es nicht mehr wagen barf in eine öffentliche Gesellschaft in kommen. Er war Schuld baran, daß sich neulich ein Gesandter der hoffanilen, ben er selbft zuerft zur Untrene vera fährt hatte, entfeibte und er war underschämt genng um beit Dienft beffelben anzuhalten. Ein andrer Kapferl. Raffenbea amter ift in die Lurfen entflohen, und Mohammedaner ges worden.

Der pabfiliche Nuntius am Brüßler Hofe hat es niche nur gewast, die pabfil. Gulle die das Buch, was ist den Pabst? verdammt, ohne Erlaubnis zu publiciren, sondern mant beschuldigt ihn auch eines geheimen Autheils an einem vorges sallenen aufrührerlichen Tumult der Studenten in Löwen. Die Gouverneure von den Oesterreichschen Niederlanden habem ihn daher durch den Staatssefreraat Den. v. Krumpipen des sehlen lassen, sich innerhalb zugen aus Brüßel, und ins merhalb zu Tagen aus den Niederlanden zu entfernen. Es ist am 19ten Jeder. nach St. Trow im Lüttichschen gegangen.— Der Gras von Belgiojos ist nach den Niederlanden zurückzes reiset.

Die Pringeffin Glifabeth von Burtemberg bat Die Rape feel. Burg noch nicht bezogen.

### Frankreich.

Der große Minister Karl Gravier Graf von Bergennes, webentlicher Staatsrath, Ebef bes Königl. Rathe ber Jinausgen, Minister und Staatssetrair des Bepartements der answärtigen Angelegenheit ift in det Nacht vom raten zu Berfailtes im ögsten Jahre seines Alters gestorben. Seine Berluft-ift nicht nur für Frankreich, sondern für gang Eurospa wichtig. Er war im Santen friedliebend, aber besonders hatte er richtige Grundflige in Absicht des Bleichgewichts vom Europa. Es ist bekannt was er in dieser Absicht in den Streisgietzen zwischen dem Angler und Holland that, und wie en allein die machtige Breitruissche Parthei verhinderte, solche

# 396 IX. Abrif der Begebenheiten.

Maakregelt ju nehmen, die dem Rapler Krepheit gelaften batten, nach Willtung ju versahren. Der-Graf von Monte proting, Kommandant von Bretagne, ift wiederum jum Staats-lefretair und Minister der auswärtigen Angelegenheiten em nannt, ein den der Nation beliebter Mann, und der in den Leine geringe Augheit erfordernden Unterhandlungen mit den Ständen von Bretagne stels sehr glücklich gewesen ist. Man hat indessen nicht unterlassen die Gewesen ist. Man hat indessen nicht unterlassen die Gewalt des Hen. v. Breteuil bey dieser Gelegenheit auszudehnen, und ihm sind vetschiebene Provinzen bevselegt, die der Pr. v. Wergemes bestaß. Hr. v. Kalomu und Dr. v. Bretevil sind ebenfalls died bet in Steeltigteiten zewesen, aber der Graf von Montmos vin hat sie zu einer Ausschhung bewogen.

Die Versammlung der Notablen hat am 22sten Febr. den Ansang genommen. Am 19ten hielt der König eine Kommitzee, ber der die Minister, einige Staatsrathe, und einiga Notablen gegenwartig waren. Der Hr. v. Ralonne legte harin seinen Plau weitstauftig vor und die Sigung dauerte seihe und eine halbe Stunde. Der König schrieb am folgenden Tage an diesen Minister, daß seine Nede einen solchen Eindruck auf ihn gemacht habe, daß er die Nacht nicht habe schlafen können.

Die Erdinung ber Versammlung ber Notablen geschah mit großer Feperlichkeit. Der König hörte vorher Wesse und sihr in Domp in die Versammlung. Er nahm seinem Platz auf bem Ehrone und seinen Brüder auf bepden Seiten in Lehne flühlen. An ihren Seiten waren Sante, worans die Prinzen von Geblüte saken, ben ihnen die berden gestlichen Pairs der Erzb. v. Rheims, und der Visch v. Sangres; die meitelichen Pairs besauben sich an der andern Seite. Darauf folgeten die Marschille von Frankreich auf der einen, und der Abel auf der andern, dann die Erzbischse und Bischsse auf

der einen und bie Magistratspersonen auf ber andern Seite. Die Maires der Stadte ftanden gegen dem Throne über. Der Siegelbewahrer saß auf einem Stuhle am Ende der Tapete des Throns, weiter hetunter die Staatesetratire, darauf der Beneralkontroleur, und endlich die Sekretaire der Bersammslung. Den Thron umgaben der Kapitain der Leibwache, die Kronbedienten, die Staatsrathe u. a. m. Die Bappenkerrolbe kniecten zwischen den Staatssekretairen, der Oberceres monienmeister stand an der Seite, und der Oberkammerhetr am Fuße des Throns. Der König erösnete die Versammelung mit solgender Rede:

Dach bem Beviviele meiner Borfabren, und befonbers bes Sauvtes meiner Linie, beffen Rame ber Ration fo theuer ift, und in beffen Aufftapfen ju treten ich fets bemubt fon werte, babe ich fie jufammengerufen, um ihnen meine Ente murfe für bas Wohl meines Bolts mitzutheilen. Ich babe in ben Grundgefenen bee Reiche Die Mittel gefücht, burch melde ich eine billigere Bertheilung ber Auflagen feftfegen. bie bruckenben Abgaben aufheben, und eine befre Ordnung in die Bermaltung ber Finangen bringen tonnte, und babe. nach ber reiflichten Ermagung Maafregein genommen ju Diefem Smed ju gelangen, Die ihnen mitgetheilt werben fole lan, und über beren Ausführung ich fie ju Rathe jichen will Mon ibrem Gifor erwarte ich , baß fie jur Unterftugung meis ner paterlichen Furforge fur meine Unterthanen, jebes befonbre Intereffe aufgeben werben, und bag jebe ihrer Bemabungen jur Beforderung bes allgemeinen Beffen Imeden. Mein Siegelbemahrer wird ihnen bas übrige fagen. mirb.

Sieraufredeten der Siegelbewahrer, der Generalfontroleur, der Erib. v. Thoulonfe, der erfte Prasident bes Parlements, und der Eribische von Narbonne. Die Rede des Beneralfontroleurs danerte 3 Stunden und er feste darin das allges

### 198 IX. Abrif ber Begebenheiten.

meine feines groken Beranberungeplane auseinanber. Die Sikung endigte fich nach biefen verschiedenen Reben, nach-Dem fie von 12 his 2 Uhr gedauert batte. Die Berathschlas sung über die Entwurfe find febr vernünftig unter verfchies benen Rommitteen vertheilt. Die von Beit ju Beit ber allsemeinen Berfammiung von bemienigen Bericht abflatten werben, was fie abgehandelt haben. in biefen allaemeis nen Werfammlungen praffbirt ber Graf von Provence die teftet Bruber bes Ronigs , und er bat fie am aten erofe met. Da er ber Berfamming Verfchwiegenheit empforlen hat, fo merben ihre Berbanblungen wohl nur Studweife im Publikum befannt werben, bis die Refultate bavon am Lage liegen. Auch die Entwarfe bes Den, v. Salonne merben verfcbieden angegeben, bod fimmt man in folgenben über. ein: die Einführung einer Abgabe in Natura von allen Probuften, Die jedermann, auch ber Adel und Die Beiftlichfeit Beben foll; Die Ginführung von Brovingial und Municipale verlammlungen, jur Berathichlagung über bas Lofalbefte : Ere Teichterung ober Aufbebung verschiebener jegigen Abgaben ; Aufbebung ber Granifolle, und ber Bureaux an ben Grangen; Berwandlung ber Königl. Domainen in Lebngüter: Frenheit bes Getrapbebandeles und Aufhebung ber Korveen. Andere. worunter jum Beofviel Die Anfbehung vicler Rlofter jur Bes sahlung ber Schulden ber Beifilichfeit; die Einschränfung und Reformirung bes Rinigl. Sofftaats; bie Biederherftele Jung ber burgert. Rechte ber Reformirten u.a. geboren, fcheinen noch zweifelhaft gu fenn. Da übrigene biefer Abrif ber Be-Bebenheiten nicht beftimmt ift, eine jebe mabre ober unmahre Beitungenadricht aufzuraffen, nub um bas Berbienft ju rubmen , eine Sache etwas fruber eriablt ju baben, jeben Mos mat jebn eridbite Nadrichten ju verbeffern und ju wieberrus fen , fondern bem Lefer ein mabres , treffendes und bleibene bes Semabibe von folden mertwärdigen Thatfachen au lies fern,

feen, die aufbewahrt in bleiben verbienen, fo enthalten wir uns vieles bierberinfenen, mas die vor uns liegenden Bulles tine und Briefe von biefem Reichstage fagen, wie mir ben andern Gelegenheiten fcon oft gethan baben. Das einzige wollen wir noch bingufugen, bag bas Unternehmen bes Generalfontroleure nicht nur einen auffererbentlichen Duth und eine nicht ju erfcutternbe Standhaftigfeit, fonbern auch ungemein viel Rlugbeit erforbre. Denn er mirb in febr vielen von feinen Dagfregeln, ben Abel, einen großen Eheil bes Soft und bie Beiftlichteit gegen fich baben, und men muß ibm mehr Giud munfchen, als Turgot und Necker gehabt baben. Die Befchreibung welche br. p. Palonne in feiner Rebe von bem Buffande ber Stramen macht, als'er ihre Bermale tung übernahm, ift traurig. Er fand 300 Millienen Schulben bie fogicich bejahlt werben mußten, 176 Millionen auf bas folgenbe Cabr anticipiet, und einen jabrlichen Defett von 20 Millionen in Einnahme und Ausgabe. Erunterlaft nicht Die Berbefferungen biefer Uebel ju ergablen.

Die Esconiptenkasse ist noch nicht mit dem Minister in Ordnung. Er hat sie zu einem ungemein wichtigen Schritts genöthigt. Diese Bank die bisher nur aus 5000 Aktien und einem Rapital von siedzehn und eine halbe Millionen Livr. bestand, hat auf einmal 20,000 Aktien zu 4000 Livr. kreiret, pon welchem Gelbe sie dem Könige 70 Millionen zu 4 und ein halb geliehen hat. Eine eben so große als gesährliche Opea zation!

Der Rath ber großen Kammer bes Parifer Parlements Hr. Mobert be St. Vincent, hat am 9ten Jebr. bie ungluckliche Lage ber Protestanten in Frankreich in einer langen Rede so lebhaft geschildert, daß das Parlement beschloffen hat. darüber an den Lönig Vorsiellungen zu thun.

# 400 IX. Abrif ber Begebenheiten.

1786. find in Paris gebobren 19,847 Rinder, geftoben 18,665 Menfchen, verhepr. 5322 Paar. Unter ben Gesbohrnen waren 5824 Findellinder. Die Jahl der; nigen Personen die in geiftliche Orden treten, wird allenthalben imp mer geringer. Im 1786sten Jahre legten 98 Personen die Gelübbe ab, 17 weniger als im vorigen Jahre.

#### Vereinigte Wieberlanbe.

Der Anschein zu einem Ausbruche zwischen ben bieben Parthepen gegen ben sten Marz, ben Geburtetag bes Primsen von Oranien, war so groß, daß die Deputirten ber Statts Harlem und Dorbrecht bev den Staaten von Holland fich weigerten in Haag zu bleiben, wenn man nicht haselbst die Garnison verstärkte. Sie brangen barauf, baß diese burch die Einrückung bes Salmschen Aorps geschehen sollte; allein bie übrigen Stande verwarfen dieses letzte völlig, bewisigeten aber die Einrückung von 2 Bataillons v. Pabst und v. Bysland und etwa 200 Mann Aavalerie. Indessen ist ber ste Marz ohne alle Bewegung in irgend einer Stadt von Holland hingegangen. Die Deputirten der bevoen genannten Städte sind auch zu der Versammlung der Staaten zurücksetehet.

Die antivranische Parther erklarte die Abreise des Baston von Gorg für eine Folge der Hartnackigkeit des Prinzen von Oranien, und für einen Beweis der Ungufriedenheit des Königs von Preussen mit derselben. Die privilegirte Berlisuer Zeitung hat diesem Porgeben öffentlich widersprochen. Die Berhandlungen diese Ministers mit dem prinzlichen Poss und dem Hrn. v. Rapneval sind gedruckt. Der Prinz ließ zuerst 6 Stücke davon in Französischer und Hollandischer Sprache bekannt machen: 1. einen Brief des Hrn. v. Rapneval, der solgende Worschlags zur Aussöhnung enthielt: der Prinz

Brim folle bas Commando ber Befagung in Sang abgeben, ber Ernennung ju ben Militairfiellen entfagen, Die Marole nicht mehr ettheilen, fonbern fie vom Staaterath empfangen , und bem fommanbirenben Officier ertheilen. biefen Dunkten folle ber Bring in jeber anbern Droping felbft fremillig entfagen. 2. Ausjug aus biefem Briefe, ber eBen Diefe Dunfte etwas gemilbert enthalt. 3. Schreiben bes' Beren von Rapueval an ben Grafen von Gort; morinn aleichfalls einige unbebentente milbernbe Mobififationen Diefer Buntte vorgeschlagen werben. 4. Ein Schreiben ber Bringefin Erbftatthalterin in einer eblen ihr murbigen Sie verwirft biefe Boricblage vollig, wenn Schreibart. ber Brim nicht vorber in feine Rechte mieber eingefest marbe, weil thre Bugeftebung voraussegen murbe, bag ber Being foulbig fep. Man murbe barüber erft unterban-Dein tommen, wenn ber Drim erft alle feine bisber genof. fenen Borrechte wieber erhalten batte. 's. Ein Brief von bem heren bon Rapneval an'ben Grafen von Gori; morin bie Unterhandlungen abgebrochen merben. State pon bem Pringen von Dranien an ben Grafen pon Bort, Die basjenige weiter aufflart, mas feine Bemablin in ben Grafen gefdrieben batte. Der Rrambfifche fanbte übergab nach biefer Befanntmachung ben Generals Raaten ein Memoire, worinn er fagt: bag er Befehl babe, bas unvollendete Butrauen bes Bringen baburch in ergans den, bet er ihnen auch bie Antworten bes Brenfischen Die nifers, und einen Brief bes herrn von Thulemeier befannt machte. Sie murben aus biefer gangen Berhandlung einen neuen Beweis ber Kreunbichaft bes Konigs fur bie Renne bilf erhalten, aber auch jugleich bie unerwarteten Rorbernte gen feben, welche bie Bemubungen feiner Rreundschaft und bas Bureben bes Ronigs von Breuffen, fruchtlos gemacht batten. Der Graf von Gorg fagt in Diefen Briefen, theile, bas er alle Mabe angewand babe, ben Pringen ju einem E 6 5

## 402 IX. Abrif ber Begebenheiten.

Bergleiche ju bewegen, theils, daß wenn ihn berfeibe auch einging, fo hatte er boch nicht fo viel Gewalt über die Browing Gelbern, daß er fie warde bewegen konnen, das ju thun, was man von ihm forbre. Der Pring hat nachber in einem Briefe an ben Greffier Jagel erklart, daß ihms biese Briefe gar nicht bekannt gewesen waren, und er keine Abschrift davon gehabt habe.

Man hat nunmehro ben Schritt wurflich gethan, Abserdiete ju ernenuen, welche eine Infruktion für ben Sthatthalter entwerfen follen. Man hatte ben Baron von Baffenaar Starrenburg, ber jur Ritterschaft gehort, mit jum Deputirten ernaunt; er schlug es aber aus, die Ernennung anzunehmen.

Es nibt ber antimanifchen Partes von nemem großen Muth, bag bie Amfterdammer Burgerichaft fic entichlaffen für fle ertidet, und ben Dagiftrat, beffen Dajoritat noch immer für ben Primen ift, genothigt bat, verichiebes ne Magfregeln ju ihrer Unterflusung ju ergreifen. Gine non ben neuen Tahnen ber Garbe war namlich im Saan auf ber Bache auf eine fconbliche Urt mit Balgen unb Rab bemabit. Der Kobnrich Boop, ber bamals die Bache hatte , und verschiebene anbre find besmegen arretirt , aber ber Chater ift noch nicht entbedt. Alle Die Dachricht bavon ben abften Februar nach Amfterbam fam, fo mar bet Magiftrat eben beichaftigt, fich zu berathichlagen, ph bie Stimme ber Stadt ju ber Bermehrung ber Befanung pon Sang gegeben werben follte. Da biefes einige Gowies riafcit fand, fo ging eine Deputation bes Rriensraths ber Bargerichaft, Die aus fiebengig Officieren und bem diteftem Polonel beftant, auf bas Rathbaus, und bewog ben Rath burd ibr Bureben, bag ber Schluß fogleich bejabent gemacht murbe. Da biefes tum Theil burch Drobungen gefcat,

fchah, fo wollte ber daburch beleibigte Theil bes Magiftrate. Aber den Borfall eine Publikation bekannt machen. Allein der Arzegerath und die Burgerschaft notbigten ihn auf eine Abuliche Art durch einen Schuft vom iften Mary auch die sem Borhaben zu entfagen. Das Rathbaus wat, so-lange die Sigung dauerte; von vielen tanfend Menschen umgeben, aber es geschahen boch keine Gewaltthatigkeiten.

Die Stadt Deventer hat am 22sten Februar die Bahl thres Magistrats ohne Theilnehmung vollzogen, und in dem drep Hauptsidten von Oberoffel ift das Acglement von 1674 ganzlich aufgehoben. In den übrigen Provinzen ist keine Beranderung der Gesunungen.

#### Aufland.

Die Reife ber Kaiferin bietet uns immer noch keine andre Gegenstände bar, als die prachtvolle Aufnahme, die ihr in einer jedem nur etwas wichtigen Stadt widerfahrt und die die ganze Zeit eines Monarchen auf Reifen wegsfrist, wenn er nicht in seinem einsachen Wagen, wie Friederich ber zweite, fährt.

Die Raiserin verließ das Städtzen Soveito ben woffen Innuar, nachdem sie ihm 2900 Aubeln jur Ersetzung eines erlittenen Brandschabens geschenket hatte. Sie speisete zu Oubrowka ben dem verabschiedeten Fähnrich von der Nard-Mäglot, und schief die Racht in dem Pallak zu Glickonizü. Um arften speisete sie in dem Dorfe Peiskuche, und schließ die Racht in der Festung Welitstie Luck. Sie ertheilte hier einigen Beamten des Pieskowschen Gouvernements den Wadenmirorden, und entließ den Fürsten Kepnin auf der Branze dieses Gouvernements, nachdem sie ihm ein Geschenk von 50,000 Aubeln gemacht hatte. Der Generals zouverneur von Palosk Peter Gog Omnewitsch. Passel, und

# 404 IX. Abrif ber Begebenheiten.

Die Benmten bieles Boubernements empfingen fent bie Rab ferin und überreichten ihr, wie in jedem Souvernement gefciebt, den Bericht von bem Zuftand beff iben. Die Raf-Terin freifete ju Umdt, und ichlief bie Racht in Belifc. Mm atften fveifete fle ju Doratiche. An ber Grange von bem Smolenefifchen Gouvernement wurde fie abermale von bem Rurften Revnin, zu beffen Generalgouvernement Die Provint gebort, empfangen. Am Abend bielt fie ben Gingung in Smolensto burch eine fleinerne, von ber Burgerichaft et baute Chrenpforte, und unter einer feverlichen Bewillfome mung. Gie blieb in Smolensto bis jum agften und machte bafelbft einige maßige Gefchente an bie frommen Stiftungen. Am 29ften reifete fie bis DRfielam, am 3often bis Eritiden, und am Tiften bis Eichetidert, mo ber Generals felbmarichall Romaniom Sabunvisfoi, als Generalgouverneur ber Reußischen Provinzen fie empfing. Amizften Sebr. ging fie bis Nifchneja, und am aten bis Nowgorod. Semen ffi, wo fie gleichfalls mit Keverlichfeit empfangen murbe. einige mabige Schenfungen fur bie frommen Stiftungen machte, und bis jum aten verblieb. Gie freifete an Diefem Dage ben bem Grafen von Romaniom ju Ptifchenfi, follef an Sobnija, und ging am sten nach Efchernigow. Gie blieb balelbft bis jum sten , reifete an Diefem Lage nach Rofeles, und fam am Abend bes gten Rebr.'tu Riem an, mo fie einie ae Reit bleiben wirb.

Der König von Polen ift am 23ften Febr. von Warfchau abgegangen, um die Raiferin ju Raniem ju fprechen.

Wenn man ben abereinstimmenben Nachrichten aus dies fen Begenden tranen kann, so ift der ehemalige Chan bee Krim, nun wieder ben seinen Glaubensgenoffen in der Tärs kep. Er wurde nach diesen Nachrichten von dem Ausischen Oberften Welemianow an die Kurtischen Gränzen geführt. Are Poscha von Choczom schielte, vor seinem Herübergang über den Dniester verschiedenemale ehrenvolle Sesandtschaft ten an ihn, und bot fich an, ihn seldes aber der Gouverneux Von Kaminiec nicht gestatten wollte. Der Eban bestimmte wan ben Iten zu seiner herüberken Welemianom und dem Komsward den Abend mit dem Obersten Welemianom und dem Komsmandanten von Zwaniec an den Quiester, nahm von ihren einen tührenden Absched, und ging über den Fluß. Der Pascha ließ zu seiner Bewillsommung die Kanonen der Fesstung zwey Stunden lang abseuern, und die Ehrenbezeugungen dauerten drep Tage. Dieser Nachricht ist zwar seit einer Zeit von vier Wochen nicht widersprochen, aber man muß sie noch immer mit einigem Zweisel lesen.

Die benben jungen Großfürften begleiten bie Raiferim nicht auf ihrer Reife, weil ber Großfürft Lonftantin trant geworden ift.

Nach bem biesetichrigen Petersburger Kalender beträgt bie Jahl ber Stadte in Aufland 563, bon welchen bie jos tige Kaiferin 223 erbaut.hat.

#### Italien.

Der König von Veapolis hat bieber fich fandhaft geweigert, ben General Acton seinen Minifier bem Berlangen bes Spanischen hofs gemäß abzudaten, und bas gute Bernehmen zwischen diesen bevden hofen ift noch nicht wieder hergestellt. Der Französische hof hat seine Bermittelung vergeblich dazu angewand; der Abgesandte dieses hofs an dem Spanischen der herzog von la Baugupon befindet sich jest in Paris, man glaubt mit dieses Geschäftes halber.

Sten fo wenig ift eine Aussthnung zwischen bem Pabe: fie und bem Reapolitanischen Sofe zu Stande gasommen,

# 406 IK. Abriß bet Begebenheiten.

Spingeachtet bie Italienischen diffentlichen Blatter eine Britlang bavon rebeten.

Die genauere Berbindung bes Neapolitanischen hofs mit dem Ausischen wird als einer von den Grunden angegeben, warum der Spanische hof mit dem Ministerlum des Ritters Acton ungufrieden ift. Diest Berbindung ift durch einen unter bepden Machten geschlossenen handlungstraktat goch mehr befestigt. Uedrigens sährt dieser Minister fort, die Neapolitanische Marine zu versärken, und es werden abermals ein Linienschif und verschledene kleinere Schisse gebaut. Reapolis muß eine beträchtliche leichte Marine unterhalten, um seine handlung zu beschüsen, aber es ist nicht wohl abzusehen, warum es den Auswand der Erbauung der kostanen Linienschiffe macht, die ihm niemals von weiseitlichen Ausen sein können.

Bur tinterhaltung des Militairfollegiums in Neapel hat der König 45,000 Dukaten angewiesen, und es wird aus weste Cupa di Monti in den sogenannten Königlichen Sasthof versaget werden.

Eine große innere Polizewerbesserung bieses Reichs ift es, daß sestgesent ift, daß wenn der Kontrakt der Pachter der Handlung mit Del zu Ende geht, diese Handlung, die von so auserdordentticher Wichtigkeit für Neapel ift, allen Unterthanen frenzegeben werden solle. In Ansehung des-Mehls und Brods hoft man auf eine ahnliche Abanderung.

Die gewisse Nachricht von der Venetianischen Flotte geht nur die jum Ansang des Januars. Damals lag sie nich in den hasen von Maltha, in welchen sie widrige Winde mit Verluk der Fregatte Angelo Emo, die auf der Balmatischen Kusten gestrandet war, jurud getrieben haten. Die Benetianische Marine hat noch einen Verlust getitten, indem das Linienschiff il Leons carpnats, welches getitten, indem das Linienschiff il Leons carpnats, welches

ben Sohn bes Königs von Marocco nach Merca bringen follte, aber baju zu spat kam, beym Einfaufen in Gibraltan gescheitert ift.

Die Kassen in der Gesterreischen Lombardie sind in vorzüglich guten Umftdnden. Sie haben im abgewichenen Jahren fünf Millionen jur Einlösung der verpfandeten Nes galien im Maplandischen bezahlt, und man fahrt so leba haft darin sort, daß man host am Ende dieses Jahre sie sammtlich juruck genommen ju haben. — Mit dem Unssang dieses Jahre sind die Normalschulen in dem Maplans dischen eingeführt. In dem Neapolitanischen hindert die Gelstlichkeit ihre Einführung. Wie elend mussen die dorts gen Schulen sen, wenn die Geistlichkeit diese so sehlechafte Methode vor sich gesährlich knoet!

Der Pabft bat ben Pediaten Cavandini jum Rardinal ernannt, und ihm, jum großen Misvergnügen der übrigen Rardindle, fogleich die wichtige Stelle eines Prefetto belbuon Governo ertheilt. Die Berwaltung der ganzen Staatse bonomie ift in den Sanden dieses Beamten.

Der Tob eines Romischen Principe ift keine so wichtige Sache, daß ihn diese Annalen zu erzählen nothig hatten. Aber der Tod des Vrincipe Barberini, der im Februar ftarb, muß deswogen erzählt werden, weil er sich auf seinem Sterbebette die Autte eines Rapuciners anlegen ließ, und darin begraben wurde, damit die nordische Welt immermehr lerne, daß die katholische Kirche dergleichen Mittel in den himmel zu kommen, noch keinesweges verwerfe.

Der große Mahler Battoni ift im 79ften Jahre feines Lebens ju Rom geftorben.





# Capitain Coofs

dritte und lette Entdeckungereise um Die Welt

in den Jahren 1776 bis 1780 für den deutschen Leser gweckmäßig übersetz

herm Geh. Rath Forster dem jungern,

Prof. d. Naturgeschichte in Wilna,

#### mit beffeiben

Ginleitung, Anmerkungen und Bufaben.
(Der Geschichte der neuesten englischen Seereisen und Entbedams gen im Sudmeere, Sechster und Siebenter Band,)

3men Banbe in groß Quart, ober auch vier Banbe in groß Ocean.

Berlin, bey Saude und Spener.

Diese Werk ist fur die Erd, und Wölkerkunde eines der wichtige fin, inidern es die Erforschung der Subsee vollendet, die anges nommene Meynung von dem Dasepu eines festen Landes in der stidlichen Halbugel durchmis wiederlegt, an dessen state eine Menge neuer Inseln unib unter deusselben jene vorzügliche Gruppe, die den Namen der Sandwich Inseln erhalten hat, auch mit diesen zinzleich neue Menschenaastusien, endlich, zwischen dem berden ausgerich neue Menschenaastusien, endlich, zwischen dem berden ausgeriern Enden von Alien und Amerika, eine Durchfahrt kennen lehrt, über welche man sich bieher mit blogen Muthinas sungen begnügen mußte.

Das deutsche Publikum hatte ein Nacht, die Ueberfetung dies beträchtlichen Werkes von herrn Forster, und die Herausgube bestellten von der Zaubes und Specierschen Buchhandlung zu krwatten, weil. Hern Gink Nach Faster, (in England erzogen und hemals felbst ein Neisegefährte des unsterdichen Cook, ) sowohl

was Spraces als was Gacklenninis betrift, zu-einer Uebersetzung dieser Art offenbar bester als irgend sonst ein Deutscher ausgerüstet war, die Verlagshandlung aber, durch die Herausgabe von Lawesenworthe und Forsters früheren Reisen, sich auf diegegen wartige Fortschung derselben nicht nur ein näheres Anrecht erwors ben, sondern, weit sie, wegen ihrer vormaligen benfallswürdigen Ausführung des Oruckes und der Aupferstiche, auch jeht das Zustrauen des Publikums vor andern voraus hatte.

Es wird also bem beutschen Leser gewiß nicht gleichgultig sein, hiedurch zu ersohren, daß die von Herrn Brosessor Forster dem jungern unternommene, und von der Haudes und Spenersschen Buchhandlung bereits zu Ende des Jahres 1783 angekündigte deutsche Uebersehung von Cooks dritter Neise um die Welt, im Verlage gedachter Buchhandlung zur Oftermesse 1787 erscheint.

Die Berpstanzung bes herrn Geb. Rath Forster aus Cassel nach Wilna, die ganzliche Beränderung seiner Lage und seiner häusslichen Berhältnisse, Krankbeit des Berlegers, und die Schwürigs keit: zu vorzäglich schwen Tupfern, in Deutschland, auch vorzäglich geschickte Kupferstecher zu finden — dies zusammengenommen, sind die Ursachen der verzögerten Erscheinung, und um desto hins reichender lich zu entschwidigen, da der Uebersehen wie Berleger unterdessen gemeinschaftlich daran gearbeitet haben, diesem Berke all den inneren und äußern Werth zu verschaffen, der deutschaften, als einem Denkmahl von Cooks Berbiensten und von dem Natios nalgeiste der Engländer, zusommt.

Herr Geheime Rath Forster liefert zuerst, als Einleitung: eine Alebersicht der Entheckungen in der Südsez einen Wersuch über Cooks Character und Werdienst; Bemerkungen über Entbeckungskereisen zur See, über die Methode derselben, über das Sigenthüms liche des Geelebens u. s. w. Wie viel interessantes und, für den deutschen Leser auf dem sesten Lande, neues, sich über diese Gegenstände von herrn Geb. Nath Jorster erwarten lasse, dürsen wir bier nicht weitläuftig sagen, da in diesem Falle des Verfassers Competenz und das Bedürsnis des deutschen Lesers gleich allges mein bekaunt sind. In der Uebersetzung der Reisebeschreibung selbst dat herrestos. Forster von dem nautsichen und astronomischen deit nur die Resultate aufgenommen, weit geräde mir diese ullein den deutschen Leser auf sestem Boden interessiren können. Was dingegen der Vert nur einigermaßen Veranlasung dazu gab., da des

Er, in form von Noten, Erlanterungen und Berichtigungen binzugefügt, zu welchen Er theils in feiner cigenen perschhulichen Renutnis der Gegenstände, theils in der Analogie, theils durch seine Bekanntschaft mit alteren Schriftstellern vorzugliche Hulfs-mittel fand.

Das englische Original ift mit 27 Kupferplatten geziert. Um ter dieser Anzahl befinden sich 19 Seecharten und Grundrise von Haven, 7 Landcharten und 61 Abbisdungen, von Ausstehlichen, von naturlichen Gegenständen, von Persohnen, Gebrauchen und In Frumenten der neu entbeckten Länder und Wölfer.

Die steben Landcharten haben wir in imfrer beutschen Ansgabe ohne Ausnahme aufgenommen, weit sie, als Gerichtigungen und Beer reicherungen ber Erdlunde, eine ber wesentlichsten und nuslichsten Bierden des Buches ausmachen. Bon den 19 Seedarten hingegen, haben wir auch nicht eine einzige bepbehalten, weil sie durchaus nur seefahrende Nationen interesiren und unter diesen auch nur in einem einzelnen Jasse vielleicht nuglich werden konnen.

Solchergeftalt, waren noch 61 Rupfer bes Originals ilbrig. Jeber aufmerkfame Lefer wird von felbft ermeffen, daß eine fo große Angahl von Anpferstichen, fowohl was die Gegenstande als was den artistischen Werth betrift, ohnnbglich durchgehends von gleichem Behalt feint, und bag.wirefolglich; wie ehemals die Gie bolle ihre Bucher, ohne ben innern Werth ju verringern, Die Sahl berfelben vermindern konnten. Da überdem bas beutsche Publifum, in Bachern, den Grab von Burus noch nicht erträgt, den unfre reicheren Nachbaren fich erlanben, fo war jene Berminderung angleich mothwendig und die Auswahl um desto weniger schwer da Zurus ( jeboch im engeften Sinn bes Worts) bie Grenglinie beftimmte. Rach diefem Grundfage fonberten wir alfo ab und ließen zurud, was ben Lefern ber vorfergehenden Reifen, namentlich ber hawfestvorthie fcen Sammlung, aus biefer bereits befannt fein mußte, und eben fo, was burch wortliche Beschreibung beutlich genug geniacht were den, folglich einer Abbilbung ohne : Agehtheil entbehren konnte. Bermittelft diefer Eintheilung blieben drey und dreyfig Kupfer übrig, die nun durchaus schon, intereffant und zwedmäßig find, weil fie 1) bas edelfte ber Schöpfung, den Menfchen, folglich Portrats, und burch biefe ben Rationalcharakter ber neuentbecks ten ober naber unterfuchten Bollest, mirffellen, bie 2) burch Mbe bilbung ihrer eigenehamlichen Instrumente und Geräthschaften, bie Geschichte des menschlichen Geiftes erlautern, 3) natürlich

# eine kleinere Stition in vier groß Octave

Was den Text-betrift, so hat fie alle Borzüge der größeren Sie fion, nemlich: von Berrn Brof. Korfter Merfest, mit bessen Eine Leitungen; Noten und Zusäsen; so wie mit den eigenthumsichen Berzuenngenden größeren bereichert zu fenn. In Abslicht der Aupfer, bies ten wir dem Publifum zweperlen Gattungen dazu an, von welchen jeder Käufer nach seinem Geschmad eine oder die andre wählen kann,

1) entweder eben biefeiben Kupfer, die zu unfrer Quarte Stition gehoren, nemlicht ? Landcharten, etliche und brenfig theils Martaits, theits bittorifibe 2c. Anpfer, und Soots Bildnif, frenfig und er Abdrucke als zur Quarts Stition, aber auch biefe auf frausseichem Papiere und zut;

ober 2) alle zu einer englichen Octav. Stition gehörige in Lond bon gestochene Rupfer, 52 an der Zahl, denen aber freylich, in sofern sie fast auf den vierten Theil der Größe der Aupfer zur Quarts Stition eingeschränkt sind, durch diese Einschränkung au Deutlichkeit und Bestimmtheit manches abzaht. Indese kann seder Käuser für sich selbst urtheilen, welche Kupfer er zu wähleu habe, weil auch diese kleinere Gattung, mit der gehbern-zugleich, ihm aller Orten, wo diese Ankundigung ausgetheilt wird, durch die Herren Buchhandler vorgezeigt werden soll.

Der Areid unfter Octan: Stition ift andershalf Louist'or, man mag nun entweber die Aupfer unfrer Quart Stition ober die fleis neren Aupfer der englischen Octans Stition dazu mablen.

Hier wurden wir die gegenwartige Ankundigung schließen, wenn nicht eine anderweitige Uebersetzung von Coofs britter Reise welche herr hof. Cammerrath Weyel in Anspach unternimt, noch einen Ruchblid auf die unfrige veranlaßte

Was die Uebersegung betrift; so ist wohl alle Wahrscheinliche Teit vorhanden, daß herr Forsier, der das Englische von Hause

aus versieht, ber brey Jahre lang zur See gentefen ift, 'einen großen Theil ber bier beschriebenen Reife selbst gemacht und bie Lanter und Wolfer, von welchen die Rebe ift, personlich kennen gelernt, der endlich auch die Geschichte dieser Seefahrten zu seinnem Studium gemacht hat, es ift, glauben wir, alle Wahrscheins schleit vorhanden, daß ein so ausgerüsteter Mann richtiger, benn bieber andre bem biese Hilfsmittel fehlen, werde übersetzen, das unbestimmte erlautern, das dem beutschen Leser unverständliche werde erklaren und versinnsichen konnen.

Die Justie, welche Gr. Prof. Forster über die Entbedungen in ber Subsee, über Cooks Character und Berdienst, so wie über Seereisen überhaupt hinzufügt, sind nicht minder beträchtliche Borzüge, welche unfre Edition vor der Wetzelschen voraus haben wird, und in Absicht der Aupfer liefern wir dem, der sie begehrt, nicht nur eben die englischen Küpferchen, welche Herr zc. ze. Wetzel so wie wir dem englischen Berleger abgekauft hat, sondern wir vermehren diese noch

- 1) mit 5 Charten,
- s) mit vier andern Rupfern von Gerathschaften, Instrumenten Reibungsstüden 2c. 2c. der neuentdeckten Insulaner, welche der englische Buchhandler als überstüßig weglassen zu können geglaubt hat und die folglich der Wetelschen Stition fehlen, die aber wir für die Forstersche Octav: Edition haben neu stechen lassen, und endlich

معين بالمعين والمراجي المارات

3) geben wir flatt bem bep ber englischen Stitton befindlichen : unkenntlichen Portrait bes Capitain Cook ein bessers, nems lich das nach Sherwins treslichem Originale von Herrn Berger gestochene.

So viel über ben Unterschied ber Forsterschen und ber Wegele schen Stiffen eines und besielben Suche.

٠;

Der Bertick einer Meberfetzung den Viefes Buches, der in dem Markefieden Fürth veranstaltet worden und mit Rürnberger Bildbern geziert jum Worschein gekommen ist, verdient hier keiner Erstschung, weil er blos für eine Classe von Lesern gemacht zu seyn scheint, die für die Vorzüge unster Edition keinen Sinn hat, weis der also auch wir Dier durchaus nichts zu sagen haben.

in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac

Gerlin, den 20. December 1786.

Jaude und Spener.

The second to the fa

High the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

A CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH

- The Company of the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in the Company in th



Bur Kenntnig

ber

gegenwärtigen und bergangenen Zeit.

Biertes Stück, Afpril 1787.



Wien, Breslau, Leipzig, Berlin, Samburg. Don biefem Portefenille wird monatlich ein Stilet von 7 bis 8 Bogen erscheinen. Jebes Stud wird mit einem Rupferstich eines Regenten, Pringen, ober Rriegshelden, Staatsmannes, Gelehrten te. ic. gestiert iepn. Auch Landbarten zur Erlauterung der jestigen Beschichte, foll bas Porteseuille liefern, so oftes nothig und thunlich ift. Landbarten und Plane, die sich entweder burch Reuheit, ober durch Mahl, Busammenstellung und Branchbarteit, zur Uebersicht und Beurtheilung iesiger merkwurdiger Begebenheiten ober Entbeckungen empfehlen werden.

Das halbe Jahr, welches immer einen Band ausmachen wird, toffet 2 Ibir. ober bas Grud ger.

Wie werben bafür sorgen: daß das Portesenille mit Ende jedes Monats in den vornehmsten Buchbandlungen Deutschlands sev. Borgügliche Niederslagen davon sind: in der Orellschen Buchbandlung in Zürch; in den Buchbandlungen der Herrn Rusdolph Gräffer in Wien; Iohann Ludewig Brönner in Frankfurt am Mayn; Iohann Samuel Heinfins, in Leipzig; in Dresden in der Walteraschen Hofburdhandlung; in Jalle der Herrn Ariegstrath und Posibirector von Madeweis; in Berlinder Herrn Arnold Wever, Buchbandler; in der hes roldschen Buchbandlung in Jamburg; in Kiga ben herrn Jartknoch und für Preussen beym Herrn Positiererar Reichel in Königsberg.

Die etwanige Beptrage bitten wir, unter ber Mufichrift: "Uns bistorifde Portefeuille" verfiegelt an die Weversche Buchbandlung in Berlin, an die Strausische in Frankfurt an der Ober, und

an bie gerolofche in gamburg ju fenben.

### Abertiffement.

Die Bogifche Buchhandlung in Berlin bietet bens Publifum bis ju Offern 1787, von: Albrecht von Sallers Unfangsgrunden ber Phofologie bes menich. lichen Rorpers, & Banbe, m. einigen Rupfern, aus bem latein, von Joh. Cam, Saller, gr. 8. Berlin 1759 = 1776. Exemplare, welche bisber 17 Riblr. gefoffet, gu 10 Rtblr. in Golbe an, und liefert folde gegen baare Bezahlung Frachtfren bis Leipzig und Frant= furt am Dann. Da ber Werth biefes Sallerifchen Beres, worauf ber Berf. 36 Jahre lang bie größte Unfirengung bes Geiffes verwendet, fcon langft entfchieben, fo wollen wir ben Liebhabern mur ben Inhalt biefer 8 Banbe, mittheilen. 1. Theil': Bon ben Kafern, ben Gefagen, bem Umlauf bes Bluts und bem Bergen. 2. Th. Bon bem Blut, beffen Bewegung, ber Abfon= berung ber Gafte bavon. 3. Th. Bon bem Athems bolen und der Stimme. 4. Th. Bon bem Gebien, den Merven und Musteln. 5. Th. Bon ben außerlichen und innerlichen Sinnen. 6. Th. Bon bem Niebers fcbluden, bem Magen, ben Megen, ber Dilg, ber Gefrosbrufe und ber Leber. 7. Eh. Bon ben Gebare men, ber Dahrungemild, bem Urin, bem Caamen und ben weiblichen Theilen. 8. Ib. Bon ber menfcha lichen Frucht, bem Leben und Tobe ber Menichen. Im britten Theil, Abfchn, von ber Rebe, ift auch ein grandlicher Unterricht, eigenen Mangeln in ber Rebe abanbelfen, und wie Stumme und Taube in furger Beit auf zwenerlen Urt fonnen reben fernen, wenn fie ben Beiten bagu angehalten werben.

# Innhalt des vierten Stude.

| with a mile up to mile out mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| . Ungebruckte Briefe auf einer Reife nach Ruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100  |
| I. Gifte Linien eines Berfuche einer Gefchichte be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Sollandifch oftinbifden allgemeinen Sanbele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |      |
| My trustation to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444  |
| II. Fortselbung ber Geschichte bes lettern Polni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AL . |
| fchen Reichstags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 462  |
| V. Ginige Die Chescheibung bes Bergogs Rarl Let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| pold ju Mecklenburg von feiner erften Gemal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| polo ju syrectienburg bbit feiner eiften Gettien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.8  |
| liun, ber Raffanifchen Pringefinn Cophia Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| wig betreffenbe Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470  |
| V. Leben bes Englischen Momirale Rempenfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485  |
| VI. Berechung bes Werthe ber Manufacture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490  |
| III Crepertuniana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100  |
| VII. Debatten bes Großbritannifiben Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| mento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 498  |
| VIII. Fortfetjung ber Streitigkeiten aber bie Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60   |
| ceffion in ber Graffchaft Schauenburg, Lipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - fiben Antheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205  |
| IX. Abrif ber Begebenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504  |

Rupferftich.

Warren Saftings.



Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

# (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1) 1000 (1

A STANTANT BUT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF STANTANT OF

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

- Topic Const**選 Mossifi**ae (利 - Topic Topic Topic Mossifiae (利 - Topic Topic Topic Topic Const

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

A CONTRACT OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

A COMP BEING



Tum histor: Artefenille 1787

# Historisches

# porteseuille.

Auf das Jahr 1787, viertes Stück; Monat Elprik

Ungebruckte Briefe auf einer Reife nach

#### Dierrer Brief.

er Zustand der Wissenschaften in Ausland ist in der That nichts weniger als blübend. Er kann es auch nach den jetigen Umständen nicht sein. Freslich sind unter den Größen und Erzseich bes Landes manche, die sie mit Ersolge treiben, allein diejenigen, welche sie am Throne unterführten, sind nicht mehr. Es waren dieses die Orlows, welche insonderheit die verschiedenen Gelehrten, theils fremde, theils einheimische nach den verschiedenen Russischen Provinzen schieften, denen wir die herrlichen Nachrichen von diesen Gegenden zu danken haben. Seit dem Tode des Fürsten und der Entserung der übrigen bepden dat dieses alles ausgehört, und die jestige Auskrüftung nach dem Lenasusse ist mehr das Sistor. Portes, 1787, 4. St.

# 410 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

Werk eines ungefähren Zufulls, als einer reifen Ueierz leging. Sie geschah auf Vorfprache des Professor Vallas, allein es fehlt der Nachdruck; der einzig und allein dergleichen Unternehmungen einen glücklichen Erfolg versthaffen kann.

Unter bem gemeinen Mann, ober unter ben untern Standen tann nicht die Rede von Wiffenschaften feun, ba Ruffland meber in ben Stabten noch auf bem Lande Schuleinrichtungen bat. Die wenigen, welche wirflich einige Erziehung und einigen Unterricht wunfchen, muffen folchen aus ben Benfionsanfialtet. entweber öffentlichen ober Privat, erhalten. Bu ben ifs fentlichen gehoven die verschiedenen Radettenhäuser, bas Frauleinstift und vielleicht einige wenige andere. Bu ben Privateinrichtungen im Gegentheil, geboren theils die Rloffer, in welchen die Jugend zu Monchen und Geiftlichen erzogen werben, theffe einige Fran wifen und Deutsche, Die bergleichen Einrichtungen jur Erglebung ber Jugend angelege haben. Alle biefe find nicht für ben gemeinen Dann, ba fle zu toftbar, auch iff wohl ber Unterricht in ben eigentlichen Biffenfchaften ben biefen Anstalten nicht ber vorzüglichste. Er ist bai bero auf bas elende Mittel in Ansehung bes Unter: richts feiner Rinder eingeschrantt, einem verabschiebe ten Golbaten einige Rubel ju geben, um fie aus gulernen', wie fie es nannten, ober ihnen ju Roth leffen und fcbreiben ju lebren. Dief ift auch die Ur: fache, daß wenigstens teine driftliche Ration, fo me nig felbft von den erften Grundfasen ihrer Religion

8.35%

## nach Ruffand. Bierter Brief. 411

weis, fo felten lefen und schreiben kann, als bie Mußische:

Sekt bat man angefangen bie Normalkbulen eine auführen, und ber einem folden gangtichen Mangel bes Unterrichts bes gemeinen Mannes, ba man felbft Die Lebrer erft zu bilben genothiget ift, tann freilich Die Mormalmethobe, wenigstens im Anfange ihre Bortheile baben. Man legte aber auch bie Schulen ber Deutschen Kirchen unter Die Schultommigion, meldes naturlicher Beife zu vielen Streitigfeiten Anlag giebt. Die Deutschen Rirchen batten vormals bas Recht, an ber Ergiebung ber Rinber ibrer Mitalieben ibre eigenen Schulen zu balten, Die Auflicht barüber au führen, bie Lebrer angunehmen und au befolben Ben Bekgenbeis aben einiger Streitigkeiten ber Lebrer ber Betrischule unter fich, fecten fie fich felbit binter bie Schulkommigion um Schut au baben, und baten felbit eine Rormalfchule zu werben. Daburch fing die Schulkommigion an fich eine Aufficht über Die Deutschen Schulen anzumaßen, die sonst nur von ben Rirchenvorstebern abbangig gewesen, Die Lebren au prufen, und biejenigen, Die fich biefer Brufung nicht umerwerfen wollten, ganglich ju entlaffen. Die Rirchenvorsteber mibersesten fich freilich, Die Lebrer weigerten fich, fich ber Arufung zu unterwerfen, erhielten ihren Abschied, und die Katharinenschule auf Basilioftrof murbe ganglich aufgehoben, da die Rirs de feinen Fond bat neue Lebrer ju, besolden, da bie alten fortfahren ihre Befoldung ju gieben.

# 414 1. Ungebr. Briefe auf einer Reife

Ich wohnte ben igten Innii ber Antbebung ber Deutschen Ratharinenschule und ber Entlassung ber Retirer mit ben. S ging eine tweze Prufung ber Rinber im Lefen , Schreiben , Rechnen , Sifforie , Geoexamble. Religion und Moral vorand. worauf ber Saffor Groot, als eigentlicher Borffeber ber Schule. in einer turgen Rede feine Traner iber bie Aufbebing einer Schulanffalt bezengte, bie bisber mit Kortgang an ber Ergiebung ber Detersburger Mitburger genra Beiret. Hierauf bielten die Lebrer felbft eine fleine Mede, in welcher fie von ihren Schillern und von ben Mitwesenben Abschied nabmen, und endlich schloft eis met ber Schuler die gange Sandlung mit einer Rebe. in welchet et im Ramen aller Mithbhier benen lebsern für ihre Liebe und Trene im Uniserviche bantie.

Die wichtigste Einrichtung zu ber Besorderung ber Wissenschaften ist die Achemie der Wissenschaften ist die Achemie der Wissenschaften, die so viele wirklich große Gelehrte unter ihren Witgliedern gehabt hat, und auch noch hat, und die sahrlich sortsähet, die Gelehrsamkeit durch ihra Abhandlungen zu verbreiten. Der Prästdent der Gestellschaft ist der alse Fürst Rosunosofo, der sich aber nie um die Geschäfte derselben bekunmert, nie in sieren Versammingen gegenwärtig ist, nie sich die Geschäfte vorträgen läßt, und bem ungeachtet nicht die Stelle als Prästdent hat niederlegen wollen. Godiel answerkamer und thätiger im Gegentheil ist der Othektor der Geschlichaft die Fürssink Dashkow, Sie

Sam Telbe als Grafinn Woronzow an ben Sof, wo fie dich noch ben ber Raiferinn Elifabeth ben Rurften Das fbfom, ber im Billtaire war, jum Gemabl ausbath. An der Staatsveranderung von 1762 batte fie unter allen vielleicht ben mehreften Antheil, und ben großten Einfluß auf die Garberegimenter, Die biese Beranderung bewirften. Die Raiferinn erbob fie bedwegen pur Staatsbame, und gab ihr ben Ratharinen-Einige Jahre barauf reisete fle wegen einis ger Berbricklichkeiten ben Sofe auferhalb Lanbed. und bielt fich an verschiedenen Sofen, fo wie infonberbeit lange Beit in Engelland auf. Ben ibrer 34 rucktunft marb fie Direktor ber Afabemie, und besist noch beständig die besondere Achtung ber Rais ferinn, und einen nicht geringen Ginfluf ben Sofe. ebeils burch fich felbft, theils burch ibre Bruber and eine ausgebreitete Familie,

Sie ist auch zwerläsig eine Dame von großem Geiste, die zugleich ihrem Getste durch mancherled Schickfale, durch eine lange und thatige Erfahrung ben Hose und durch auswärtige Neisen eine vorzügsische Ausbildung gegeben. Sie spricht sehr gut Französisch, auch Deutsch, doch mit mehrerer Bestimgunge, und hat die natürliche Arr der Höslichkeit und des Anstandes, welche die große Welt, und infonderheit das Neisen zu geben psiegt. Sie netheikt spei, ohne Zurückpaltung, welches ben Hose und

### 414 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

pielleicht am menigsten am Rufischen angebracht ift. insonderheit ber ibrer natürlichen heftigfeit und Bublbarteit. Sie bat sich baber auch jest mehr von Dofe entfernt, und erscheint seiten anders, als bep gewissen offentlichen und feierlichen Belegenbeiten. Sett sucht fie fich bagegen burch Beschäftigung manderlev Art zu gerftreuen. Theile bauet fie an bem Peterbofer Bege einige Werfte von Betersbiteg ein neues Cartenbaus mit einem Englischen Barten. einfach und ebel, welches vielloicht ein Rufter bes guten Geschmacks in Petersburg werben wird, wobev fie felbst die genaueste Aufficht führt. Theils unterhalt fle einen febr weitlauftigen Briefwechsel mit ben Großen und Gelebrten, welche fie auf ihren Reifen tennen gelernet, infonberbeit nach Engelland, welches ihr unter allen Lanbern am mehreffen as. fallen zu haben scheint. Theils beschäftigt fie fich mit ben Wiffenschaften als Beschüßerinn und als Rennerinn, und hat in verftbiebenen Kachern berfelben ansebnliche Sammlungen angelegt.

In der gelehrten Welt wird ihr Rame wegen ihs ver wirklichen Berdienste um die Wissenschaften sich auch bep den Nachkommen erhalten. Sie hat die sogenannte Ausische Akademie gestistet, deren Prüstdent sie ist, und die sich mit der Aussischen Sprache und Auss. Seschiehte beschäftiget. Die gange Eins richtung ist von ihr, sie hat dieser Akademie einen gehörigen Fond von der Kaiserium verschaft, und zugleich

# nach Rußtand. Wierter Brief. 415

Pleich bas Gebaude im Afhischen ober fetigen, neuen botanischen Garten, wo ihre Versammlungen gehalten werden, und welches ber Professor Lepechin auch als Sekryair dieser Gofelschaft schon bewohnt.

Much um die Akademie ber Wiffenschaften bat fie zuverläßig viele Berdienste. Gie bat ihr ben neuen botanischen Garten verschaft, welcher sowobl in Ansebung ber Lage, als in Ansebung bes Umfanaes den elenden alten weit übertrift. Es ift ber vormalige Garten bes Barans Ufb, welchen die Raiserinn auf Vorffellung ber Furfting gefauft, und au Diesem Behufe geschenkt bat. Den Plat erhalt die Afademie ber Biffenschaften, bas Gebaube im Gegenebeil die Rufische Atabemie. Bis jego ift indeffen ber Barten ein bloger Roblgarten, und erft im funftigen Frubiabre wird man mit der Erbanung der Treibbaufer und ber Wohnungen fur den Gartner ben Ans fang machen. Sie vermochte die Raiserinn dabin, der Alfademie labrlich 20,000 Rubel zu überlaffen, um bavor bas neue atademische Bebaube ju errichten, warum die vorigen Direfteurs lange, allem vergeblich angehalten. Gie führt baben bie genaueste Aufficht, ift menigstens einigemal die Woche felbft gegenmartig, bamit alles geborig eigerichtet und ausgeführt werbe. Sie überrebete endlich bie Monarchinn Die Mineraliensammlung bes Biceptastbenten bes Bergwefens Narthof ju erhanbeln; und folche ber Affademie zu schenken. Sie ist indessen noch nicht Dort Cally

# 416 I. Ungebr. Priefe auf einer Reife

pollig jaufgestellt, so bas ich nicht gehörig von der Wichtigkeit dieses Ankaufs zu urtheilen im Stande bin. Sie hat auch mit manchen vorzüglichen Grüschen ihrer eigenen Sammlung, die Sammlung der Akademie bereichert.

Ueberbem führt fie mit vieler Benanigfeit und außerster Erene die Aufficht über ben Rond ber Ata-Durch bie Rachlägigteit, und wie man fogar glaubt, Veruntrenung bes vorigen Direfteurs Demaschnew, waren die Umstände ber Afademie sehr Berruttet. Er hatte theils sine Menge gekaufter Bucher får fich suruct behaven, theils viel lieberliche n. fchleibre. somobl Bucher als Rupfer angeschaft, theils auch ber Afademie durch Nichtbezahlung der Rechnungen eine Schuldenlast von 30000 Rub, jugezogen. Die Fürsting erhielt aber gleich im Anfange, wie fie die Direktion übernahm, einen Befehl von ber Raiferinn, baf bie untergeschlagenen Bucher gleich mußten ausgeliefert werden, worunter fich insonderheit die berrliche Sammlung von Zeichnungen aus ber Kothergillischen Auftion befand, und daß die argerlichen und anftoffis gen im Gegentheil verbrannt werden follten. Rachber bat fie durch eine svarsamere Verwaltung der Geschafte nicht allein die vollige Bezahlung der Schulben bewirkt, sondern auch ein Kapital von 30,000 Rubel mauffundbar ber Bant übertragen, beffen Binfen jabrlich, unter vier Auffen von der Atademie wertheilt werden foffen, um bagegen Auflische öffent. liche Borlefungen über Die Raturbiftorie, Chemie. Mathe-

## nach Rugland. Bierter Brief. 4

Mathematik und Physik zu halten. Es ist kaum glaublich, wie schwer es halt einige zu sinden, um diese Vorlesungen zu übernehmen, ja es waren sogar Befehle in dieser Absücht nothwendig. Einige halten es zu beschwerlich, andere infra dignitatem und so weiter. Es waren dergleichen Vorlesungen dem uns geachtet, wenn sie die Manner gehörig dazu wählten, die leichtesse und sicherste Art Wissenschaften und Kenntnisse weiter und weiter zu verbreiten.

Sie bat endlich bie Aufmertfamteit fur bie Bil fenschaften und für die Afgdemie, baf sie niemalen ein Mitglied berfelben, ber mas vorzubringen, auf fich warten lagt. Gie giebt auf alles geborigen, und infonderheit beutlichen Bescheid, und auf ihr Bort fann man fich mit volliger Ueberzeugung verlaffen. Sie scheint die Umschweife, und bas ben Sofe nur gar zu gewöhnliche Aufschieben nicht zu lieben, und man weis gleich, was fie von ber vergetragenen Gas che benft. Es ift inbeffen nicht zu leugnen, baff fie ben ber Afabemie felbsten manchen Biberfand met manche fleine Verbrieflichfeit erlebt. Bartengeiff. Miffaunft und eine gar ju babe Schatung eigener Berbienfte iff unter und Beiebrten mur ger au baufig. und die Kurstim ift nie im Stande auch die mabren Berbienfte eines ober bes anbern ben ber Mabenne au belobnen, ohne zugleich ben Relb jehn auberer rege memachen. Gie besincht besinegen auch jest nicht mehr bie Berfammfungen ber Mabemie, um fich nicht ben Unsinnehmlichtete der tleinen Deckenchen auszusaben. die Db 5 viele

## 418 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

vielleicht vorfallen könnten. Pallas widersetz sich ihren Einrichtungen insonderheit mit Heftigkeit, da er sich ansetz auf die persönliche Gnade der Kaiserini verläßt. Sie ward zuerst auf ihn ausmerksam, da der Kaiser und der König von Schweden bey ihret Anwesenheit in Vetersburg sich insonderheit nach Palslas erkundigten, und ihn mit so vieler Achtung aussachmahmen. Seit der Zeit hat sie ihn beständig gestdatt, und ihm viele und beträchtliche Proben ihrer besondern Gnade gegeben.

Jest ift ein, wie ich boffe, vorzüglicher und ahn! licher Aupferstich von ber Fürstinn in der Arbeit. Ich sehe ihm mit wahrem Berlangen entgegen zum beständigen Andenken der besondern Gnade, womit sie mich auch während meines Aufenthalts in Peters-burg aufgenommen.

Die Zahl der ordentlichen einheimischen Mitgliesder ist unbestimmt. Jest wird ihre Zahl, nach Fersbers Abreise, etwa sechzehn sepn', theils Deutsche, theils Aussen, theils Abjunkte. Die Besoldung dersselben ist 1000 Aubel, wozu noch ber einigen freie Wohnung und 25 Faden Holz kommen. Bey der ersten Einrichtung der Akademie war dieser Gehalt nicht allein hinreichend, sondern selbst ansehnlich, und man war dadurch im Stande die ersten Gelehrten nach Petersburg zu ziehen. Nach der jehigen Verssassung ist dieser Gehalt bloß maßig, und selbst nach der Theurung und dem Auswahle in Petersburg nute, geringe.

### nach Rußland. Bierter Brief. 419

geringe. Daher kommt es auch, daß anjett manche Belehrte den Ruf nach Petersburg, theils ausschlagen, theils auch die Atademici sich auf manche der Academie fremde Dinge einlassen müssen, um ihre Einnahme zu vergrößern. Sie geben zum Erempel den Rabetten in verschiedenen Wissenschaften Unterricht, oder beschäftigen sich mit der Privaterziehung der Reichen und des Abels, oder sie übernehmen das Sekretariat ben einem oder dem andern Kollegio. Hiedurch sieben freilich ihre Einkunste, sie werden aber doch allemal von den eigentlichen Wissenschaften dadurch abgehalten.

Die Pflicht dieser einheimischen Mitglieder besteht durinn, sich zweimal die Woche in dem Versammungsfaale der Akademie einzusinden, wo alsdenn die wissenschaftlichen sowohl als donomischen Seschäfte der Akademie abgemacht werden. Sie werden aber oft, weil nicht allemal etwas zu thun vorfällt, verfäumt, auch ist es den Fremden nicht erlaubt diesen Versstumpen berzuwohnen. Ueberdem mussen sie jährelich zwei Abhandlungen liesern, die in denen Abhandlungen der Akademie ausgenommen zu werden verdienen.

Die Jahl der ordentlichen auswärtigen Mitglieder ist auf zehn sestigesetzt, obgleich jest wohl nicht mehr als simse sind. Jeder derselben erhält jährlich 200 Mubel Gehalt, und hat dagegen die Verpslichtung gleichfalls jährlich zwei der Akademie würdige Abhandlungen einzusenden, um in den Abhandlungen derselben gedruckt zu werden.

# 420 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

Die Zahl ber Sprenmitglieber im Gegentheil ift außerorbentlich graß, weswegen man auch jest bie Regel angenommen, beine neue aufzunehmen, bis sie wieber einigermasten ausgestorben.

Ich war so gluctlich fast alle gegenwärtige Mitalieber der Afabemie ber Deutschen Bank tennen gu lernen. Ihre Berbienfte um bie Biffenschaften find bekannt, ausgemacht, und es trug am allermebreffen au meinem Bergnugen in Betersburg ben, fie als Be lebrte ichaten und als Freunde und Gesellschafter:lieben gu tonnen. Meinen Freund Ferber batte ich anautreffen gewünscht. Er batte aber schon por meiner Antunft riniges Diffvergnugend wegen feinen Ub. febied geforbert, erhalten, und Betersburg verlaffen. Sein Dikvergnugen berubete mobl gröfftentheils auf ein ibm unangenehmes Rlimat, auf torperliche Ilm. Rande, und auf Aufhegung anderer, welche ibn dabin brachten, Rleinigkeiten, die ihm nicht bewilliget merben tonnten, als große Berbrieflichkeiten anzuseben. Die Fürffinn erzeigte ihm viel und befondere Gnabe. Sie führte ibn ben ber Raiferinn ein, fie verschafte ibm 1800 Dufaten von bem Berjoge von Kurland. Die er vielleicht nie ohne ihre Vermittelung murbe erbalten haben. Er hatte jugleich mehrern Gehalt und ein befferes Saus als irgend einer ber übrigen. Er mar meift über eine jebe Rleinigkeit mifvergnuge und nabm endlich feinen volligen Abschied.

Bon ber Außischen Bank im Gegentheil habe ich nur den einzigen Lepechin kennen gelernet. Er if burch

### nach Rugland. Bierter Brief. 421

burch seine Reise Bekumt, und wohnt jest in bem neuen Boranischen Garren.

Die Mademie der Wissenschaften ist eine bloße Geschschaft von Gelehrten, allein manche Direkteurs haben gewünscht, sie auch zu einer lehrenden zu maschen, und denen Mitgliedern ausgetragen ordentliche öffentliche Vorlesungen auch auf Außisch zu halten. Miein noch ist der Rugen nicht sonderlich groß gewessen. Theils sind die Mitglieder der Akademie des Vorlesens nicht gewohnt, unternehmen es vielleicht anch nicht mit wahrer Lust, theils ist die Reigung zu den Wissenschaften wenig verbreitet, alles in Peterssburg zerstreuet und auf Lustdarkeiten mancherler Art Begierig. In den ersten Stunden kamen daher vielsleicht einige aus Reugierde, die Vorlesungen nach und nach wieder einschiefen.

Der Fond ber Akademie besteht theils aus 53,000 Rubel, die jahrlich von der Regierung zu der Erhalseung derfelben bewilliget sind, theils aus ihren eiges ihrn ökonomischen Einrichtungen, wodurch sie etwa 20,000 Rubel zusammenbringen. In diesen lettern gehören insonderheit die Ralender, die Dentschen und Kussichen Zeitungen, welche wegen der Einrückung der Wegreisenden, die von jedem mit einem Rubel bezahlt werden muß, äußerst einträgsich, der Buchladen und so weiter. Diese Revenüen sind auch den einer ordentlichen Aussiche und ben gehöriger Sparsamteit ischt allein völlig hinreichend, sondern geben noch wohl einen jährlichen Ueberschus.

# 424 I. Ungedr. Briefe auf einer Reise

Reibe von Jahren erhalten, als bier. In ben Seiten bangen große mit Glas bebecfte Raffen, in melden bie Infetten in tunftlichen Riguren aufgeffectt. Diese aber enthalten ben schlechteften Theil ber Samms Es find eine große Menge berfelbigen Art Ablecht erhalten, und infonderheit von ber Sonne fo verbleicht, daß man faum bie eigentliche Karbe berfelben mehr erfennt. Die Schmetterlinge batten bauptfachlich gelitten, und alles Blau ift vollig weift aeworben. Ginige Rafer find vielleicht noch mit bars unter. Die einen Blag in ber Sammlung verdienen und fich erbalten baben. Es ift überhaupt nichts. was in einer offentlichen Sammlung leichter und gefcwinder zerftoret wird, als bie Infetten, und biefe flammen noch von der vormals in Holland gefauften Merianischen und Sebaischen Sammlung ber. benen Infetten aber, welche bie verschiebenen Reisenben ber Afademie aus ben verschiebenen Rufischen Provingen bergefandt, ift wenig mehr fibrig. find nicht aufgeffellt, fteben noch in elenden bolgernen Raftchen und Schranten, mo fie theifs weggenommen werben, theils in fich felbft vergeben. In furger Beit wird auch tein Andenten mehr bavon übrig fevn.

Die Miperalien der Afademie liegen gleichfalls in einer noch völligen Unordnung. Bormals waren fie, wie sie ertaust, in verschiedenen Saumlungen, sebe für sich von Lehmann aufgestellt. Zede Sammlung hatte ihren eigenen Ratalog, und sie bestanden alle aus frem-

ben Mineralien, die pon den Landesberrn aufferhalb Landes gekauft maren. Werber verband biefe verichies denen Sammlungen alle in eine, und ordnete fie nach Bevamanns Sciagraphie. Er blieb aber ben biefen anslandischen feben, tam nicht zu ben einbeimischen. weil ber Ratalogus pon diefen lettern Rufifch aes febrieben ift, ben er nicht verstand, und ber insonderbeit ber Derter und ber Bemertungen wegen erft fiberfest werden follte. Dadurch verzog fich bie Ginrich. tung biefer bis zu feiner Abreife. Jest findet man Beramanns Sciagraphie wenig geschickt, um bars nach eine Sammlung ju ordnen, und hat dem Major Rennovang, bem Professor Georgi und dem Miunte Buief aufgetragen, die gange Sammlung nach Balferii Mineralogie aufzuftellen. Gie haben aber erft neulich mit biefer Arbeit angefangen, und es burfre Ipobl mebrere Jahre bauern, ebe fie vollig damit fertig werden, ba fie ber Ralte wegen blog die wenigen Sommermonate Baben arbeiten tonnen. Die Samme lung scheint gablreich genug ju fenn, ob fie aber mirkdie mertwurdige inlandische Stude enthalt, tann ich nicht mit Gewißbeit bestimmen, ba das mehrefte noch eingepackt und auf einander gehäuft ift. Bon Malachiten und gediegenem Lupfer bat die Raiferinn feibif eine berrliche Sammlung hieher geschenft. Die Goldund Gilberftufen find nur fehr schlecht, wenn feine mehr vorhanden, wie ich gefeben. Die Menge ber ausgegrabenen großen Anochen ift fo viel großer. Gie liegen bier in großen Saufen auf einander.

Biftor. Portef. 1787. 4. St.

# 426 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

hier findet man auch die Rleidungsstücke und Trachten verschiedener Nationen, eheils von denen, die dem Rusischen Scepter unterworfen, theils auch von andern, als den Chinesen, Otaheiten und andern. hier siehet man Gösenbilder von manchersen Urt und verschiedener Figur, aus der Erde gegrabene Rostbarkeiten, Ringe, Gefässe von Gold und Silber, und eine vorzügliche Sammlung von Münzen.

In dem innersten Zimmer endlich siet Peter der große in Wachs pousirt auf einem Lehnstuhl in dem Rleide, welches er den seiner Vermählung getragen. Neben an sind kleine Schränke mit seiner Unisorm, seiner Schlasmüse und seinem in der Schlacht bey Pultawa durchschossenen dut. Hier werden gleichfalls verschiedene kunkliche Stücke, die er eigenhäusdig gedrechselt, gezeigt, so wie seine in Bronze vorgestellten Eroberungen. Un der Thüre ist durch einem großen eingeschlagenen Nagel seine Größe demerkt, die sehr ansehnlich muß gewesen seyn.

In einem kleinen Schranke an der Wand diefes Bimmers wird der von der Kaiserinn eigenhandig geschriebene Koder der Rüßischen Gesetz aufbewahrt. Sie hat vieles wieder ausgestrichen, übergeschrieben und darinn verbessert.

In dem zweiten Gebäude ist der Versammlungsfaal der Mitglieder, und in diesem die wobigetroffene Buste des seligen Prosessors Leonard Eulers von weißem Marmor. Es ist ein beständiges Andenken der

## nad Rufland. Bierter Brief. 427

bet besondern Verdienste des großen Mannes um die Welt und um die Atademie. Die gelehrte Republik hat außerst wenige seines Gleichen auszuweisen, und boch ward man erst in Petersburg ausmerksam auf ihn, als der König von Frankreich seine wichtigen Verdienste um den Schisbau zu belohnen suchte.

In eben biesem Gebäude ist die Sammlung phystalischer Instrumente, verschiedene Globt, Lufrpumpen, Elektristinaschinen, und unter andern auch die Maschine unsers Prosessor Frankenstein, um die fünf Bokalen auszusprechen, welche bep der hiesigen Ukademie den Preis erhalten. Der große sogenannte Gettorsische Globus wird in einem besonders dazu eingerichteten kleinen Gebäude auf dem großen freien Plaze neben der Akademie ausbewahrt.

Hier ist gleichfalls die Buchbruckeren und ber Buchladen der Akademie. In ersterer werden die Kaslender, die Zeitungen und die Schriften der Mitgliedder, so wie die Preisschriften der Akademie gedruckt, und in legterm verkauft. Auf andere Schriften lassen sie sich nicht ein. Die Fürstinn hat zugleich den Preis der von der Akademie gedruckten Schriften ansehnlich berabgesetz, um dadurch den Absat zu vergrößern. Vormals wurden wegen der übertriebenen Preise nur wenige abgesetzt.

Nach ben ersten Einrichtungen Peter bes ersten war diese Sammlung einem jeden beständig und unentgeltlich offen, ja es sollten sogar den Zuschausern Ee 2 Erfris

# 428 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

Erfrischungen gereicht werben, um badurch nach bem Willen des großen Monarchen Kenntnisse und Wissenschaften unter der Nation zu verbreiten. Es hat dieses aber schon lange aufgehört, und jest sind bloß einige wenige Tage des Jahres, die durch die Zeitungen bekannt gemacht werden, an welchen die Sammslung jedem wohlgekleideten gezeigt wird.

Der botanische Garten liegt gleichfalls noch auf Bafilioftrof, doch von den Gebauden ber Atademie entfernt. Er ift aber nur flein, eingeschrantt, feuchte und falt, und baber auch wenig zu einem botanischen Barten in einem ohnebem fo feuchten und falten Rli= ma geschickt. Die Gemachse waren auch alle traut, elend, und viele ganglich ausgestorben. Es schien qugleich, als ob weber ber Auffeher noch ber Gartner ibre Biffenfdaft mit fonberlichem Gifer trieben, benn Die Miftbeeten enthielten mehrentheils Augurten, Anas nas, Sallat und andere bergleichen Ruchengemachfe, und felbit ber Garten feiner geringen Grofe ungeach. tet, Robl und Ruben. Bon ber großen Menge feltener Gemachfe aus Sibirien und aus den übrigen Provingen bes Rufifchen Reichs, fcbienen weniae mehr übrig ju fenn, und biefe maren mehrentheils ibrem Schicksale überlassen. Die Saxifraga crassifolia wucherte auf biefe Art mit ihren großen und farfen Burgeln, wie bas gemeinste Untraut. Die gewobnliche wilde Raftanie im Gegentheil fand flein, elend und franklich in einer Baille, um im Winter ber Ralte wegen kingenommen ju werben. Die

#### nach Rußland. Vierter Brief. 429

Die Treibhäuser sind in diesem Garten gleichfalls klein, schlecht und der Harte des Alimas und der anshaltenden Kälte wenig angemessen. Es ist dahern auch nicht zu verwundern, wenn die Menge der Geswächse in diesen Garten nicht sonderlich groß ist. Jest hat aber die Gnade der Kaiserinn den vormalisgen Garten des Barous Ash gekaust, und solchen der Afademie zum botanischen Garten geschenkt. Er ist weit, sowohl geräumiger, als auch hat er eine weit bessere, höhere und trocknere Lage. Man war jest schon beschäftiget umzuziehen. Der Prosessor Lepczthin war schon darinn eingezogen, und die Gewächse werden nach und nach solgen,

Reben dem alten botanischen Garten ist auch das demische Laboratorium unter der Aussicht des Professors Georgi und Sujef, welche auch beyde neben demselben eine akademische Wohnung haben. Das Laboratorium selbst ist zwar nur klein, allein doch belle und gut eingerichtet, nur scheint es seiner Lage nach seuchte und dadurch im Winter kalt und kaum zu gebrauchen,

In der Beförderung der Wissenschaften gehören ferner die verschiedenen Kadettenkorps, wo junge Leute auf Kosten der Regierung zu mancherlen Zweck erzogen werden. Sie sind in Rußland nothwendiger, als in irgend einem Lande, da keine öffentliche Erziehung Statt sindet, und die Privaterziehung so aufferst kosten ist. Petersburg hat auch vier Kadettens Ek 3 korps,

## 430 1, Ungebr. Briefe auf einer Reise

korps, namlich die Land- Artillerie- See und Bergkadetten, die alle von einander abgesondert ihre eis gene Einrichtung haben.

Die Landkadetten haben ihre weitläuftige Wohnung auf Wasiliostrof der Deutschen Katharinenkirche gegen über. Es sind ihrer etwa 600 an der Zahl, die Unterhalt und Unterricht empfangen. Der Fond dieser Anstalt war, wie man mir wenigstens versicherte, pormals 167,000 Rubel, weil dieser aber niche voltig hinreichte und die Anstalt in Schulden gerieth, so vermehrte die Gnade der Kaiserinn solchen bis auf 200,000 Rubel.

Die Artilleriekadetten haben ihre Wohnung an der Vetersburger Seite gang an der Ede der Stadt mit einem artigen febr niedlich eingerichteten Garten. Es sind ihrer etwa 450, 350 Abeliche und 100 Burgerliche unter ber Aufsicht eines Generals ber Artilferie, eines Derefteurs, ber bie Aufficht über ben Unterricht führt, und mehrere lebrer. Taglich geben fie ohne eigentliche Uniform blog grau gekleibet. Sonntage aber und ben offentlichen Belegenheiten im Gegentheil erscheinen fie in Uniform roth mit weiß und blau aufgeschlagen. Sie scheinen auch ein gutes gefundes Unfeben ju baben, und einen ordentlichen militairischen Unterricht ju genießen. Den 25ften Junii bezogen fic bas Lager. Es besteht folches aus einigen Zelten, die auf einem nicht weit bavon geleges nem freien Plate aufgeschlagen, wo fie in einigen Bo-

#### nach Rußland. Vierter Brief. 431

then ordentlich kampiren und alle Uehungen eines ordentlichen Lagers machen. Sie ziehen mit allen Feierlichkeiten und volliger Feldmusik aus.

Die Seefadetten haben ihre Wohnung und ihre Einrichtungen in Kronstadt, allein Rußland ist noch kein rechter Seestaat, und baher ist auch der Seestienst weniger beliebt, und weniger geachtet. Die Radetten sollen auch, wie man versicherte, weit schleckere unterhalten und weit weniger unterrichtet seyn. Sie lernen Rußisch und Deutsch lesen und schreiben, und wenn sie dieses erst wissen, so lernen sie die Russische Uebersehung des Eutsides auswendig, aus welz den sie denn die verschiedenen Demonstrationes herzbethen, ohne sie zu verstehen, und alsdenn sind sie geschickt Secossiciere zu werden, Sonderdar schien es mir, daß, wie man versicherte, die einfaltigsten, die nicht mit den Eutslides fertig werden konnten, bey der Seeartillerie angesetzt wurden.

Die Bergkabetten, voer das sogenannte Bergskorps hat seine Gebäude auf Wasiliostrof, gleich nes den der Newa, nuter der Aussicht des Majors Renosvanz. Es sind ihrer vielleicht 200, von welchen etwa 40 von der Krone völlig frei unterhalten werden, die übrigen aber bezahlen mussen, was sie der Stistung kosten, nämlich für die völlige Unterhaltung 202 Rubel. Der Fond ist nicht zu der Erhaltung aller hinreichend, und geringer als von irgend einer der übrigen Einrichtungen zu der Erziehung. Bey dem Ee 4

## 432 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

ersten Anfange dieser Stiffung 1772 wurden 3000 Rubel dazu ausgesett, welche nachher auf 15000 vermehrer worden,

Die Kinder werden bep biefer Unftalt vom-funften bis jum funfgebnten Jahre angenommen, und Be erhalten bier eine awectmäßige Erziehung ju ihrer tunftigen Bestimmung, namlich jum Bergwertswefen, welches in ber That ben bem Umfange und bem Reichthum der Rufischen Bergwerte fo außerft wichtig. Gie lernen namlich Rugisch. Deutsch und grantofifch lefen und febreiben. Sie lernen in mehrern Rlaffen ben gangen Curium ber Mathematit, bas Marticheis ben, Probieren, die Mineralogie, ben Bergbau, Chemie und Obpfit. Gie baben auch nicht wenige Bulfsmittel jur Erleichterung biefes verschiebenen Unterrichts angeschaft, und ba augleich die Bahl ber Eleven weniger groß, fo konnte die Aufsicht fo viel genauer Sie haben eine fleine aber für ben Bergbau fevn. blof eingerichtete Bibliothet,eine Mineraliensammlung, ble awar noch nicht groß, aber um fo viel nugbarer, ba fie blog aus inlandischen Brobutten besteht, und bie ben dem weitlauftigen Umfange der Rufifthen Berge werte leiche tann vermehret werben. Sie baben ein fleines Laboratorium, infonderheit zum Probieren, eis nige, doch nur wenige physikalische und mathematie fcbe Inftrumente, und endlich einen fogenamten Det bellstat, wo Mobelle theils von verschiebenen Rufts ichen Geburgen, ibren Lagen, Gangen und Gruben. theils von benen jum Bergbau geborigen Mafchinen aufbe=

aufbewahrt werten. Die ganze Anlage ift noch neu. und folglich konnen die Sammlungen nicht gablreich fenn, werden aber nach und nach vermehrt. findet man das Modell von bem fogenannten Schlangenberg, ber fo viele und fo reichhaltige Erate geliefert bat, mit allen feinen verschiedenen Lagen und Beburgsarten, mit feinen Schachten, Stollen und übris den Grubengebauben. Es ift ein merftwurdiger Bau. wovon auch ber herr Major Rennovant eine Charte bat stechen lassen. Die vermutblich bald erscheinen Bier findet man ein'schones, großes und autmird. gemachtes Modell von bem großen Raiferlichen Gifenwerke, wie auch von der weitlauftigen Anlage aur Musmung des Rupfers in Rathrinaburg, nebif einigen andern Modellen und Maschinen.

Hinter dem Sause bat man im Hofe ein ordents liches Beramert angelegt. Es beffebt folches aus einem burch die Runft gemachten Berge', in welchem man einen febr ansehnlichen Stollen mit feiner vollis gen Bergimmerung, wie auch Schachte, Strecken. Derter mit ben verschiebenen Arten ber Bange und bes Unbaues angebracht, um benen Rabetten alles im Großen gu zeigen, und fie mit ben ordentlichen Berabaue bekannt ju machen. Die Gopel, Runftgezeuge. und mas fonft jum Grubenbaue gehort, find gleich-Borne benn Eingange mar falls nicht vergeffen. man jest beschaftiget eine fleine Wafferrinne burchzuleiten, um an beffen Ufern ein orbentliches Alothaes burge mit allen seinen verkbiebenen, über einander liegenben Ce 5

## 434 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

genden Lagen anzubringen. Es ift diese Einrichtung überhaupt größer, weitlauftiger und ansehnlicher, als man solche auf einem Hosplatze hinter dem Hause versmuthen sollte, und sieist, da man nun einmal die Bergztadetten in Vetersburg, und nicht wo sie eigentlich hingehören, in eine von den Bergstädten hat haben wollen, wirklich nußbar, um denen jungen Leuten doch wenigstens eine Ides von einem Bergwerte berzubringen.

Der eigentliche Auffeber biefer Stiftung, Mafor Rennovang ift zugleich ein Mann von vielen Kennts niffen, und von einem großen Gifer fur feine Biffenfchaft und fur feine Anftalt. Er ift von Geburt ein Sachse, bat fich einige Jahre ben ber Bergafabemie in Freyberg aufgehalten, und von ba ging er über Ropenhagen nach Vetersburg, wo er gleich angesett ward. Er burchreiste nachber mit vieler Aufmerts famteit alle Rufifche Bergwerte, und verschafte fich eine genaue Lokaltenntnif ihrer Beburge, ihrer Dis neralien und ihres Bergbaues, wozu er mehrere Jahre-Sest ift er beschäftiget, bie merkwurdig= anwandte. fen biefer Beburge ju beschreiben, und in Rupfer fechen zu laffen, woben er mit ben Rolivanichen anfangen wird.

Dieses Bergkabettenkorps has endlich seine eigene Buchbruckeren, wo insonderheit die verschiedenen Lehrs bucher, und übersette Kompendia jum Gebrauch ber Boglinge abgebruck werben.

Die

#### nach Rußfand, Vierter Brief. 435

Die Mabemie ber Runfte ift ein großes, bereite thes Gebaube gleichfalls auf Wafilioftrof neben bem Rema. Es iff ein langes Bierect, welches fich im innern in eine große weitlauftige Rotunda ofnet, in deren Mitte Bertules auf feiner Raule gelehnt von Bronze febet. Diefer innere runde hof iff anfehm lich mit einem Ausgange an jeber Seite, beren jeber eine Rugische Muffchrift einer besondern Rung mit golbenen Lettern bat, nomlich Techura, Sculptura, Architectura und Educatio, meil bier jugleich eine begrachtliche Ungabl Anaben ju ben Runften erzogen wird. Die Notunda felbst ift brei Stockwerte boch und hatte über jedem Ausgang eine Ruppel baben follen, die aber jest, wie einige fagten, wegen Schmache ber Mauern, wie andere aber versicherten, wegen Des Beglaufens bes Entreprenneurs mit ben Borfchufs fen gang meggelaffen merben. Außerhalb erftrecken fich die Gebaude in doppelter Reibe um die Rotunda, fo baf man fie von außen gar nicht gewahr wird. Ache Tage, und amar die Boche gleich nach bem Beter Paulsfefte ift bie Atademie vollig offen, und eine prbentliche offentliche Ausstellung ber Gemablbe, wa ein jeder unentgeltlich binein geben, und alles in Augenschein nehmen kann. Sie find in mehrern Bim-Im innerffen mern unter einander aufgehangen. bangt ein schones Gemablbe von ber Raiferinn, als Minerva, Die die Kunfte aufmuntert, von einem Itge lieuischen Meifter, und unter biefem fleben brei Bue ften, namlich von ber Raiferinn, pon bem Groffurften

#### 436 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

sten und der Großsürstinn. Die übrigen Stücke sind freilich zahlreich genug, und unter ihnen auch einige recht gute von alten Weistern, von Mengs, von Lintvetti, von Rembrand, allein die mehresten sind Kopien von den Schülern der Akademie, unter welchen sehr viele mittelmößige, und auch manche schlechte sind, die in der That keinen Plat ben einer öffendlichen Ausstellung verdienten. Es scheint mir, man sehe ben dieser Gelegenheit mehr auf die Zahl, als auf die innere Gute der Stücke,

Die aufgestellten Kupferstiche waren alle außerktelend, schlecht, selbst die von der Katserlichen Familie. Ich sabe unter der ganzen Sammlung auch keinen einzigen Stich, der mir gefallen hatte.

In einem andern Zimmer findet man Statuen mancherlen Urt, unter welchen einige wirklich vors zügliche,

In einem andern Zimmer findet man einige, doch nur wenige Modelle, wie jum Erempel von bem ganzen Gebäude felbst, von der Maschine, wodurch man den großen Stein jum Fußgestell der Statue Peter des ersten fortbewegte, und einige wenige andere.

Es ist indessen diese Ausstellung nicht das was sie eigentlich seyn sollte, namlich ein Beweiß von den jahrlichen Fortschritten der Kunst durch die Akademie. Um die Zimmer anzufüllen und um einiges wirkliches Ansehen zu geben, stellen sie alles unter und durch einander, altes und neues, fremdes und eigenes, und

## nach Rufland. Bierter Brief. 437

und letteres verliert fich nur gar zu febr unter bem erstern,

Eine Anzahl Anaben werden zugleich bem der Atabemie felbst erzogen, die sich bermaleinst den verschies benen Kunsten midmen sollen. Sie genießen hier eisnen freien Unterhalt und einen völlig freien Unterricht. Dem außern Unsehen nach scheinen sie zut genahrt' und gut gekleibet.

Die Rleidung des an der Thure stehenben Schweisigers ist auffallend, und giebt keine große Idee von dem seinen Geschmack der Akademie der Kunste. Ein grunes Kleid mit einer großen rothbordirten Scherze und rothen Strumpsen macht einen sonders daren Aufzug.

Die Afademie bat, wie mebrere Einrichtungen in Ruffland, eine große glanzende Aufenfeite und im Bangen vielleicht wenigen eigentlichen Rugen. follte bagu bienen, ben Geschmack ber Ration burch aute Duffer ju bilben, allein baju gebore viele Aufmertfamfeit und mehr ale eine achttagige offentliche Die Anstalt Scheint mir überbem für Musstellung. ben gegenwärtigen Buffand von Rufland noch zu groß. Der Geschmack ift noch viel zu wenig verbreitet, und nicht im Stande die Menge ber in biefer Unftalt erzogenen zu beschäftigen, und geborig zu unterhalten. Gelbit ber Menge wegen lernen fie vielleicht meniger, und wenn fie entlaffen werben, feben fie fich baufig genothigt gang andere Dinge gu ihrem Unterbalt gu treiben, als wohn fie erhogen find.

#### 440 I. Ungebr. Briefe auf einer Reise

beständig gemesen. Hornilber im Gegentheil ift in ben Rußischen Gruben ziemlich hausig; ja man hat sogar alte Latarische Minzen gefunden, beren Oberssäche sich in Hornsilber verwandelt, sich volltommen schneiden läst, inwendig aber haben sie boch den Silsberstrich behalten. Reulich hat man auch einen schösnen Asbest gefunden, der aus völlig weichen und biegsamen Enden besteht, die sich auch ohne alle Besteitung volltommen spinnen lassen.

Die Insettensammlung ift zahlreich und wichtig. Sie besteht vorzüglich aus einheimischen ber verschiedenen Rufischen Provinzen, und einigen wenigen fremden. Die Rafer, Grillen und Wanzen sind mans nichfaltig und genau bestimmt. Sonderbar ist est indessen, daß der Mann, der diese so sehr liebte, die Lepidoptera so ganzlich versäumte, der ben den Rassern aus einer jeden auch nur kleinen Verschiedenheit eine neue Art machte, alles nur mögliche ben ben Lepidopteris als Abanderung ansahe. Es waren aber die Rafer seine Liebhaberen, und daher ist auch seine Rafersammlung viel wichtiger und zahlreicher, als seine Schmetterlingssammlung.

Ronchplien finden sich im Gegentheil gar nicht in biefer Sammlung.

Jest hat die Kaiserinn diese Sammlung für 2000 Mubel gekauft, und sie soll in der Eremitage jum Ung gerricht der kleinen Großfürsten aufgestellt werden, Pallas hat sie indessen noch in seinem Hause, und die Erlaubniß

Erlaubnis sie so lange zu behalten, als er sie zu seinen verschiedenen Arbeiten braucht. Es thut mir indessen leib, das diese Sammlung, die wirklich in Russland noch einzig ist, bey Hofe kömmt. Die Mineralien sind vielleicht dauerhaft, allein die Insekten, von denen so viele viellricht in keinem Kabinet vorkommen, sehen, wenn sie nach Hofe kommen, ihrer baldigen Zerstörung entgegen, wo die Ausseher selbst natürlischer Weise große Herren sind.

2. Die Sammlung der Fürstinn Dasptow ist gleichfalls merkwürdig. Sie besteht theils aus in- ländischen, theils aus ausländischen Mineralien, Conchplien und manchen andern Produkten der Natur und der Kunst, und man sindet hier manches in der Ihat sehr vorzügliche Stück. Die Englischen Mineralien, und insonderheit die verschiedenen gefärdten Spathearten von Derhysbire, sind insonderheit vorzüglich, die die Fürstinn selbst auf ihren Neisen in Engelland gesammelt. Der blaue wird, wenn man ihn im Feuer glüht, roth.

Schabe ist es nur, daß diese Sammlung theils noch eingepackt steht, theils noch in einer völligen Unordnung sich befindet. Man sieht deswegen auch teine Folge der Sammlung, sondern bloß einzelne Stücke. Jest sind indessen der Major Nennovanz und der Professor Georgi beschäftigt, sie einzurichten und zu ordnen, und dann wird sie eine der vorzüglichssen in Petersburg werden.

Siftor. Portef. 1787.4. St.

## 442 I. Ungebr. Briefe auf einer Reife

2. Die Sammlung bes hofrathe Bober bestebt insonderheit aus Insetten. Er ift Direktor der Rlasfen ben ben Artilleriefabetten, und ein warmer Freund der Insektenlehre und ein eifriger Sammler. Er bat auch zu biefem Bebufe eine eigene Reife an bie Bolaa gemacht und eine reiche Erndte gebalten. besteht insonderbeit aus Rufischen Lepedoptoris, die in diefer Sammlung weit vorzüglicher als benm Bals Die Menge ber Rafer im Gegentheil ift acringer, aber fie find gut erhalten. Geine freunds Schaftliche Gute erlaubte mir die Bestimmung und Bes febreibung ber neuen Arten, beren nicht wenig finb Sch fand bier insonderheit die fleinen Arten Schmetterlinge, die aus biefer Sammlung von Efrer abgebildet find, und die zwar außerst abnlich. aber dem ungeachtet verschieben ju feyn scheinen.

Seine Mineraliensammlung hatte er, ba er neulich erst eingezogen, noch nicht ausgepacte, fo daß ich nichts davon zu sagen im Stande bin.

4. Das Kabinet des Doktors Guthrie ist von nur geringer Bedeutung. Er scheint damit zu handeln, und sagte, daß er vorm Jahre eine Sammlung nach Engelland, wo ich nicht irre, verkauft habe, und sest von neuem eine Sammlung angefangen, um solche wieder zu verhandeln. Noch war deswegen auch nur wenig hier. Es bestand aus einigen wenigen theils Thieren, theils Mineralien. Wenn man indessen Pallas seine Sammlung gesehen, so verdient diese in der

## nach Rußland. Vierter Brief. 443

ber That keine Bemerkung. Er ift ein Schottlander und Arzt bey den Landkadetten, wo er auch wohnt. Er versicherte mich, daß er jest an einer Abhandlung von den Krankheiten des Petersburger Klimas nach Cullen seinen Generidus mordorum arbeitete. In den Englischen Transaktionen hat er eine Abhandlung von der antiscordutischen Lebensart der Russen eingerücks, welche auch für sich ins Französische überset, her=ausgekommen.

- 5. Die Sammlung des Kollegienraths Boliner bez steht insonderheit aus inländischen oder Rußischen Mineralien. Sie wird gerühmt. Ich habe sie inzbessen nicht gesehen, da alles eingepackt war, weil er anjest zum Ausseher über die Klassen im Bergkorpsternannt, und nach diesem Gebäude zu ziesen im Begriffe war.
- 6. Die Sammlung best Grafen Sproganom ift gleichfalls reich und wichtig. Sie besteht hauptsachlich aus inlandischen Mineralien, wie auch aus einer vorzüglichen Sammlung von Gemahlben und Kupfersstehen, die zuverläßig wohl die Ausmerksamkeit best Lenners verdienen.



#### II.

Erste Linien eines Wersuchs einer Geschichte der Hollandisch - oftindischen allgemeinen Handelsgesellschaft.

#### Erfter Abichnitt.

Gefchichte ber Gesellschaft seit ihrer Errichtung bis zum Westphälischen Frieden.

ie Geschichte alterer und neuerer Zeiten tennet teine Bandelsgefellschaft, die auf eine fo fonderbare Urt entstand, teine, ju beren glucklichem Aufbluben eine so große Menge selten vereinigter Umftanbe jufammentrafen, aber auch feine, beren Sturg von so traurigen Ursachen bewürft murbe, als bie Hollandischoffindische allgemeine Sanbelsgesellschaft. Sanbelsgeift, bem tein Sinderniff unbeffegbar febeint. Patriotismus, gegenwartige Roth und in der Ferne brobendes Elend und weise machende Borforge ber Bater bes landes, gaben biefer Gefellichaft ibr Da. fenn, und hoben vom Gluck mehr als irgend eine andere Gesellschaft unterftutt, fle, die ben ihrer erften Entifebung außerft fcmach war, fo machtig empor. baff fie eine ber glanzenbffen und glucklichften Rollen unter allen ihren Schwestern spielte, und hielten fle

ein volles Jahrhundert hindurch auf bem Gipfel ihrer Macht ungefehmacht, und nur einige menige aber allmablich wurkende Ursachen fürzten sie vom Gipfel ihrer Macht bis au einer ber unterffen Stufen bes Berfalles berab. Richt Kriege, beren Flamme fich von Europa nach Mien verbreitete, noch Emporungen ber unter-- jochten Bolfer, noch Gluck und vergrößerter Sandel nebenbublerifcher Nationen waren haupturfachen bes Berfalls ber Sollandischoffinbischen Befellschaft, Erfe nachdem andere, von diesen gang verschiedene, Urfachen bas Werk ber Berftorung weit über die Salfte vollendet batten, vereinigten fich jene mit diefen und fingen, aber mit weniger gerftorender Buth und oft unterbrochen an, einzelne Theile bes großen Bebaubes nieberzuffurgen, beffen Grundpfeiler lange ichon untergraben und morsch waren. Darffellung der Schickfale diefer Gesellschaft til Zweck diefer Abhandlung, aber man erwarte nicht mehr als erften Berfuch in einer bisber wenig bearbeiteten Geschichte. nicht mehr als erffe schwache Grundlinien.

Offindiens Schätze, die Produkte seines Bodens, wie des Kunfkseises seiner Bewohner reizten schon Jahrhunderte lang vor Christi Geburt die Raubsucht und die Liebe zum Gewinn entfernter Völker, untershielten seit Alexandern Europa und Offindien in Versbindung, und hoben Alexandrien zur machtigen Hansbelsstadt empor (4). Unter allen Europäischen Völsker

<sup>(</sup>a) Gewöhnlich begreift man unter Oftinbien, bas befanntlich vom gluß Indus und feiner Lage in hinficht auf Amerika

## 446 II. Berfuch einer Geschichte

kern waren bey und nach dem Umfturz des östlichen und westlichen Römischen Reichs die Venetianer nicht nur die ersten, welche sich in den Besitz des Ostindischen Handels setzen, sondern auch die Sinzigen, die denselben ganz ungetheilt dis zu dem Ende des simfzehnten Jahrhunderts hin behaupteten, und Europa mit Offindischen Waaren versorzten (b).

Weihrauch, Gewürze, Apothekerwaaren und seis bene Zeuge hilbeten die wichtigsten Artikel dieses Hanbels, der, wenn er gleich schon jahrlich im ersten Jahrhundert der driftlichen Zeitrechnung über zweymal hundert tausend Thaler aus Italien zog (c),

Amerika seinen Namen erhalten hat, all das Land Affens zwischen Persten, der großen. Satared, Ehina und dem Judianischen Meer, ne dit denen in demfelben liegenden Inseln; in weitschuftiger Bedeutung das Wort genommen, rechnet man auch noch Shina und Japan zu Ostindien, und der Hollanden sieht den Handel mit diesen bevohen Reichen als Zweige seines allgemeinen Ostindischen Handels an. Savary Dick. Univers. d. Com. v. Inde Orient, und Hollands Rykdom VII. den Abschnitt von der Hossand. Ostindischen Kompagnie — Eine richtigere Bestimmung giebt Hr. Pros. Sprengel in seinem vortressichen histor. zemeal. Kalender f. d. J. 1786. S. 1.

- (6) Huet Hift, d. Comm. & de la Nav. des Anc. und Tozens Geschichte ber vereinigten Nieberlands, Sh. I. S. 484.
- (c) Diefe Angabe ift aus bem Plinius entlehnt, ber auch versichert, bag bie Indischen Wanten in Rom hundert-

## ber Soffandischoftind. Kompagnie. 447

und Benedig mit unermeslichen Schäsen Jahrhunderte hindurch überströmte, bennoch für Europa das
nicht war, was er nach der Uniseglung des Borgebüngs der guten Hofnung durch die Portugiesen wurde, die nun in einem Beitraum von etwa funfzig Jahren ganz Indien im weitläuftigsten Berstande bis auf
Japan erforschten, ihren Handel nach allen Ländern
und Inseln Assens ausbreiteten, mehrere Bestungen
in Ostindien errichteten, sich in Ceilon nicht nur besessigten, sondern auch sandeinwarts ausbreiteten,
und den Indianischvenetianischen Handel, wie mit
einem Schlage, vernichteten (d).

Fast ein ganzes Jahrhundert lang retteten die Porstugiesen ihren Ostindischen Handel durch alle Gefahren hindurch und versorgten Europa mit Indischen Waaren zu einem zwennal höhern Preise, als die Benestianer sie gesiesert hatten. Die Hollander nahmen dann, wie ehemals die Benetianer. Theil an dem Ostindischen Handel, der nach bem Sturz Antwerpens neuen Schwung erhielt, und glucklich unter fremder Flagge bis zum Jahr 1594 von ihnen sortzgesest wurde, da Philipp, als Beferrscher Portugalis

mal theurer verfauft als eingefauft waren. Plinius Hist. Nac. L. XII. und Lips, de magu. Rom. p. 37.

(d) Sprengel a. a. D. S. 60 sq. Magenaar's oligemeine Geschichte der vereinigten Niederlande Th. IV. S. 168 und 169. und Hitt. v. d. Ned. Qost Ind. Gomp. I. p. 1—5.

## 448 II, Versuch einer Seschichte

galls und Spaniens, um bie hollander besto ichnetfer und leichter wieber unter fein Joch ju bringen, nicht nur allen Sanbel zwischen feinen Unterthanen und holland jum zwentenmale verbot, fondern auch funfzig Sollandische Schiffe zu Lissabon wegnehmen ließ. Erschrocken und gezwungen durch biefen Schlag, ber gerabe einen ber größten Zweige ihres Sanbels traf, und in noch höherem Grade von den Vortheis len gereigt, die ein Sandel mit Indischen Baaren, aus der eiffen Sand geholt, versprach, magten bie Hollander ben Versuch nordoffmarts einen Weg durch bas Eismeer um das nordliche Uffen nach Indien gu entbecken. Db gleich die Englander schon auf diesem Wege nach Offindien zu kommen, vergebens versucht batten, so wufte doch Moucheron, ein Raufmann aus. Middelburg, diefen Berfuch fo nachdrucklich ju empfehlen, daß im Jahr 1594 murtlich bren Schiffe ju diefer Eutdeckung ausliefen, und schon im Jahre 1596 jum brittenmale biefer Berfuch unternommen murbe. Baarents und Beemsferf maren die Belben, die bier für bas Wohl bes Baterlandes ihr Leben magten, und bas Eismeer befuhren. Eines ber Schiffe erfror im Eife vor Roma - jemla; ein anderes entdecte Spigbergen; mebrere fubren burch bie Meerenge Baijats. obne weiter bringen ju tonnen; viele von ben Unternebmern biefer Kabrten farben, und die übrigen famen nach Erbulbung taufenbfachen Elends größtentheils frant und entfraftet nach Solland juruct; bas war ber Erfolg, ben biefe Berfuche battem, ju abschre

## ber Hollandischostind. Rompagnie. 449

abfcbreckend für die Sollander, als daß fie neue batten unternehmen konnen (e).

Aber mitten unter biefen Berfuchen ermachte Sanbelseifersucht und Rache und Beiff ber Entbedungen fo machtig in Solland, bag man, ohne erft ben Erfolg ber angefangenen Ausführung bes erffern Ents schlusses abzurvarten, ben noch fühnern magte, auf bem Wege der Vortugiesen nach Offindien ju fegeln. und vielleicht batte man ibn noch eher gewagt, batte man fich fruber ber Dienste bes Kornelius Soutmanns bedienen fonnen, ber in Liffabon ben arofften Theil jeuer Renntniffe eingesammlet batte, Die gur Unternehmung diefer Kahrt unentbehrlich maren. Es entstand in Holland bie Rompagnie von Veere, melde im Johr 1595 unter Soutmanns, Anführung vier Schiffe um bas Vorgeburge ber guten hofnung nach ben Bemurginfeln ichickte, mabricbeinlich gerab nach ben Gemurginseln, weil sich bie Bortugiesen auf ben Molucken noch nicht festgefest batten, man Bewurte auf mehrern Infeln zu finden hofte, und einis ge von ihnen wegen bes moblfeilen Dreifes ibres Bolbes und ihrer Ebelfteine berühmt maren. fabr nach einem und einem balben Jahr tam Soutmann gurud, und fo unbedeutend ber Beminn mar, ben biefe gabrt gemabrte, fo mar er boch grof aes nua.

<sup>(</sup>e) Grotius Hill. L. IV et V. a. m. St. Förfiers Gesfchichte ber Entbedungen und Schiffahrten im Norben.
S. 473 fq.

## 450 · II. Bersuch einer Geschichte

nug, um ju neuen Versuchen aufzumuntern, befonbers, ba die Kurcht vor ben Vortugiesen nummehr verschwunden , und die Sollander mit ben Gefahren-Diefes Weges bekannt geworden maren. Die Romvagnie von Beere verband sich mit einer andern w eben dem Endamect errichteten Gefellichaft Amfterdammer, Rotterdammer und Seelandischer Raufleute, und eine zwerte Flotte von acht Schiffen fegelte im Jahr 1598 unter der Anführung des Jakob Korneliussohn van Neck nach Offindien. Die Staaten. geleitet von der Weisbeit Oldenbarnevelds, und vom thatigen Beiffe Morigens befeelt, verforgten Diefe Schiffe, wie die des Houtmanns, mit Geschus und Rriegsbedürfniffen, und fo unter bem Schute ber Bater bes landes und vom himmel begunfligt, legten die Sollander nun ben erften Grund ju ihrem Inbifden Sandel. ber mit großer Schnelle bis jum bochften Grade ber Ausgedehntheit fich erbob, Sofland mit gabilofen Schapen überhaufte, und neue Stußen bes Staats in und nach bem Frepheitstam. pfe deffelben wurde. Biere von den Schiffen ber Flotte bes van Reck kehrten nach funfgebn Monaten nach Solland guruck, und brachten, außer andern Maaren von Bantam, vierbundert Laft Pfeffer. eben fo viel Gemurznelfen, eine betrachtliche Quantitat Bimmet, Mustatennuffe und Mustatenblumen. und Geschenke vom Ronige von Bantam für den Bring Moris. Die übrigen Schiffe, die im Jahr 1600 juruckfehrten, hatten Umboina. Banda und Cernate

## ber Hollandischostind. Kompagnie. 45%

besucht (f). Angeseuert durch das Glud bieser Fahrt, schickte man van Reck sogleich wieder ab. Er kam nach Ternate, sand die Portugiesen und den König in Streitigkeiten, und nutte diese so crestich, daß er nicht nur mit großem Vortheil daselbst Pfesser einkauste, sondern von dem Könige die Erlaubnis ers hielt, zu Padame eine Riederlage zu errichten (g).

Alles gerath jest in holland in Bewegung - eine Rompagnie nach ber andern entstand, eine Flotte nach ber andern murte nach Offindien ausgeruffet. por dem Ende bes fechstehnten Jahrhunderts murbe Die Erdkugel von ben Hollandern des Offindischen handels wegen, umfegelt. Im Jahr 1595 murben amolf Schiffe, im Jahr 1598 awangig, im Jahr 1599 sieben. im Jahr 1600 acht, und im Jahr 1601 siebgeben, also in feche Jahren vier und achtzig Schiffe' nach Offindien geschickt. Roch in dem erften Jahrgebend ber hollandischen Seefahrten giengen von Solland mehrere Schiffe nach Offindien. als in gewohnlichen Jahren von Lissabon aus babin zu segeln pflegten, und noch por bem Ende beffelben batten bie Bollander einige Festungen auf ben Molucken erobert. und verschiedene Bundniffe-mit mehreren Rurften errichtet (b). Gleich im Unfange bes flebzehnten Sabrbunberts

<sup>(</sup>f) Hist. v. d. Ned. O. I. C. I. 27. und Wagenaar a. a. D. Eb. IV. 176.

<sup>(</sup>g) Chenbafilbft.

<sup>(</sup>b) Sprengel am angef. Orte G. 71. 72.

## 452 II. Persuch einer Geschichte

busberts trieben die Hollander mit Bewilliauma ber-Megierung ben fartiten Sanbel zu Bantam; gu Banda, wo die besten Mustatennuffe gewonnen werden, wurde wit ben Einwohnern ein Bundnif errichtet, in welchem die Bollander den Insulanern Schus gegen die Vortugiefen, und biefe ben hollanbern verfprachen, ihnen einzig und allein alle ihre Gewurge qu verfaufen. Spielberg errichtete ein Bunbnif mit bem Ronige von Randi auf dem Zimmtreichen Ceis Ion: van Rect, der icon bie Konigin von Datane jum Bundnif beredt, errichtete ein zweptes mit bem Ronige von Cernate und den Molucken; auch mit dem Konige von Uchem auf Sumatra fam nach vielen vergeblichen Versuchen endlich ein Freundschaftund handelstraftat zu Stande, und Spielberg allein, ber im Jahr 1601 auslief, brachte nebst anbern Baaren, brevbundert und funf und vierzig taufend Pfund Pfeffer, amenbundert Gade Ruffe, amifchen fechzig u. fiebenzig Farbeelen ober Pocten Bimmt. und eine große Quantitat von Mustatenblumen, Inbigo. Seide, Rattun und Porcellain guruck (i).

Man mag immer behaupten, daß zu dieser num glücklich vollendeten Gründung der Besitzungen und des handels der hollander in Ostindien jener rastlose Eiser, der sich ben allen neuen Geschäften so sichtbar zeigt, und keine Nation mehr als die hollander ben der

<sup>(</sup>i) Grotius An. II. Wagenaar a. a. D. S. 172, 173. und Hist. v. d. Ne. O. I. M. I. p. 146.

#### ber Sollandischoffind. Rompagnie. 453-

ber ersten Ergreisung eines nenen handelszweiges auszeichnet, die den Portugiesen überlegene Macht der Hollander in Anzahl der Schiffe und vielleicht auch in Ersahrenheit im Seewesen, und endlich das dem Berasahren der Portugiesen ganz entgegengesetzte Betrasen der Hollander gegen die Eingebohrnen Indienst machtig viel beygetragen habe. Aber eben so nachstücktich würkten hier andere Ursachen, die selbst ohne Mitwürkung der Hollander die Portugiesen endlich gestürzt haben würden.

Schon bas Gluck ber hollander und bie fo fchwaden als ichimpflichen Mittel, welche bie Vortugiesen jur Berftorung beffelben ergriffen, fundigen bie-Schwäche ber Portugiesen in Offindien an. Reich war taum ein Schatten von ber Dacht, Die. Solland in biefem Welttheil erhielt, ober von ber Grofe und Wichtigfeit bes Reiche, bas bie Britten in unferm Beitalter am Ganges errichteten. In gang Indien befagen bie Portugiefen tein Land von: bedeutendem Umfang, nur in Ceilon hatten fie fich landeinwarts ausgebreitet, und aller ihrer übrigen Befigungen auf bem feften ganbe und auf einigen in ber Nachbarschaft berselben gelegenen Infeln, ver-Acherten fie fich nur burch Festungen, welche bie Lanber ber Eingebohrnen trennten, burch Befagungen in ben erften Sandelsplaten und burch Alotten. Die von einem Safen jum andern fegelten. Alle jene Rebler und Mangel ber Verfassung, welche ftete ben Rall jeber fich gludlich emporgebobenen abnlichen Han:

#### 456 II. Versuch einer Geschichte

Der erste Schritt ber Generalffgaten in biefer hinsicht mar ber Borschlag, welchen fie ben verschiebenen Gesellschaften ju einer Bereinigung thaten; er fand Benfall, und fo entftand im Jahr taufend feches hundert und zwen, die allgemeine Bollandischoftindische Bandelsgefellschaft, die in mehr als einer Rucficht die Einzige bis auf unfere Tage berab blieb, die gluctlich gefährliche Berlaumbungen und Die Macht ber Spanier und Bormgiesen besiegte, mit erffannender Schnelle, Macht und Anfeben in Sindien erbielt, bis jur Epoche ber Großthaten ber Englischen Befellichaft, bie erfte Europäische Macht im offlichen Indien blieb, ein halbes Jahrhundert lang, ohne Unleiben zu machen, felbst ben ben ansehnlichften jabrlichen Austheilungen, ben toftbarften Geetrieg führte, ein ganges Jahrhundert bindurch die ftartffen Befagungen nach ihren Befigungen, und eben fo lange fo reichbeladene Flotten nach Europa schickte, baf Solland jum erften Martt ber Indischen Baaren . bes Pfeffers, bes Porcellains und ber baumwollenen und feibenen Beuge murbe, und gang Europa nur von Sollanbern feine Gewurze erhalten fonnte (m).

Aus den Artikeln des Freydriefs, welcher der Hols landischostindischen Rompagnie ihr Dasenn und ihre Einrichtung am 20sten Marz 1602 gab, verdient folsgendes hier bemerkt zu werden.

"Die

<sup>(</sup>m) Sprengel a. a. D. S. 73. und Koophandel v. Amfterdam T. H. p. 1 fq.

# der Hollandischoftlind. Kompagnie. 457-

.. Die Gefellichaft murbe in vier Sauptfammern, in bie Rammer von Umfterbam, von Seeland, auf der Maas und von Mordholland getheilt, und die benben legtern theilte man wieber, jene in die Rammer ju Delft und ju Rotterdam, und biefe in die Rammer ju Soorn und ju Enthuifen. - Die wichtiaffen Ge-Schafte follten gemeinschaftlich betrieben werben, und war fo, daß die Rammer von Amsterdam Die Halfte, bie von Seeland ein Biertel, und jebe ber übrigen vier Rammern ein fechzehntel Antheil daran, erhiel= Bis auf sechtig Versonen sollte die Anzabl der Vorsteher fleigen, welche die feche Rammern bilbeten, und jede diefer Rammern follte fich mit ihren Privatangelegenheiten beschäftigen, ihre Ausruftungen beforgen, fur fich ein= und vertaufen u. f. m. -Bur Beforgung der allgemeinen Angelegenheiten follten aus den sechzig Borftebern fiebzehn Diretteurs. namlich acht aus ben Vorffebern ber Kammer pon Amsterdam, vier von Middelburg und zwen von igder der übrigen Kammern gewählt werden. felnd follten die Berfammlungen berfelben feche Sabre bindurch ju Umfterdam und zwen Jahr in Sceland gehalten werden. Muger ber Entscheidung anderer ben Sandel betreffenber Sachen, follten biefe Berfammlungen resolviren, mann equipirt, wie viele Schiffe. und wann fie abgeschickt werben muffen. Rammern find verpflichtet, jeden Schluf ber Direk toren ohne Biderrede ju befolgen. - In Cachen. über welche die Direktoren sich nicht vereinigen kon-Biftor. Portef. 1787. 4. St. nen.

#### 458 II. Wersuch einer Geschichte

nen, und über Beschwerben bes Ginen über ben Anbern entscheiben bie Generalstaaten. - Bon bem Jahr 16:2 an gerechnet, ift die Dauer bes Freybriefs ein und zwanzig Jahr. — Jeder Einwohner ber Republit tonne Untheil an ber Gefellschaft nehmen, und jedes Mitglied erhalt bie Frenheit, ben ber groß fen alle gebn Jahr abzulegenden Generalrechnung auszutreten. - Wird zu viel Geld angeboten, fo follen diejenigen Mitglieber der Gesellschaft, welche mehr als 30,000 Gulden in der Kompagniekaffe baben , ibr Rapital verhaltnifmaffig vermindern, bamit mebrere Theil nehmen konnen. - Die Schiffe ber Rompagnie laufen gerad ba wieber ein, mo fie ausgelaufen. - Sat eine Rammer ihre Offindiften Gus ter erhalten, und eine andere noch nicht, so foll jene perbunden fepn, biefe, wenn sie barum ersucht, nach Umftanben bamit gu verforgen. - Drev Monate nach Absendung der Schiffe wird die Rechnung von den Ro-Ren ber Ausruftungen berfelben verfertigt, und eine Abfcbrift bavon ben verschiebenen Rammern juge-- Wird es verlangt, fo ift jede Rammer fcbicft. verpflichtet, ben Provinzen ober Stadten, die 50,000 Bulben und barüber in ber Raffe ber Befellschaft befigen, Bericht von ben angefommenen Gutern und bem Berfauf berfelben abauftatten Die eben ers mabnten Stabte und Provinzen find auch berechtigt. einen Ugenten jur Bahrnehmung ihrer Geschafte Ben ben Rammern ju ernennen. Bur Besegung einer erledigten Bewindhebberftelle fchlagen Die Rammern brep

## ber Hollandischoftind. Rompagnie. 459

brev Petfonen por, und bie Generalffagten mabi Benigstens taufend Pfund Rlamifch muß feber Bewindhebber im Sauptfond baben, 'fur bei benen von hoorn und Enthuifen find funfbundert Bfund binreichend. — Babrend ber Dauer bes Breybriefs der Gefenichaft ift es feinem Ginwohner ber Republit, ber nicht Mitglied ber Befellichaft iff. erlaubt, weber um das Vorgeburge der guten Hofnung noch burch die Magellanische Strafe nach Die indien des Handels wegen zu fahren. — Es ist ber Gefellicaft erlaubt. mit ben Dachten und Rurften Offindiens Bundniffe im Ramen ber Beneralftaaten au schließen .- Restungen anzulegen, und Bonvernence und Truppen und Obrigkeiten in ihren Besteungen und Kaftorepen anzustellen, nur follen diese alle ben Beneralftagten ben Lib ber Troue und ber Befells schaft den Lid der treuesten Verroaliung ihrer Ge-Schafte fcmoren. - Bon ber Beute bekommt bie Abmiralitat ibre Rechte. - Die Gewutze, Chines Afche Seibe und Kattun, welche bie Gefellschaft aus Diffindien erhalt, follen weder ben Einfuhr moch Hus. fuhr mit boberen Abgaben, als bisber üblich, belegt merben. - Richt anders als mit ausbrucklicher Bewilligung ber Gesellschaft sollen weder die Schiffe. noch die Ammunition und das Geschüts berselben aum Dienft ber Republit gebraucht werden. - Mile Che cereven ber Rompagnie follen nach ginerley Gewicht, und gipar nach dem Amfferdammer gewogen und Bagegeld bafür entrichtet. werben. - Alle Kommans Ga 2 beure -.72

#### 460 II. Bersuch einer Geschichte

deure von Flatten und einzelnen Schiffen sind verspflichtet, den Generalstaaten Bericht von ihrer Reise sph dem Zustand der Sachen in Indien abzustaten. — Fünf und zwanzig tausend Pfund, das Pfind zu vierzig Groote Flamisch gerechnet, bezahlt die 8 omspagnie für ihren ersten Freydrief, und die Staten legen diese Summe zur Auskrustung in den ersten zehen Jahren zu gleichem Verlust und Geminn mit den übrisgen Interessenten in den Hauptsond (18).

Ohngefahr aus sechs und einer halben Million, in Alktien von 3000 Gl. vertheilt, bestand ber Fond, welchen die Gesellschaft gleich nach ihrer Errichtung zusammenschoß. Amsterdam gab ohngefahr die Halfeie, Geeland etwas mehr als ein Fünstheil, und die andern Kammern trugen in ungleichen Portionen das Uebrige bey (v). Ein wahrhaftig außerst schwacher Kond.

- (n) Mit ift fein einziges Wert bekannt, worfun man dien gen Frevbrief vollständig findet, baber der grafe Andagug. Die Unordnung des Originals glaubte ich ihm lassen zu mussen. Groot Plakaath. I. p. 529. Hollands Rykdom D. I. Bepl. R. S. 116 128.
- (0) Ich habe hier bie Mittelsumme gemehlt. Gemobnlich wird ber erfte gond auf 6,600,000 Gulben geschätzt. Rur 6,459,840 Gulben fart giebt ibn Capine an, und laft baju

Oceiano Delft : 3,674,915 Gulb.

1,333,882

Rotter-

## ber Hollandischostind. Kompagnie. 46x

Hond, und um desto schmächer, da er nicht blod zum Handel, sondern anch zur Bekriegung und Vertreisbung der Portugiesen bestimmt war, und doch war er hinlanglich alle jene großen Unternehmungen auszusähren, welche die Hollandischostindische Gesellschaft auf immer in die Reihe der ersten Handelsgesellschaften der Welt seine.

Eben erst war die Gesellschaft errichtet, als sie thatig die Ausführung ihres großen Werts ansing. Eine Flotte von vierzehen Schiffen ging noch im Jahr 1602 unter der Anführung des Wybrands von Warwyk nach Offindien, und eine zwepte, dreyzehen Schiffe starte, Flotte unter dem berühmten Stephan van der Jagen folgte jener gegen das Ende des solzgenden Jahrs. Jene erstere handelte mit Vortheil?

Rotterdam 177,400 — 266,868 — 266,868 — 536,775 — Ilefern. Le Long glebt genau bielen Kond zu 6,440,201

otelern. vo zong giebt genent vielen Jono ju 0,440,305 unng:

Koophandel v. Amst. (IXde D.) P. II. p. 6. Bages naar a. a. D. Eh. IV. S. 175. und Hist. v. d. N. O. I. M. S. 164.

#### 462 III. Fortsetzung ber Geschichte: ?

bie lettere that unendlich mehr. Ban der hagen end rif den Portugiesen das Schloß zu Amboina mit sturs mender Hand, verschafte mit ihm seinem Baterland ungetheilt den Relfenhandel, und dann errichtete er mit dem Samorin, dem Beherrscher der Malabarsschon Kuste, ein Bundniß (p).



III.

Fortsegung ber Geschichte bes legtern Pol-

Detober an, von dem Senat und der Landbostenstude getrennt, sortgesetzt. In der letten sing man die Beschwerden über einige Schlüsse des immerswährenden Raths in Privatangelegenheiten mit grosser Lebhastigkeit wieder an. Einige behaupteten, daß man diese Beschwerden vor der Trennung der Landbotenstude von dem Senat hatte vordringen mussen, weil die Mitglieder des immerwährenden Raths da gegenwärtig gewesen waren, und auf die Beschwerden hatten antworten können. Aber man bewies ihnen aus der Rlausel der dem Rathe ertheilten Quistung.

<sup>(</sup>p) Spilbergers Reize pag. 63. Grotius Hist. XVII. pag. 532 sq.

tung, daß es jedem Mitgliede des Reichstags zu allen Beiten erlaubt fen. sich über Schlusse bes immermabrenden Raths zu beschweren, und ihre Aufhebung zu fordern. In der That wurden in diefer und den folgenben Sigungen verschiedene biefer Schluffe in Drivatangelegenheiten aufgehoben, worunter besonders eis ne Berordnung, Die Chescheidungen betreffend, michtig Die Entwurfe au den Quitungen der Ditasterien wurden dorauf vorgelesen und untersucht. Landboten von Volhonien und Kiow erneuerten ihre Beschwerden über den Aufenthalt der Rufischen Erups ven in den Boywodschaften Riow und Braclaw. Man schlug ben Kronvicekangler Malachowski gum Gefands ten an ben Ruflikben hof vor. Diefe Materien murden in den folgenden Sigungen fortgesette und Entmurfe von Roten verlefen, die dem Rufischen Gefands ten über ben Abaug ber Rufischen Truppen, und bem Areufischen Residenten, in ben Ungelegenheiten bes Rronhoffchagmeifters, Rofowsti, des Grofreferenda= rius Malachomsti, bes Dringen Rarls von Sachfen, und des ehemaligen Areufischen Ministers von Gor-Um zosten Oftober ne überreicht werben follten. wurde der verlesene Entwurf der Rote an den Ruffis schen Minister in ber landbotenftube und in bem Genat gebilligt. Die Revublik beschwert fich darin über bas Betragen ber Rugifchen Truppen in ber Ufraine; verlangt die Ernennung einer Kommission gur Untersuchung ber Rlagen über dieselben, und fordert die Abs führung ber Bolfer. Es murbe barauf eine für bie Auf-**B**9 4

# 464 III. Fortsetzung ber Geschichte

Aufrechthaltung bes Krebits in Lithauen wichtige Betordnung gemacht. Rach einem ehemaligen Lithautfchen Gefete tonnte ber Glaubiger feinen Schuldner, der fich verpflichtet hatte, fich in fore ubiquinarjo 38 fellen, vor einem jeben Gerichte in Lithauen belan-Allein burch eine Entscheidung bes immermabrenden Raths war biefes forum ubiquinarium bloß auf die Gerichtshofe eingeschrante in deren Gerichts barfeit der Schuldner ein bingliches Sigenthum hatte. Diefer Schluß wurde in ber Landbotenflube und im Senat, aber in benden mit feiner großen Debrheit ber Stimmen verworfen, und bem Befege feine alte Ausdehnung gegeben. Auch in der Sigung am 31 ften October war die Aufbebung einiger Schluffe Des immermabrenden Raths in Privatangelegenheiten das merfivurdiaffe, Bingegen beschäftigte man fich in ben Sigungen am 2ten und 3ten Rovember mit einer wichtigen Staatsangelegenheit. Die Mehrheit der Stimmen in ber Landbotenflube forberte nämlich mit großem Ungefrum die Abschaffung des neuen Militairs reglements. Es waren barüber mehrere Befchwerden, besonders aber über die Anstellung der Generale der Ravalerie' und der Infanterie, und des Generalquartiermeifters, wodurch man die Polnische eble Ravalerie der Meinung der Landbotenftube gemaß, einer ju ftrengen Difciplin unterwarf. Man verband bamit eine allgemeine Rlage über die Anftellung der Auslander in Polnische Kriegesdienfte, und forberte, daß dieses nicht allein nicht ferner geschehen follte, fondern

## Des legtern Polit. Reichstags. 465

fondern bag auch schon alle jest angestellten, abgebankt iverden follten. Die hofparten stellte vergeblich vor, bag biefes ein außerorbentlich harter Eingrif in die Prarogativen ber Krone fen, ba ber Ronig bas Recht babe, Fremben ober Ginbeimischen nach feinen Einsichten Officierftellen ju ertheilen. Die Befrigteit ber Opposition ging fo weit; bag ber Reichstagsmars fcall fur nothig fand, die Gigung am gten abzubrechen, um bem Ronige Rachriche von bem Berlangen ber Opposition ju geben. Es erhielt großes Gewicht burch die Betrachtung, daß einem gablreichen Theile bes Volnifthen Abels tein andres Sulfemittel ber Er--baltung übrig fen, als ber Kriegsbienft, und baf es eine Urt von Sarte gegen benfelben fepn murbe, wenn man gugabe, baf Muslander ihm ben Weg bagu ver-Berrten. Der fanfte nachgiebige Charafter bes Ronigs traf baber bas Mittel, das Billigfeit und Bernunft anrietben. Der Reichstagsmarichall ertlarte in der Sigung am aten, baf ber Ronig feine Ginwilligung in die Abanderung bes Rriegereglements gabe. anch augefteben wollte, bag funftig niemand anders, als gebohrne Polen ju ben Rriegemarben beforbert murben-, nur follten bie einftigt angestellten bleiben, und durch biefe Einrichtung nicht leiben. Man verlas darauf ben Entwurf ju ber Quitung ber Schaptoms mifion, und feste die Umersuchung baruber am folgenden Tage fort, wo er nach heftigen Debatten, und mit hinzufügung ber Rlaufel burchging, bag bie Pacht ber Tobaksfabriken und ber Lotterie aufhören, und **Gg** 5

## 466 HI. Fortsetting der Geschichte

Die Rrouschaskommigion bevbe abministriren follte. Debr Gluck batte die Erziehungsfommifion; ihre Quitung murbe mit vieler Einbelliafeit ertheilt, und ihre Mitglieder wurden aufs nene auf feche Jahr beffatigt. Man schrift nun endlich, und freplich zu fpat, Dazu, die Propositionen vom Throne burchzugeben, und fing mit berjenigen an, bie bie Beranderung bes Munafußes betraf. Der Ducaten, ber bisher 163 fl. galt, murbe auf 18 fl. gefest, und den Schaftommif: fionen aufgegeben, mit ber Mungfommifion gemeinschafelich den Cours bes Gilbergelbes innerhalb zwen Monaten, mit dem in ben benachbarten Landern angenommenen Dungfuße in Berhaltnis ju bringen. Man glaubt durch diese Operation das bisherige Ausfcbleppen bes Silbergelbes aus Dolen ju verhindern, Db man biefen Zweck erreichen werbe, wird mehr von bemjenigen abhängen, was in Ablicht bes Gilbergelbes von ben Schats und Munifommifionen vorgenommen wird, als von ber Erhöhung bes Ducaten. Die Unnüblichkeit und Gefahr biefer letten Operation wird in bem anfangs ermabnten in ben Bufdingiften wochentl. Nachrichten befindlichen Briefe, fcon gezeigt. Mit ungemeinem Ungeftum murben bie Propositionen vom Throne debattirt, welche die Deffreichfcben und Preufischen Granzberichtigungen betrafen. Man nahm fie in ber Sigung am offen vor, nachbem porher der Reichstagsmarschast ber Landbotenstube Radricht von den Antworten bes Rufischen Gefandten und des Preußischen Ministers auf die ihnen überreichtein

## bed lettern Poln: Reichstags. 467

reichten Roten gegeben batte. Der erfie verficherte. daß er feinen hof von ben Beschwerben bes Reichsa tags unterrichten wolle, und ber andre erflatte mit Auseinandersetzung der Sache des Prinzen Karls von Sachsen, und bes herrn von Gorne, bag man bie Roffatomstifchen und Malachomstifchen Guter feines. weges sequestrirt babe; daß die Eigenthumer davon die Einnahme genoffen, und baf man fich ihrer nur vera sichert babe, um sich an ihnen erhohien zu können, wenn die Preufischen Unterthanen in ihren Rechten gefrantet wurden. Die Deffreichsche Granzberichtis gung erregte febr beftige Debatten. Es war namlich durch die mit dem Kapfer geschlossene Convention fest geset, baf ibm ber in Galizien liegende Theil ber Eracouschen Dioces und Die bagu gehörenden Bischoflichen Guter abgetreten merben follen, moraus bas Bistbum Tarnow errichtet werden foll. Das bafür auruckgegebene Aequivalent war frevlich viel geringer, und bestand aus Gutern die bisber zu Galigischen Rloffern gebort batten, und 100,000 Rapfergulben baares Beld. Man ermartete aber ben biefer Propofile tion keinen fo lebhaften Biderfpruch, ba die Oppost tion fich besonders auf Destreichschen Schus frugte. Die Proposition ging auch endlich burch, so wie bie britte wegen ber Granzberichtigung mit Preuffen, mo benjenigen Pripatperfonen, Die Aufopferungen batten machen muffen, um biefe lette Sache in Ordnung ju bringen, ein Erfas von 300,000 fl. bewilligt murbe. Die Landbotenfrube batte an Diesem Tage eigentlich aeschlossen

## 468 III. Fortfesting ber Geschichte

geschlossen werben follens ba aber noch einige wiebtige Angelegenheiten ju endigen maren. fo murbe noch eine Sigung am 7sen Oct. gehalten. Aber man wandte fie nicht an, die übrigen Konigl. Propositio= nen durchjugeben, und bie einzige wichtige Conftitution, welche noch gemacht wurde, war, baff man bie Bentsungen ber Tataren, ble in bem Dienste ber Republit find . in Erbauter vermandelte. Singegen mar es vergeblich, die Landbotenstube zu vermögen, die Proposition vom Throne ju bewilligen, bag burgerliche Bersonen bas Recht erhalten follten: adeliche Befigungen ju erwerben. Der Bolnische Abel ift gang und gar bagegen, besonders ber armere, welcher fürchtet, daß die Grundstücke baburch so vertheuert werben mochten, bag er nicht im Stande fenn murbe, davon etwas an fich ju bringen. Es ift biefes bloß von Bolen ju versteben; benn in Lithauen bat man fcon bie vernunftige Conftitution gemacht, daß Bur's gerliche und Fremde abeliche Guter erwerben tonnen, aber ohne abeliche Borrechte. Un die übrigen Ros niglichen Bropositionen tounte gar nicht gedacht werben.

Die kandbotenstube wurde darauf wieder mit dem Senat mit den gewöhnlichen Ceremonien vereinigt. Um toten und itten November verlas man die gemachten Constitutionen, die nun Gesethe sind. Der Reichstag wurde mit dem gesehmäßigen Ceremoniel und einem seperlichen Te Deum geschlossen, ruhiger und dem Anschein nach mit mehrerer Zufriedenheit

von bepben Seiten, ele mon bey Erofming beffelben geglaubt hatte.

Bu biefer Rube trug nicht wenig ben. baff ber Ronig ber Oppositionsparten überall in fo vielen Korberungen nachgegeben, besonders aber ein Mittel ges funden batte. in der Ugramowichen Sache eine Ausfunft ju treffen. Der Konig hatte mabrent eines großen Theile bes Meichstage barüber unterhanbele Dan fam endlich unter der Bermittelung ber benben Rapferlichen Sofe überein, daß zwen Urtunben aus. gefertigt merben follten, bie eine unter ber Aufsebrift: Erklarung, burch welche ben Rron-Delaracija, marschallsgerichten befohlen wird, die Aften und bas Defret des Ugramowfthen Broceffes niemanien ferner mitzutheilen, und ba Die barin verordneten Rris minalfrafen bereits vollzogen maren, fie fur jebermann für verschloffen und anmillirt zu halten." Die amente erhielt ben Titel; Czulose Obywatelska gur Beruhigung der Mitburger, und enthalt eine Berficherung, daß bie Erwahnung ber bren boben Bersonen in ben Aften biefes Kriminalprocesses, benfelben auf keine Art nachtheilig ober ihrem guten Ras men schablich febn follte, fonbern baf man fie als pollig aus ben Aften eliminire betrachten mußte. Da pefchehene Dinge nicht jurud genommen werben tons nen, und ein einmal gemachter Eindruck schwerfiel wieber gang meggewischt wird, so mar biefes freylich bas einzige Sulfsmittel bie aufgebrachten Gemuther, wo nicht gang zu verfohnen, boch wenigstens einigermagen zu befänftigen.

#### IV.

Einige die Chescheidung des Herzogs Rarl Leopold zu Mecklenburg von seiner ersten Gemahlinn, der Nassauschen Prinzesinn Sophia Hedwig betreffende Schriften \*).

ı.

Copey des von Grafen von Albermarle hereins geschickten. Controprojects,

Im Nahmen ber heiligen Drenfaltigfeit. Amen.

Dund und zu wissen sey hiemit jedermänniglich, daß der durchlauchtigste Fürst und Herr, Carl Leopold, Herzog zu Meklenbourg 26. 26. an einem und die Auch Durchl. Fürstin und Frau, Sophia Hedwig, Herzogin zu Meklenb. gebohrne Princessin zu Nassau, am andern theil, nachdem benenselben nichts so sehr angelegen ist, als allen Ihren differentien abzuhelsten, und den Seit Sieben sahren gedaureten Process zu endigen,

Diese bisher ungebrucken Actenftikke bienen jur Ers ganzung bestenigen, was herr D. E. R. Busching im im XVten Theile seines Magazins von ohiaer Materie bekannt gemacht hat. Anmerk. des Einfenders.

## bes Herz. R. Leop. v. Mellenb. betr. 471

endigen, auch Sich deshalb einen Benderseitig maßrenden Frieden und Sicherheit zu verschaffen, durch hohe interpolition und vermittelung Ihro Czarz Mas: einmuthig und treulich beschloffen haben unter Ihnen einen gutlichen Bergleich solgender gestalt und auf nachgesetzte Conditiones errichten zu lassen und zu schliessen.

- 1. Verbinden Sich Ihre Hochfürstl. Durchl bie Srau Bergogin Sophia Hedwig benen unwieberforechlichften und Rechtmaffigften Unfprüchen. welche Sie Seit ber Bermablung alf Bemablin. auf die Person Ger. Sochfl. Durchl. des Berrn Herzogen zu Meklenbourg alf bero Gemahis jederzeit gehabt, Bif ju emigen tagen ju renuntyren und J. Sochfürstl, Durchl, Die Princes fin von Rusland por beffen legitime Gemablin au ertennen. Berfpricht auch über biefen articul nimmer einige praetension zu machen, ober bie geringste fatisfaction ju foberen, noch jemabis ben Benftandt und Schut einiger Potenz in ber welt ju fuchen und umb Ihre gute treu und glauben ju erweisen, will Gie, daß Ihre biefem Tractat untergesette Beichnung an fatt eines unverbruchlichen Gibes fein foll.
- 2. Wollen Beyde Durchl, theile Ihrer Kapferl, Maj: ob dieser von der Frau Hergogin hiedurch geschehener seperlichen Verzicht die geziemende Anzeige thun,

## 472 IV. Ginige Schriften, Die Chefcheibung

- 3. Burpflichtet Sich Se. Hochfürstl. Durchl. ber herr Herzog Carl Leopold zu Meklenb. bero Seits aufs stärckeste, Kraft eines Sibes (ohne welches die gegenwärtige renuntiation nichtig und ohne wirckung sun die Durchl. Frau Herzogin aber in alle bero vorherige ansoberungen treten solle).
  - 1) Ihro ben Titel von Herkogin zu Meklenb. zu lassen, und Sie in allen Sich ereignenben Borfallenheiten solchergestalt zu qualificiren.
  - 2) Deroselben Ihre Morgengabe und alles bassenige, so Sie Ser hochst. Durcht bem herrn Herzogen bey der heprath jugesbracht, als Equipages, Mobilien ic. zu ersstatten, welche Ihro nach Amsterdam auf Rosten des herrn Herzogs zuruck gesandt werden sollen, gleichwie dieselbe auf der Frau Herzogin Spesen auß Friesland über Amsterdam nacher Hamburg zuruck geschischet worden.
  - 3) vor den rückstandt Ihro in Ichen jahren die Summa von drenstigtausendt Athle. in neuen Zwendrittelen zahlen zu lassen, nemplich sedes jahr vom isten January 1718 anzusangen, drentausende Athle., jedoch mit der Bedingung, das im fall die Fran Herz gogin Sophie Hedwig vor verstiessung derer Zehen jahre versterben ober Sich anderweit verebli-

# bes Berg. R. Leop. v. Mettenb betr. 47

verehligen wurde, bie von biefem gift indemnisation wegen Ihres vergangenen tinterhalts geborigen 2000 Rible, restrende Summia Ihren Erben gezahlet werden solle.

- 4) Daß noch über dem bes herrn Herzogs hochst. Durcht. Ihr, so lang Sie leben, und in unverehligtem Stande bleiben wirdt, jedes jahr in obged. Sorten zahlen laffen, die Summa von fünsttaufende Athl. die gleichfalß mit dem 1. January 1718 den Anfang nebmen.
- 5) Daß die helfte bon der Summa derer drep Funfflausent Athl. aufmachende gusammen acht taufendt Athl. alle Sechs Monathen auf ordre I. hochst. Durcht, der Frau Herzogin, durch jemandt, den man benennen wirdt, ordentlich bezahlet werden, und endlich, daß Se. hochst. Durcht, der Herr Herstell vor lestgemelte Richtige außgablung gnugsabme versicherung gebe.
- 4. Ihro Cjar: Maj: ratificiren biesen Tractat alf bober Gamm, i und machen benfelben in allen seis weit punden beilig erfüllen. In in in in in in
- 5, Nathbein aber Behde Sich verglichende Dufcht.
  theile des Romischen Neichs Fürst und Fürstinne sinder, folglichen vor Dero Benderseitige sicher, beit sehr hood babant gelegen ist, vie gaaralicie Ihrer Rankell Mali ju imploriten, inclien biest. Filder. Portes, 1787. 4. St. Ob über

## 476 IV. Einige Schriften, die Chefcheibung

- 2) Auf seine Rosten der Fürstin Ihre Morgemgabe, Equipage und mobilia nach Amsterdam zu schaffen, gleichwie die Fürstin dieselbe auf Ihre Spesen nach Hamburg geschicket.
- Die Bahlung so woll der jahrlichen 3000 als der 30000 thi. auf den ersten Jan: 1718 sestzus seinen, und damit von sechs zu sechs Monathen zu continuiren, da hingegen in dem Trackat verndredet worden, das der Bahlungstermin zusche wah sein wehnachten ged. Jahres ansange und nicht won sechs zu sechs Monathen, sondern von wehnachten zu wehnachten damit continuiret werde.
  - 4) Im fall die Fürstin, ehe und bepor die völlige abtragung der 3000 thi, erfolget, absterben solte, Ihren Erben die gange restirende Summa auszugabsen, da hingegen im Tractat art. 3. enthalten, daß die Fürstin diese Summa zu erleben dat.
- 322 3) Wegen Bezahlung biefer gelber ber Fürstin

So wirdt auch im funften art. prantendiret, daß hende theile die guarantie von J. Kapferl. Maj: suchen sollen, oder wenigstens der Furftin frep stehe

5.

#### des Herz. R. Leop. v. Mellent. betr. 477

fiebe fo woll umb fothanige alf umb alle andere nothig erachtenbe guarantie Sich ju bewerben.

Wirdt im gangen project ber renuntyation bes processes und ber Kapferl. Decreten nicht erwebnet.

#### Rapserliche Auflage an den Berzog zu Medlenburg.

#### Carl ber Sedfte zc.

Durchlauchtiger hochgebohrner, Lieber Dheimb und Fürft. Aus der Copevlichen Anlage bat Dr Liebb. 14 erfeben : mas ben Uns Sophia Hedwig Bergogin ju Mecklenburg, wieder Dr Liebb. für anderweite in Sieben puncten bestehende preetensiones angebracht und auch hierauf Unfer Rapferliches Commissorium an extendiren gebeten habe.

Run haben Wir zwar bas Begehren, mas ben er ften punc fotbaner defignation anbetrifft, noch jur Beit abgeschlagen, fonbern es Bei Unfern vorhin Deshalben ergangenen Rapferlichen Berordnungen bewenden laffen, in bem übrigen aber De Lbb, biemis gnabigft bebeuten wollen, baf Sie à puncto Secundo usq. ad finem angeregter Specification bie Supplicirende Bergogin flaglos felle, ober ba bierwieder et was erhebliches einzuwenden were, folches an Uns innerhalb Zwey Monahten Berichte. Un beme Bei \$6 3 schicht

## 478 IV. Ginige Schriften, die Chescheibung

schicht Unser gnabigster will und Meynung, Und Wir verbleiben Dr Lbb. mit Kapserl. Gnaden und allem guten wohl ben gethan. Geben in Unser Stadt Wien den Siebenden Aprilis, A. 1721. Unserer Reiche Des Kömischen im Zehenden, des Hispanischen im-Achtzehenden, des Hungarisch und Böheimischen auch im Zehenden.

Carl mpp.

Vt. F. C. Gr. Schönborn

Ad mandatum See Caes Majestatis proprium.

Frant Bilbrich von Menschengen.

#### Mller Durchlandtigfter z.

Mas Ew. Rayserl. und Königl. Mant. vermöge odstragenden Kapserl. allerhöchst Richterlichen Ambts in dato den 23. Aprilis nuperi wegen meiner so vergansgenen als künstigen alimenten auf Dero höchstpreißlichen Reichs. Hof-Rahts etstattetes allergehorsambses gutachten sür ein Provitional-Rescript zu meiner ohnendlichen allerdehmühtigsten verpslichtung an Dero in denen Wecklendurgischen Landen stehende Commission gerechtest haben ergeben lassen, solches ist derselben gehöriger Ohrten ohnverlängt insinuiret worden, so daß ich nicht zweisele, daß selbige aniso im werdt begriffen sehn werde, um dessalls zu billiger meiner Interimsvergnügung das Ihro allergnädigst commitative

## o die Berg. A. Leop. v. Wellend, betr. 479

Arte würcklieben zu regulirent und alle dum Bubringen.

Nachdeme mus in vorerwebuten Resoluta von übris gen meinen nicht weniger fundirten praetensionen, beren ich gleichwohl von Beith ju Beit in theinen ents gegen ben Bergog ju Mecklenburg meinen legitimen beren Gemahl geziemend übergebenen Memorialien befugte erwehnung gethan, teine auffbruckliche verfebung geschehen, ich aber von Ero. Baylerl, und Ronigl. Charofifchen Mayt. Lobmurbigfter acquanimitat mich ganglichen ju verfichern babe, bag biefelbe mich auch folcher jum theil bereits am 16. Octobris 1713, propitio Jure nur quertandten rechtmaffigen Forberungen balben, wie folche (Salvis Ulterioribus) in ber bieneben gebenben Delignation entbalten. nun bereinft Haglos ju ftellen, affergnabigft geneigt find, als welches ohne eingige Maakgebung ben jest fürmabrender Commission burch ben fürgesten wea mit-Bewerckstelliget werben fan.

Mis gelanget an Ew. Rayserl, und Königl. Mayt, mein ferneres allerunterthänigstes Bitten, das oberswehnte Commissorium nunmehr auf jest besagte praetensiones Authöritate Caesarea dahin allermissess tensiones Authöritate Caesarea dahin allermissess tensiones Authöritate Caesarea dahin allermissess tensiones Authöritate Caesarea dahin allermissess fraction, das die Herven Commissaria auch deruntsbalben schleinig zu versahren und Devoselben ihr verrichtung so in eine als anderen Articul unter einen ihnen zu dem End anseigenden kurzen sermin einzusens den haben.

ti į

A Me

## 480 IV. Einigt-Arbriften, bie Cheftheitung

Allemmefen bann follebes ju Erlangung forberlichen Juftiez gereichet, also getrofte 2c. 2c. 2c.

Ew Rays und Bonigl; Mayt.

Oranienstein den 2. Aug. Sang geborfambfte unterthfte. pflichtfchulbigfte Furfin unb Dlenerin.

20. 13v node 2 ... 125

Sophie Hedwig. Herzogin zu Wecklenburg, gebobrne P. D. Nassau.

Copia Reseripti Caesarei in Gaden

Des herrn Berzogs zu Mecklenburg Gemablin

Den beren Bergog ju Mecklenburg. 2c.

Carl etc. etc. Tit.

Dr Libb. wird vorhin gnugfam erinnerlich fon, was für streitigkeiten zwischen Deroselben und ihrer Gemahlin sich ergeben, und Wir darin verordnet haben.

Mann nun ben Und erstgewelbten Dero Gemahlin Ibb. sich so wohl wegen ber Jhro nicht reichenden alimenten, und zurückhaltung bero eingebrachten mobilien, als auch von seithen Dr 2bb. vorhabenden anderwärtigen vermählung, laut ber neben gehenden abschriften beschweret, und Wir nicht geschehen laffen

## Des Berg. R. Leop. b. Metlenb. betr. 481

fen tonnen, bagi Supplicirender Herzogin Abb. in Einfo anderen bulftos gelaffen werden folle.

So haben Bir Dr Lebt. solch bero Gemahlin ber Und ferners eingereichte Bittschriften mit bem gnasbigsten Besehl, traft dieses einschließen lassen wollen, daß Sie pendente lice sich von anderwärtiger Versmählung enthalte, und inzwischen dero Gemahlin Lebt. so wohl Standesmäßige unterhaltung unweigerlich reichen, als auch Ihre zur Aussteur eingebrachte Mosbilien Ihro restituiren lasse, und wie solches alles gesschehen an Und innerhalb Zeit Zweper Monahten Besrichte; An deme Beschicht Unser gnädigster wille und Mepnung, Und Wir verbleiben Dr Lebt. 20. 20.

#### Defignation,

Was Ihro hochschl. Die Frau Herzogin Sophia Hedewig von Meckenburg Schwerin, gebohrne Prineelsingu Nassau Dietz, an dero legitimen herren Ges mahls des herzogs Carl Leopolds hochsurst. Durchl. zu praesendiren haben.

1. Erstlichen sind in Krafft ber Fürstlichen She-pacten Ihro ber Frau Herzogin zum eventualen Wittums Gehalt, jedes Jahrs auß dem zu solchem ende Specialiter vershypothecirten Ambt Doberan zum ständigen Einkommen und Kenthe zu genießen sonstituirt an Geld 7000 Kthir. Mecklen-

Db 3 burgifc

## 482 IV. Ginige Schriften, Die Chefcheibung

burgisch (als welcherlen währung in allen benen auß denen Shespacken resultirten Posten zu verstehen ist) ohne die im gesdachten Heyrahts Contract mit Specisieirte emolumenta indeterminata, also, das wann bemeldtes sixum der 7. Athler wie auch alle die beschriebene Utilien zu hiesigen Geld angeschlagen werden, würde sich das Domarium am Athler hierobiger Munze jahre lichen betragen.

Da nun Ihro Kapferl. Mant, inhalts bersfelben am 23. April nuperi ben bem Hochspreißlichen Reichs-Hof-Raht publicirten als lergnabigsten Resolution den vergangenen unterhalt von Zeit ber Separation pro interim auf 5000 Athle: des Jahrs, und zwar dergestalt gesest, daß davon allezeit ein wartal auß benen sichersten Einfunsten werden solle, so stehen vermög solcher provisionalen Kapserlichen verordnung Ihro der Frau Herzogin von Manaht Junio 1710. bis den D: Juni 1720. wegen diesser 10. Jahr nachzutragen Retht. 50000

2. Zeigen dieselbe packa dotalia, daß ihro ber Frau Herzogin ein anständliches Kleynod also forth nach vollzogenem bertager praefentiret zu werden von dem herren Herzog

# bes Herz. R. Leop. v. Mellenb. betr. 483

uw Morgengabe stipuliret worden, welche überreichung zwar auch in estecken an Jubellen ad  $\frac{15}{m}$  Athlr: taxirt, geschehen, weil aber berselbe, bevor der herr Herzog seine Gemühts: Abkehr hat éclatiren lassen, diese Jubelen unter dem Speciosen praetext, das Gr. Hochkürstl. Durcht, als Sie solche zu Samburg gehandelt, in dem Preis zu sehr seine nediret worden, hernach aber restituiren worden, der Frau Herzogin wieder absgenommen und die Siese Stunde porentsbalten, so werden sotzen felbige nicht mehr vorhanden waren

3. Rebst jest bemelden Alepuod hat Sie die Frau herzogin vigore dero Cheverschreis bung zugleich wegen der Morgengabe zu eis nem Erbeigenthum empfangen sollen, an Geld die Summa von pier tausend Athle:

Rible, 4000

So funge aber
4. Diese viertausend Reichsthlt, nicht baar eeleget sind, bavon bas versprochene Jährstiche Interesse à 5. p. Cento von gehaltenem Beplager angehend, that in 12. Jahren Rebly, 2400

5. Haben Ihre Rayferl. Mayt. in dato beu Sechstebenben Octobris 1713. ben Herrn Herzog per Rescriptum (welches auch abs schrifts

## 484 IV. Einige Schriften, Die Chefch. it.

1

schriftlich hieben gehet) neben andern allers gerechtest injungiret, daß seibiger der Frau Herzogin ihre zur Anssteur mitgebrachte mobilien resticuiren lasse, so auch nicht erstoget, hette demnach derselbe auf seine Kossten solche Equipagen, mobilien w. Ihro dis Amsterdam zurück zu senden, gleichwie selbige auf Rosten der Frau Herzogin auß Friedsland über Amsterdam nacher Hamburg sind transportiret worden: was aber von denen Equippages, und sonderlich was die Pserde angehet, welche vor Acht hundert Rehle. Hollandisch eingekausse send zu der dam werth nach in Geld zu ersegen.

- 6. Behålt lich die Frau Herzogin die Künffzeighin von Ihrer Rayserl. Mayt. allerdis ligst determinirende anreichige Satisfactiones bevot, wegen der von dem herrn Herzog unternommener ohnverdienter verstofzsung seiner legitimen Frau Gemahlin, von ihr an deroselben Fürklichen Ehren und Nazsehen erlittenen, schweren Ungemacht, auch reserviren Sie sich
- 7. Daß Ihro bie Bisher vielfattig veruhrs sachte Gerichts und andern Koffen von dem herrn herzog refundiret werben.

#### V

## Leben des Engl. Admirals Kempenfelt.

Michard Kempenfelt, der 1782 fein Leben bonn: Unterfinken des Schiff Royal George verlohe, war in dem Airchfpiel St. Margarer im Westminster den 10ten Dec. 1715 gebohren.

Er war der Sohn des Obristlieutenant Rempenfelt, eines gebohrnen Schweden. Dieser würdigt Mann wird von Abdison im Zuschauer Captain Sentry genannt. Er war einer von den Freunden dieses Dichters und gehörte zu dem Zuschauer. Club. Bepder Revalution blieb er dem Könige Jacob II. getreu, und theilte das Schicksal besselben. Aber die Könisgin Anne lud ihn ein, wieder in ihre Dienste zu treten, und er starb in denselben als Gouverneur-Lieutenant von Jersey. Er hinterließ zwey Sohne und zwey Tochter, die sammtlich niemals verheprathet gewesen sind.

Des Admirals Bruder, Gustav Adolph Remopensele, war in dem Landdienste angestellt. Er wur, de den Jeen Mars 1757 Capitain im 57sten Regisment. Alls solcher diente er zwolf Jahr, worauf er den Dienst 1769 verließ. Bey dem Unglücksfalle den seines Bruders Leben endigte, sandte er zu der bein Rem Llopds's erösneten Susciption für die Wittment

#### 486 V. Leben des Engl. Admirals

und Kinder ber baben verungluckten Geeleute 200 Guineen.

Der Admiral trat sehr zeitig in Seedienste. Er wurde 1740 Lieutekant, erhiclt aber den Rang eines Postcapitains erst 1757. Er seegeste gleich darauf mit dem Schiffe Elisabeth von 64 Canonen, das der Kommodore Steevens commandirte, und drep andern Linienschiffen nach Offindien. Die Flotte kam: den 24sten: Merz 1758 zu Madras an, und Kempenselt war des Commodore Steevens Schifscapitain in drep Seetressen, die an der Coromandelschen Kuste 1758 zud 59 geliefert wurden. In allen drepen that er sich sehr hervor.

5 Ren bent Tode bes Abmirals Steevendifolgee ihm ber Admital Cornisch ini Commando. Diefer ver: freg bin Lenor fein einnes Schif, und jog feine Rlag. ge am Bord bes Rorfolts auf; wo Kemvenfelt wieperuni auch fein Schifscapitain wurde. Er feenelte mit biefem Abmiral 1762 nach Manilla, und war eis ner-pon ben Capitainen, beren weifes und einfichts; polles Werfahren ben der Landung der Truppen an einem Ufer, wo fie bie größten Schwierigfeiten au iberwinden batten, Gir Billiam Draper beichrieben bat. Eben biefer Commodore berichtet, baf man ben Capitain Rempenfelt, als eine fleine Belohnung furbas profie Berbienft, welches er um die gange Armee batte. als Gouverneur zu Cavite angestellt batte. Aber balb haranf murbe er von bem Abmiral Carnich nach Saufe gefandt und bem Könige febr angelegentlich empfohlen.

Wahrend des Friedens commandirte er eine Zeice lang den Rorfolt, als ein Wachtschif zu Rorfolt. Wenn er nicht im Dienste war, so brachte er allezeit einen Theil des Jahrs in Frunkreich zu; nicht zum Verznügen und um kustbarkeiten zu geniesten, sone dern in Bemühungen seine Kenntnisse des Dienstes zu erweitern. Man kann auch mit Wahrheit sagen, das wann er darin nicht jeden Secossicier in Europa übertraf, er doch wenigstens allen gleich kim.

: " Als Sir Charles Harby das Commando über bie große Flotte, wie man fie gewöhnlich nannte, erhielt. fo bot: Bord Sandwich die Stelle des erften Capitains Des Abmirals, bem Capitain Elliot an. Aber biefen Officier antwortete auf bie ebeifte Urt, bag er glaube te. baf Capitain Rempenfelt ber geschickteffe Offirien für biefen wichtigen Doften fen, weil feiner Meinung nach feiner so viel Rennenig von ben Manduvren bee fafe. Die jum Angrif in einer Linie nothig find. En fügte bingu, baf er überzeugt fen, daß der Capitain boebfe ungufrieden fenn mußte, ba man ibn fo lange übergangen babe. Diefes hatte bie verlangte Bur-Ima Der Cavitain Rempenfelt nabm biefe ibm ans gebotene Stelle an, und biente auch nach Sir Charles Sardy Tode unter ben Abmiralen Gnarp und Darby in berfelben. Er mar einer von den Officies ren, die bas Rriegsgericht über Gir hugh Pallifer ausmachten. Balb barauf wurde er Abmiral. Dieser

#### 488 V. Leben bes Engl. Abmirals

biefer Biede machte er feinen erffen Rreugug in De Er batte molf Schiffe von ber Unie cember 1781. werer feinem Commando. Bile benfelben flief et am taten auf die Flotte bes Gen, von Guichen, die austa Pinien Schiffen, und einer ungemein groffen Comon westand, Die zum Theil Transportschiffe ausmachten. Obngeachtet biefer großen Ueberlegenheit folgte er bet Rrangolischen Flotte. Er fand Gelegenbeit swiftben ben Gren, von Guichen und feine Convon zu tommen. mib unterbeffen, daß ber Frangofe feine Linie formitte, nabm er ihm einen großen Theil berfelben, unfet welden fich, umer andern auf 1000 Mann kanderubren befanden. Da es febr unweise gemefen feun muche. wenn er fich mit einem fo überlegenen Feinde einedalt Rifthatte, To fegelte er mit feinen Brifen babonis ans Bief ben Beren von Buichen fich munbern, wie er'fle perlobren babe. Gleith darauf ging er unter bent Mbs miral Barrington in die Ban von Guienne, wo er bie nach Offinbien bestimmte Frangofische Convon auffine. to wie die berben Linienschiffe ben Begaftis von 74 und Den Actionaire von 64 Canonen.

Nis der schreckliche Vorfall sich zutrug, der ber Bation diesen tapfern Seemann raubte, war er im Besgrif den kord Howe zum Entsas von Gibraltar zu bei gleiten. Der Royal George war auf der Rheede voll Spithead auf die Seite gelegt, um die Wasserröhre in der Aulverkammet auszubestern. Es ist noch nicht ganz ausgemacht, wodurch es bewürft worden, daß er in einer Zeit von einer oder zwey Minuten ganz mit

Baffer angefüllt wurde, und so ttersant, daß nur die Topmasten über der Flache des Meers hervorragten. Die gemeinste Meinung ist, daß die Canonenlöcher der voersten Batterien nicht gehörig verwahrt gemesen wären, und daß das Wasser bep einem schnellen Windsstoß in dieselben hinein gedrungen sep. Der Admiral soll in seiner Cajüte geschrieben haben, als der Unsglückstall sich zutrug. Auf 500 brave Seeleute verslohren ihr Leben daben, und nur etwa 330 wurden gerettet, unter denen der Capitain Waghorn war.

Man kann dem Andenken des rechtschaffenen Abstmirals nicht zu viel Ehre wiederfahren lassen. Außer seinen Fähigkeiten als Seemann war sein Privatleben von der Art, daß er sich die Freundschaft der Wensschen daburch auß gewisselse erward. Besonders aber war es ungemein rühmlich, daß er zu einer Zeit, wo die geschicktesten und brausten Officiere, sich durch den Geist der Partepsucht regieren ließen, allein den Vorsschriften seiner Baterlandsliebe und seiner Tapserkeit solgte. Sein Character im Privatleben machte jeders mann ihm eigen, der seine Bekannschaft erhielt, und als Officier wird sein Andenken geehrt bleiben, so lans ge die Brittische Seemacht dauert.



#### VŁ.

# Berechnung bes Werths der Manufactweren in Großbritanwien.

(Aus einem Pamphlet, bas ben Sitel führt: Sälfsmittel ju einem richtigen Ansfpruche über ben Wenth bes Sommerztmetats mit Franfreich.)

| Bollen : N | entre l                                 | Factute  | 28         | Ì  | ` .          | 16,800,000       |
|------------|-----------------------------------------|----------|------------|----|--------------|------------------|
| Leber :    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>5</b> | <br>5 1    | ,  | • ·          | 10,500,000       |
| Flacks     | 5                                       | ٠.       | <b>,</b> . | si | <b>.</b>     | 1,750,000        |
| Banf =     | :                                       | • ,      | . :        |    | <b>s</b> :   | 890,000          |
| Blas .     |                                         | 5        | <b>,</b> ; | 3  |              | . <b>630,∞</b> ∞ |
| Papier     |                                         |          |            | •  |              | 780,000          |
| Porcellain | - '                                     |          |            | Ë  | F '          | 1,000,000        |
| Seide      | •                                       | . #      | *          | 5  | s            | 3,350,000        |
| Bammoll    | e                                       |          | ø          | *  | •            | 960,000          |
| Biev       |                                         | •        | *          | =  | . 3          | 1,600,000        |
| Sinn       | , 5                                     | •        | · •        | £  | , <b>s</b> . | 1,000,000        |
| Eilen      | . #                                     | =        | *          | E  |              | 8,100,000        |
| Stahl und  | übe                                     | rlegte   | Arbeit     |    | F .          | 3,400,000        |
|            |                                         |          | ,          | e  | unima        | 151,400,000      |

Much hier/wird es bestätigt, daß diese Fabriten und Manufacturen 5 Millionen Menschen beschäftigen.

VII. De

#### VII.

Debatten bes Großbritannischen Parle-

ie Streitigkeiten über ben Commergeractat mie Frankreich wurden am ibten Febr, wiederum erneuert, und herr For machte abermals bie Bres chung bes Wethuentractats und ben barans folgenben Berluft bes Portugiefischen Sanbeld jum Grunbe feis nes Biberfpruchs. herr Pitt erflarte feinen Raleffan gegen bepbe, und behauptete, daß England. Beinesmes ges fo große Bortheile von bem Portugiefichen Sanbel batte, bağ man beswegen anbre vorzügliche Undfichten unverfolge laffen muffe. Man schritt also nach einigen Bitterfeiten von bepben Geiten jur Befimmung ber einzelnen Urritel biefes Tractats, Die nach ber Reibe von ben Miniftern burchgefochten mutben. Der 19te und Die folgenden Tage murben bagt, und gur Abborung ber Beugen in ber Saffingifchen Sache verwand. Am 20ften wurde ber Bengalifche Richter Gir Elias Jenpey gegen frn. Saftings verbort. Er ift ein Saupetheilnehmer feiner Berbrachen, ein Mann von vieler Rlugheit und hinlanglicher Begenwart bes Beiftes. Die gewiffenhaften Freunde ber Rabobs fanden fur nothig, ibn vor feinem Berbor ju unterrichten, bag gegen ihn gleichfalls eine 91 2 Crimio

Eriminalisetersuchung verhängt werben würde, mid ihn zu warnen in seinen Antworten nichts gegen sich selbst zu sagen. Er bat aber mit großer Raltblinigsteit, ihm nur die Fragen vorzulegen, da sein reines Bewissen ihn auch bep den versänglichsten nicht im Stiche lassen würde. In der That konnte die Burzkische Parthen nichts aus seinen Antworten zu ihrem Vortbeile diehen.

Un eben biefem Tage wurde die Betition borges nommen, die man and Indien gegen die Pittsche Bill iberfand bat. herr Dempfter verlangte, bag bie Sachwalter der Magenden gegen diefelbe gebort merben follten , welches ber Sprecher für gegengefeslich erflarte, ba man gegen burchgegangene Acten feine Sachwakter biren fann. Allein bie Gegenparten for-Derte wegen ber Entfernung ber Rlager eine Ausnahme von biefem Befes, und feste es burch, buf am kommenden Dienstrage bie Sachwalter gebort werden Gilten. herr Burfe marnte ben biefer Gelegenheit bas hand nicht burch ein abnliches feblerbaftes Berfabren und Beigerung, Borffellungen und Beichwerben au boren, Schuld baran jn fepn, bag Offindien perlobren ginge, wie man America verlobren babe. herr Dundas felbit fand es bedenklich, bag unter benen, die die Betition unterzeichnet hatten, fich auf .700 Personen befanden, die Waffen in ben Sanden batten. Er fügte aber bingu, bag biefe Leute noch midtes von den Berbefferungen wußten, die mit ber Bill porgenommen maren. Berr Burfe unterlief nicht åber

über diese beständigen Verbesserungen, die das jehige: Ministerium in seinen: Acten machen muß, zu spotten, mit der Hinzusigung, daß sie zum Theil auch gestwacht wären, um Geren Dundas Freunde zur begünzssigen, da jeht niemand der nicht dessehen Freundsen, nach Offindien: gesand würde. Derr Dundas-läugnete dieses seite zwar, gestand aber ein, daß er das Necht habe, diesenigen Personen, dep denen er est sur nothwendig hielte, von dorther zurück zu rusten. Herr For namite dieses Despotie, und machte das Haus ausmertsam: darans

:. Um folgenden Tage tourbe ber Vorschlag bes Minifters bebattirt, bem Ronige burch' eine Abreffe für ben imit Frankreich geschloffenen Tractat ju banken. Die Opposition rebete bagegen bis nach brey Ubr bes' Bert Burfes Grunbe, ber bewies, bag bie Frantofen die Englischen Manufacturmaaren brauchen wurden, um bie Sandlung ber Englander gu fchmachen, besonders in der Levante, machten ffarten Einbruck. Unter feinen Behauptungen war ein Rebenfat, ber feinem litten Theile nach, vollig falfch mar. Er fagte namilich, Holland gebe einen Beweis, baff Sanbel ben Mangel an Manufacturen vollig erfege, und Deutschland, "baf ein Staat mit vielen Mann-"facturen in ber außerften Armuth fenn tonne. « Dbne gu berühren, bag holland nicht ohne Manufacturen fen, taun man es ficher wiberfprechen, baff bie Lander in Deutschland, worinn Manufacturen geenteben werden, nicht in Armuth find, fonbern es wirde

viel mehr fichebarer Boblstand, selbst in ben kleinsten Dertern erblickt, in welchen man gewußt bat, ben Runfffleiß ihrer Bewohner ju beleben. Herr For machte ben febr michtigen Ginmurf, bag bas Saus, wenn es bem Konige eine Dantsaamasabreffe überreiche, die Angelegenheit aus ben Sanden gabe, und wicht mebr im Stande fen, wendt m geben, ober eine wal eine Hauptveränderung barin vorzumehmen, ohne fich einer Lächerlichkeit femilbig au machen. Borfcblag bie Entscheidung ber Arage bis zur folgenben Sigung zu verschieben. wurde mit 236 gegen 116 Stimmen verworfen, und bie Abreffe an ben Ronig ging burch. Die folgende Sigung war unbedeutend; am 26sten Kebruar fam aber ber wichtige Borschlag des Herrn Bitts vor., in dem-Englischen Boll: und Uccisewesen eine Reform vorzunehmen Ben der außerordentlichen Berwierung, worin diefe: Ungelegenheiten fich befinden, ift bas Unternehmen Des Englischen Ministers von ungemeiner Bichtigkeit. und verdient das größte Lob. Un der andern Swite hat es aber auch so viele und fo schwer zu überzwies benbe Schwierigkeiten, und ift von einen fo unüberschburen Ausbehung, daß man Urfache baben mind. Beren Pitt ju bewundern, wenn er feinen Plan auf vine fur die Finangen und ben Sandel gleich unschadliche Art durchzusesen im Stande fevn wird. Die Rebe, in welcher er benselben bem Saufe vorlegte, bewies biefest felbft. Er zeigte namlich querft, wie groß bie Unordnung in allen Behmandenertemenes im : 0

ber Meife, bem Stempelamte und bem Bollamte fer) besonders aber in dem letten, da felt Caris II. Res gierung so ungemein viele einander burchfreutende Berordnungen barin gemacht maren. fo baff die Kaufleute, burch mas für Bucher und gebruckte. Schriften man en auch aufzutlaren gesticht babe, niemals zu einer binlanglichen Ginficht barin tommen tonnten. Das. habe begreiflicher Beife benn auch bie Rolge, daß bier Bollreibnungen aufferff befehmerlich murben, und bie, Babl ber Rechnungsführer febr groß fenn mußtes Diofe Bermirrungen abzuanbern murbe bas befte Mittel fenn, Die zahlreiche Menge Moren, welche biefen-Urm ber Auflagen regulirten, in eine einzige zu falfen, und durch diefelbe die nothigen Beranderungen festufeten, bie besondere bas Bollamt treffen mußten, Es wurde baben hnupefachlich auf einige allgemeine. Bestimmungen antommen, namlich erflich, da wo auf einerlen Baare mebrere Huflagen .: ober auch Erbobungen berfelben gemacht waren, fie in eine Auflage. mommen su sieben. Da ma Bruche entffanten, mußten fie auf die nachfie geringere Integralgabl reducitt. werben. Eudlich mußte ein gewiffer allgemeiner Maasfab nach bem Gewichte und nach bem innern Werthe ben den Abgaben festgesetterben. Er nahm. an, bag nach einem allgemeinen Durchschnitt 27 9f. 10 Sch. von 100 Bf. Boll gegeben murbe, und ertlarte, daß er nach biefem Maasstabe seine Borschlage iber jeben einzelnen ju verzollenben Urtitel machen wolle, ber bann burch einen Schluß bes hauses be-Himmt

Einent werben miffer. Golde Schluffe murben mebe als 3000 exforderlich senn. Eben so wurde er bep der Mecife verfahren, und gleichfalls ben dem Stems velamte in Abnicht ber verschiebenen Erhobungen, die m eine Summe zu bringen maren. Diefe Abgaben find bekanntermaßen fast sammtlich bewilligt, um bie Interessen von ben Schulben zu bezahlen, die Großbritannien in bem lettern Jahrhunderte gemacht bat : und fle find alfo bie Sicherbeit, die den Creditoren fur biefe Antereffen graeben ift. Das Dublicum achtet daber auf alles, mas ibre Bebandlung angebet. thit großer Eifersucht, und ein Miniffer, muß einem univerwindlichen Biberffand erwarten, wenn er etmas barin vornimmt, daß bem Bublieum bedenflich fcbeint. Dere Bitt fuchte baber fogleich in biefem erffen Untrage bie gute Meinung beffelben für fich zu gewinnen. In biefer Abficht bemübete er fich nicht allein ju geigen, baf bas Bange ber Staatseinnabme nicht burch feine Ginrichtungen gefehwächt wurde, fons bern er fügte anch bingu, bag ber Sindingfond den Staatscreditoren zur größern Sicherbeit diene umb persicherte enblich baff er feinen Blun vielen einficheds pollen Londner und auswartigen Raufleuten, und ben geschickteffen Bollbeamten mitgetheilt babe, und baf er ihren allgemeinen Benfall erbalten batten: Er that barauf ben allgemeinen Antrag, feftinfeten, bag bie Teffigen unter verfcbiebenen Benennungen bevni Boll-Meife : und Stempelamte gu entrichtenben Abaaben aufboren follten, fobald andre geforbert murben, bie durch

burch eine noch einzubringende Bill, aufgelegt wers den sollten. Das ganze haus bezeigte herrn Pitt seine Zufriedenheit mit seinem Mane, und die Oppositions sollte sich so wenig davon aus, daß vielmehr hern Burke und herr For ihm ausbrücklich dafür dankten. Der Ausgang dieser delicaten Angelegenheit wird im desse erst den Werth seines Plans bestimmen.

1 Um afften Rebr. wurde der Frang. Commergiras ctat im Oberhaufe febr fart von ber Opposition bea ftritten an beren Spige ber neue Berjog von Rorfolk fand. hingegen erflaree fich ber Marquis von Bus dingham mit vieler Barme fur benfelben. Er verfahrt nicht immer fo in Absicht ber Maadregeln bes ienigen Minifferiums, obngeachtet es ibm fein Dafemi Bu banfen bat. Die Debatte murbe am folgenden Las ge fortgefett, wo auch ber Gebulfe bes Marquis von Buckinabam, ber Marquis von Landsbown, fich fur ben Tpactat erflarte, und bie Abreffe an ben Ronia billiger. Er tabelte inbeffen bie Minifter, baf fie nicht Aufmerkfamteit genung auf ben gefahrlichen ba-Die Abresse gina fenbau von Cherhourg wendeten. mit einere Mehrheit von 85 gegen 31 Stimmen burch. Im Unterbaufe murbe am 27ften Febr. Die Petition Die aus Offindien gegen Beren Pitts Bill gefand iff. porgenommen, und zwey Abopcaten festen in einer Rebe von gwen Stunden bie in ber Petition berubra ten Beschwerben auseinander. Das haus mar febr Chroch und es. fehlten Die mehrsten Mitglieder ber Opposition. Aus biesem Grunde that Berr Demoffet

ben Borfeblat die Unterfutbung auf einen andern Tagi ai berfcbieben. Aber Die Berren Witt und Dundas. die sich ihrer Ueberlegenheit bewußt waren, drangen barauf, dag die Sache beute entschieben werben muffete, und erhielten die Oberhand. Da fich nun heer Dempfter weigerte irgend einen Bortrag ju thun, fo ffel die Sache von felbft, und herr Bitt erbielt in feis ner Lieblingsangelegenheit, einen frenlich etwas cr-Um aten Dary feste Berr Shette Ablidenen Sieg. dan Hastings Antlage fort, und zwar in Absicht der Unterbrückungen und Blunderungen des Nabobs von Karrucabab. Diefer Dftinbifche Dring, ber ber Compagnie mefentliche Dienste gethan batte, wurde von Sulah Domlah dem Rabob von Dube febr gedruckt. und fein Land auf bas ummenschlichste ausgefogen, als Berr Saffings' nach Offindien tam. Er endigte bamals biefe Unterbruckungen, und fchugte ben Britigen. Aber in ber Folge ließ er fich to Lats Muplen ober 100,000 Mfund Sterl, von bem Rabob von Dide acben, ppferte ben Clienten ber Compagnie biefem Dos sannen auf, und erlaubte von neuem eine vollige Unterbrudung bes Lanbes. herr haftings fand anger fein nem Agenten bem Major Scott, gleichwohl woch biele Bertheibiger, morunter auch ber Loud Svod geborte. ber behauptete, bag ben Anführern in ben anbern: Meltibeilen burchaus erlaubt fenn muffe, ungewöhne. liche Schritte ju thun, wenn fle ihr Anfebn bebaupe ten wollten, und daß es ben feinem Commando in Weffindien nicht beffer gegangen fep. " herr Dunbas,

biefer eftemalige Antlager bes herrn Rumbolbs, fo lange er jur Dovosition geborte, fand es nun ben-Orientakichen Sitten gemäß, bag herr haftings bas: Gesthent genommen batte. Da inbessen Berr Bitt feinem in Diefer Sache angenommenen Grundfase getreu blieb, fo murbe Saftings mie 112 gegen 50 Stime men schuldig befunden. Im Dherhause murbe am sten abermale iwer ben Commeratractat geffritten. Der Marquis von Landsbown: erklarte fich über bas. was er von dem Cherbourger Safen gefagt batte. weitlauftiger, fagte aber noch einmal bingu, baff em mie dem Commergeractat febr gut gufrieden fep., wenn er gleich nicht alle Sandlungen der Minister billigte: Da er angleich den Blan, fich gegen einen Krangolischen Angrif burch Befestigung ber Rusten ju vertheibigen fint tabelte, fo brachte biefes einen beftigen Streis zwischen ihm und dem Hepzoge von Richmond bervorg ber in Perfontichkeiten an bopben Seiten ausautetes Die Abreste muebe indessen abermals mit 04 gegen 35 Stimmen beffatige, Lord Landebown ift ein aufs. ferft-metterwendischer und unamerläßiger Mann, ber wegen feiner Unbeffandigkeit von keiner Parten geache tet mirb, aber boch einen Einflug bat, ber verschiebene Varlementsglieder von ibm dependent macht. Mis am offen Mary bie Abreffe an ben Ronig jum, drittenmale bebattiet wurde, und die Lords Stormont und Loughborough ben Tractat eben fo lebhaft beffritals ihn ber Rangfer vertheidigte, fo hielt ber Marquis von Landsbown eine lange Rede jur Unpreifung

## 500 VIL Debatten bes Großbr. Parlem.

preifug beffelben, gab aber bem Kantler, ber ibn fragte, ob er, wann er Minifter mare. Borffellungen Aber den Safenbau von Cherbourg thun wurde, keine Der Bergog von Richmond las barauf verfchiedene Briefe vor, die der Marquis als Minister gefebrieben batte, und worin er'ben Blan bes Bergogs Die Safen an befeftigen billigte. Der Marquis balf fich baben fo gut als er konnte. Die Abresse an ben Storig wurde abermals mit 74 gegen 24 Stimmen be-Im Unterbaufe wurde am bften ber Anfang semacht, über bie Confolibirung ber Bolle ju rathfchlas gen. und es murben barin einige Schluffe gemacht. Mm reen wurde biefe Materie fortgefest und befrig geftritten, ob ber Tarif, ber burch ben Frangefiftben Commergiractat bervorgebracht wird, mit in bie allasemeine Bollacte gebracht werben follte, megegen fich ble Doposition fette, aber mit 164 Seimmen gegen 64 befiegt wurde. Eben fo ging die Abreffe an beie Adult aun beittenmale bureb, und an bem folgenbeit Tage wurden bepbe Abreffen überreicht. Diefer fo Wiebtige Trattat ift alfo nun vollig beffatige. Die: Beit wird gwar erft lebren; wie ber Erfolg dubon febn: wird, aber bas kann ein jeber Unpartenischer voraus feben, baff ber Bortbeil bavon niche wichtig febn Borte ne, und bie Gefahr febr groß fep.

(Die Vortsesung folge.)

#### VIII.

Fortsetzung der Streitigkeiten über die Snocesion in der Graffchaft Schauenburg. Lippischen Antheils.

ie Beglichen Truppen haben die Graffchin Schauenburg Lippischen Antheils, bis Ause Ben April, von welchem Tage wir die lesten fichern Rachrichten, von dortber por und baben, noch nicht verlaffen gehabt, ohngenibtet verschiebenes wefcheben iff. ben Landgrafen pon Beffen : Caffel gu bewegert, fle abauführen. Die verwittwete Bringeffin, manbie fich bey dem Einbruche der fremden Truppen in die Lande ihres Cobne fogleich an ben Ronig von Brenk fen, und bat um den Schut deffelben. Diefer Met narch bat von Unfang der Sache an, gesucht, Beffeit-Caffel ju bewegen, gelindere Mittel angutvenden, bie Korderungen geltend zu machen, die es zu baben Es ift auch unter Autoritat in den offentlichen Blattern erflart, baf ber Ronig in Diefer Ungelegenheit folche Maadregeln ergriffen babe, und fie auch bis and Ende ausführen merbe, welche nicht allein ben Grundfagen bes Fürffenbundes, fondern auch ber Deutschen Reicheberfaffung und feinen Berbaltniffen.

## 502 VIII. Forts. der Streit. über die Sncc.

miffen, als Miebirector und ausschreibenber Rurfibes Befiphalischen Rreises vollig angemeffen Diefe Bemubungen find inbessen ohne allen Erfolg gewesen, und der Landgraf bat fich nur babin ertlas. Det, er wolle feine Unfpruche benm Rapfer und ben Meichsgerichten geltend machen, aber vors erfte, wenigstens bis ber junge Graf volliabrig fev, in Befit ber Grafichaft bleiben, indessen ibm fowohl als ber verwittmeten Bringefin ; einen fanbesmäßigen Unterbalt geben. Bep biefen Umftanben find die brep Areibausfibreibenben Rurffen ber Ronig von Breuffen, der Churfurft von Coln, und der Churfurft von Mfalg Bavern gufammen getreten, und baben be-Ablossen "bag ein Reichs - gesehmäßiges Abmahnungs-Schreiben an ben Landgrafen abgefand werben follte. bem notbigenfalls ein mentes folgen foll. Sapfer bat aus eigner Bewegung an die vermittmete Bringefin fcbreiben, und fie feines Schutes verfichern Laffen. Diefe ftandbafte Pringegin weigert fich ent-Schloffen, fich auf einen Bergleich einzulaffen, und bat am 27ften Mary eine formliche Spolientlage an ben Reichshofrath abgefand. Uebrigens mar die Macheicht ungegrundet, bag man fie in Urreft gehalten batte; fie bat' fich vielmehr felbft im Befit von bem Schloffe erhalten, und ber junge Erbgraf ift gleich. falls von Minden nach Buckeburg wiederum juruck gefand. Alle Buckeburgifche Militair = und Civil= beamten batten Beffiche Dienste genommen, Die Furftin mußte eine Beitlang ihre Ungelegenheis 464- . .

## in der Gr. Schauenb. Lipp. Antheils. 503

ten selbst besorgen. Jest ist der Kanzleprath Ronig wieder in ihre Dienste zurückgekehrt, und sie hat den Mindenschen Kriegsrath Hildespeim zum Mitconsulenten angenommen. Auch sind ihr nach öffentlichen Berichten der Schloshauptmann von Landsberg und der Kammerrath Dankwert getreut geblieden. Das entschlossene Wersahren der Beschieden. Das entschlossene Wersahren der Beschienst des Lieutenants Wilh, der, als er seinen Hauptmann zweiselhaft sabe, den Muth und die Dreue der Besahung zu einem bisher glücklichen Miderstand zu beleben wuste, und dadurch der Grässen einen Besitzstand in dem Lande erhielt.



#### IX.

## Abriß der Begebenheiten.

#### Preuffische Monarchie.

floen genommen, ist aber fleißig in Sanssouci, und kömmt häufig nach Berlin. Für diese lette Stadt ist eine weue meisterhafte Polizeporbnung eingeführt.

Shen so hat das Militair eine meue Infruction erfalten, welche vom 17ten Jebr. datirt ift, und ungemein eble Grundfate enthält. Ein neuer Militaretat, der schon entworfen ift, wird mancherley Beranderungen ben Regismentern hervordringen. Der neue Feldlagaretwetat ift soformirt, daß in Kriegszeiten auch der Officier, uneutgelts lich darin geheilet werden kann.

Es ift zu Berlin ein Oberschultollegium errichtet, welsches die Aussicht über die Schulen in den Königlichen Lausden süben führen wird. Der Staarsminister, Frevherr von Zedlig, hat darin den Borsis, und es bestehet aus den Männern von befannten Einsichten und Gelehrsamleit, dem Seheimen Kinanirath von Wöllner, dem Kanzler von hofmann, den Oberconsistorialrathen Gedie und Steinbart und dem Kirdenrathe Meierotte. Der Schulfond wird vermehrt wers den. Auf den Universitäten sollen Collegia zur Administration der Gelder der Studenten errichtet wetden, und in Halls nimmt ein solches Eollegium mit Oftern seinen Aufang. Man host dodurch dem Schuldenmachen der Studenten zus vor zu kommen, und da jedermann seine Freyeit behält,

fich qu bas Evllegium zu wenden ober nicht, fo ift ber Bese fuch, einen ber wichtigken und gewöhnlichken Sehler bes academischen Lebens unfrer Iunglinge zu verbeffern, wende fens nicht schählich.

Ourch eine Berordnung die schon vom zosten November vorigen Jahrs unterzeichnet ift, hat der König dem Oeparstement der geistlichen Angelegenheiten in Schlesten die Gewwalt übertragen, die Königl. Patronatpfarten zu besenen.

Eine gegen die Ausbebung der Lobatsadministration von dem Baron von Gorf verfertigte Schrift, die den Litek fährt: Mas ift sur und wider die Kobatsadministration du sagen? machte einiges Aussehen im Publicum, und veranstafte eine Nachforschung nach dem Berfasser derkiben, den sich aber seine Nachforschung nach dem Berfasser derkiben, den sich aber seine Nachforschung nach dem Berfasser derkiben, den sich aber seine Nachforschung der Schrift, mad ift sie und wider die Ausbehn der Kobatsadministration im sagen, die den Agenten Bred imm Versasser, hat, und dürch andres hindunglich widerlegt.

Die Angelegenheit der Aurückgebung; ber en Pröuffen verpfändeten Mecklenburgischen Aemeter; scheint genebigt pa sen). Die Aemeter sind zwar noch nichbaurüt gegeben; de heiße aben; daß es den zeten Junius geschehen werde.

### Gestreichsche Monarchie.

Der Entschluß des Kapsers nach Sherson in reisen, mußte nothwendig Verwunderung erregen, ohngeachtet man bei den großen Berkerungen dazul nicht mehr daran iweiselkt konnte. Indessen haben alle diese Vorkehrungen im Ansang dieses Wonatd-wieder ausgehört; und die Reise des Kapseis nach Shesibn scheint nicht vor sich in gehen; jum Beweist, das der Aweise und die Verwunderung, die in dem Abrist der Bege benheiten im Ronat Januar barüber gedußert wurde, gegründet waren. Indessen sind die eigentlichen Grund Liktor. Portes 1787. 4. St.

be biefes veranderten Entichluffes nicht bekannt, so wie auch nicht, ob er nicht woch einmal wird verandert werben. Man fat nicht unterlessen einen Schluß darans auf die nahe Unterbechung der Auhe in dem Often zu mychen, und danit jander zieich zweisthafte Wurhmaßungen und Nachrichten verwinget. Die Mentlichen Blatter enthalten eine dorzehliche Ertikrungt des Frant. Winifters an dem Wieter Hofe, und die darunf verheiter Untwort, nach welcher Frankreich gerwide zu die Parton der Porte nehmen wurde; aber diese Studie in Gehalten deutliche imtre Lennzeichen der Unwahrheit, went iste gleich im Ganzen den Gestmungen der Hofe entsprechen möcken.

Der Angler hat burch eine Berothnung vom afficu Jan. iden Jinfenfus in seinen Erbiandern regulirt. Rach derfetzben sinfensubischenigen Wucherzelene aufgehöben. Die Gonischte sollen der Darlehm auf Hopotheten auf 4 Procent, phie Hopothet auf 5 procent erteinen.

Bisty: enibre Persebnungen bes Rapfere fcbeinen nicht allein duferft frenge nu feput, fonbern fie machen auch alle Mutamegronete und Gennte von Departementern vollig ale Bangig um ihren Brafibenten, und feben fie in eine traurige Lage, wenn Diefe Chefe übelbentenbe Danner finb. Denn nach ber erften von Diefen Wererbnungen follen fie alle um brauchbare Bebienten und Rathe anjeigen, Die althone abgebuntet merben follen; und nach ber zwesten wird ihnen Togar bas Recht eingeraumt, fie nach einer zwermaligen Erinnerung, wenn fie ihren Pflichten nicht nachtemmen, au cab firen. Diese unerhorte Untermutfigleit, macht mit bem Belobnungen, Die Angebern fcblechter Sandlungen ertheilt men ben , einen auffallenben, Contraft. Benbes mus-auf ben Da tionalgeift eines Balls murten, und ibn felavifd, niebertrache tig, fnufbar und migtrauffc machen, alle vole Bemeaungsrunde jur Erfüllung ber Pflichten wegnehmen, und einnes Belte

Beffreben, und icarfes Nachdenten auf befre Bebanblung ber Sefchafte verbindern. Den Chefs ber Collegien eine fo une eingeschränfte Semalt über ibre Untergeordnete anvertrauen au durfen , fente voraus, baf fie fammtlich fo gute Menfchen waren , als ber Graf von Balfe in fenn fcheint, ber nun mit' einem Gehalte von 20,000 fl. den Gib als Ungrifder und Slebenburgifder Soffangler abgelegt but. Die öffentlichen Blatter haben von bemfelben einen bopvelten Umfand ere adbit; ber feinem Betjen ungemeine Ebre macht. fer wollte namlich bem Cobn biefes herrn eine Bebienung ertheilen, die einem andern ichon jugefagt mar. Braf von Balfo verbat es, ba fein Gobn noch jung fen , unb au leben babe, und ber Beamte eine Beforberung verbiene. Kerner wollte ber Rapfer herrn Rallot ben Saushofmeifter bes Grafen gum Sofcontrolleur ernennen. Aber biefer Rann wollte lieber ben feinem alten herrn in Brivatbienften bleis ben , und foling bie ibm angebotene Stelle aus. Der Graf bat ibn bafur mit einer Befoldung von 4000 ff. belohnt.

Die Stelle eines Scholaftifers ober Auffebere über ble Schulen in ben Domftiftern, war bieber oft gar nicht, pher meniaften mit Subjecten befest, bie meber Gefdidlichteit noch Luft batten, fich um bie Soulen ju befammern. Rayfer batte ben bem Sochfift ju Wien Die Cantorfielle ju vergeben; er hat biefe bem Erzbifchof abgetreten, und baide bie Stelle eines Scholafifers genommen, bie bem geschietten Domberru Gall gegeben ift. Mit ben übrigen Stiftern wirb es eben fo gehalten merben.

Der unenbliche Schaben, ben bie falfchen in ber catholis fen Rirche angenommenen Grunbfane son ber Bemalt bee Briefter , ber guten Debnung und ber Sittlichfeit ber Unter-Sanen verurfachen, leuchtet ben biefer Rirche jugethanen Brinten immer mehr in bie Augen. Die Priefter baben biss Ber obne Bebenten über gebeichteten Sochverrath Abfolution ertheilt, bad Somiffen bes Schulbigen beruhigt und Anfchlage

St 2

verheimildt, beren Entbeckung bas Befte bes Stuats nothe menbig machte. Man benkt jest barauf Sulfsmittel gegen ein Uebel ju finden, bas nicht ju beben ift, so lange Ohren-beichte, und unbedingte Sewalt ber Beiftlichen Ganbe ju vergeben, bestehet.

Ein andres Werk ber Bigotterle und bes übermäßigen Einflusses der Gestlichen, nämlich die Unruhen und der Erst ber Ungufriedenheit in den Destreichschen Niederlanden, haben mennlaßt, daß der Cardinal. Erzbischof von Mecheln, Braf von Frankelleln nach Wien gernsen ift, well er für einen Dauptkister derselben gehalten wird. Er ist daselbst viesten bekannten und geheimen Erniedrigungen und Zurechtweissungen ausgesetzt gemesen, aber im Ganzen doch mit Schowung behandelt, die der Angler überhaupt gegen die Niedeständer zeigt. Indessen ist der Generalvisitator der Capucismer Baselbs, seiner Würde entlest.

Die unangebauten Grundflucke auf den Kammergutern in Ungarn sind jest völlig mit neuen Andauern besetzt, und es konnen keine mehr untergebracht werden. Man hat also hekannt gemacht, das kunftigen Einwanderern, die ihnen bister jugestandenen Vorteile nicht ferner ertheilt werden konnten, und das diejenigen, die sich kunftig in Ungarn andauen wollten, Wohnsine auf dem Grund und Boden von Vripatpersonen suchen musten. Eine andre Verordnung raumt den Juden, welche in Ungarn Acerdau treiben wollen, die nehmslichen Vorteile ein, welche christische Andauer haben, erläßt ihnen die Voleranistener, und erlaubt ihnen ein Bethaus.

Die Ateuschenzahl in Giebenburgen hat 1783 betragen, 1,443,364 Menschen, Die funf Nationalemmenter, nicht eine geschlossen.

Der Kapferliche und ber Schwedische hof haben einander wegen einer Rangstreitigkeit seit einiger Zeit keine Gefandten geschieft, und die Angelegenheiten durch Charge d'Affaires abthun laffen. Diese Irrungen find jest gehaben. Der Goof von Stadion gehet ale R. R. Gefandter nach Stoefholm, und ber herr von Celfing tommt ale Schwebischer Befandter nach Wien.

Die Rapferl. Leibgarden ftanden bisher, wie ber game hofftaat unter ber hofftammer. Sie find ihr jest entzogen und tom hoffviegerathe unterworfen. Der Geueral ber Cas valeric, Graf von Caramelli, ihr Brigadier hat über fie bie genauere Inspection.

Das neue Gefenbuch hat icon verschiedene Schriften hew vorgebracht, worin es angegriffen und vertheibigt wird. Eine ber berahmteften, von der erften Art, die den mehrften Benfall erhalten hat, ist betitelt: herr Schlendrian, ein comischer Roman: Der hafrath von Reck gibt einen Communication und neue Gefenbuch beraus.

#### Dentschland..

Sine får unfer Baterland und für die Aufklarung der Menschheit überall bochk wichtige Begebenheit, ift die Wahl des herrn Domeapitularen Carl Theodor Anton Freyherrn von Dalberg, Statthalter von Ersurt, jum Coadjutor von dem Erzülite Rainz. Das eatholische Beutschland kann sich ungemeine Bortheile von den Sinsichten und der gründlichen Selehrfamkeit eines herrn versprechen, der schan als Arivate mann sich eine allgemeine Hochachtung erward. Die Wahl grschaft den zisten Matz. Der einzige Mitcampetent war der Frenherr von Dienheim, der aber selbst mit seinen Stimmen zur Dalbergischen Parten übertrat. Ein lächerliches Gerücht, als wenn diese Coadjutoren für den zwepten Prinzen von Preußen gesucht sep, verdient bloß seiner Abgeschmackheit halber in den Annalen ausbewahrt zu werden.

Der Churschflifthe Landtag ift am 27ften Dan geenbigt.

In ber Streitsache über die Pabfilichen Nuntiaturen im Deutschland ift ein wichtiger Schrift geschehen. In der Mitte bes Marges ersthien namlich ein Reichshofrathe, Conclusum,

burd welches fefigefent murbe, bag an bie geiftlichen Chutfürflen follte referibirt werben : bat ber Laufer bie Absenbung bes Eirenlarichreibens von bem Babftlichen Muntins in Ebin, Bacca, mit gamlicher Borbengebung ber Churfarften, beffen Inhait jum Theil weltl. Gerechtsame betrafe, und in bie lanbesberrliche Rechte eingriffe, mit Unwillen vernommen Satte: bas er bie Befehle ber Churfurften an ihre Clerifes Diefes Circularichreiben jurud ju fenden genehmige und et biemit cabire, welche Caffetion bie Chinfarffen ihrer fimmtlichen untergeproneten Seiftlichfeit befannt an machen bettett. Dem Churfurffen au Bfals follte referibirt merben, baf bem Rapfer beichwerend angezeigt fen, baf ber Munting Inge lis ju Munden, fich einer ihm wicht gebührenben Jurisbiction in ben Idlich und Bergifchen Lauben aumaße, und daber fich unterfangen babe, ben Brobit Roberts ju Duffeldorf ju feinem Subbelegaten zu verordnen. Da unn ber Lapfer nicht gefigte ten tounte, baf obne feine Genehmianna bergleichen neue frembe Jurisbletionen in bem Deutschen Meiche eingeführt, bie Berichtsfiellen vermehrt, und bie Deutschen Erge und Bie fcoffe in ihren Berechtfamen eingeschränft marben, fo befab le ber Kanfer bem Churfürften, bat er bem Runtins Roglis in feinen Julich - und Bergifchen Landen feine Jurisbiction gefatten, bem Brobft Roberts bie Befolgung ber unb efmaten Auftrage bes Muntius unterfagen, ibn im Beigerumasfalle mit Sperrung feiner Lemporalien anbalten, und Die Baris tion gegen biefe Befehle bem Rapfer in zwen Monaten au seigen folle.

Der Subbelegat bes Nuntins in ben Julich = und Ben gifchen Landen ift indeffen wurflich angestellt, und man hote micht, das der Churfurk zu Pfalz ihm fisher die Ausübum feines Anftrags unterfost habe. Die Churfursten werden von muthlich nun erft die Wurfung des Neichshofrathe Conclusums erwarten, ehe sie etwas weiter vornehmen. Eine meel urdige Schrift if in dieser Angelegenheit erschienen, welch

ben Ditel führt: Ueber bas aufrührerifche und uninftificirlis de Schriben, meldes herr Bacca, fo betitelter Runtius au Coln an alle Marrer und Seelforger ber bren Eridiocefen ju erlaffen, fich unterfangen bat. Gine andre mertmurbige Schrift ift : Betrachtungen über bas Schreiben bes D. Dius VI. an den Bifchof von Krevfingen; mit beutscher Krevmus thiafeit entworfen, von Jof. Bermann. Gebr. ju Damiat Das Babfil. Schreiben, worin ber Babft ben Budof von Krenfingen auffordert, fich ben Berordungen bed Dabitl. Muntius ju Munchen ju unterwerfen wird in biefen Bes trachtungen gut miderlegt, und mit einer Aufforberung un ben Rapfer gefchloffen, bie Emferrefutate m unterfinen. In biefer Aufforberung werben bie altgemabligen Anmabune gen ber Dabfte über bie Deutschen Bifcheffe dronologifc aufe geidblt, aber meder gang vollfidnbig woch gang richtig. Des Schreiben , worin der Bifchof von Speper, ein zwepter Bew fecter ber Dabftlichen Unmagungen, uber ben obne Communication mit ben Bifchiffen gehaltenen Emfer Congres fich ben bem Rapfer beschwerte, und benfelben bat, die Resultate biefes Congreffes nicht ju unterfignen, und bie Rapferl. Ants mort barauf, find, nun auch befannt geworben. Das erfte if nom aten Rov. vorigen Jahrs. In der Untwort bes Ranfers, Die fcon am agften biefes Monate ertheilt ift, wird acs fagt, daß der Rapfer es gut aufgenommen habe, daß bie vier Erzbifcoffe feinem Schreiben wom 12ten Det. 1785 gemaf, bereitwillig maren, badjenige abjuanbern, mas fich Briges in Die Rirdenbifciplin einhefdlichen habe. Da ber Rapfer fas be, was für gute Burtungen bie in feinen Erblanden bars aber bieber gemachten Berfügungen hervorgebracht batten, fo muniche er, bag man in bem übrigen Deutschland auf gleis de Art ju Berte geben moge, und moffe gerne bie babin amedenden Bemubungen unterftugen. Da indeffen biefe aute Abficht nicht' erreicht werben tonnte, ohne bag foi wohl Die Guffragan . als erempten Bifcoffe mit ben Ergbi-£1 1

¢

1

1

ń.

¥

G

ı,

ė

.

15

bŧ

14

įį.

X.

į

15

fcoffen einverftanben maren, fo vermahne er dazu auch ben Bifchof von Speper, fo wie er an ber andern Seite, beffen Ses fuch, bie Bischoffe mit ihren Sinwendungen gegen bie Schluffe ber Erzbischoffe zu horen, bewillige.

Der Sifchof von Lattich hat gleichfalls in feinen Staas ten bie Berbreitung aller Streitschriften über bie Runtiasturen in Deutschland perboten.

Der herzog von Wartemberg hat zwen Bataillonen jes bes von 900 Mann in die Dienste ber Hollandischen Die indischen Compagnie gegeben, die sie nach Afien senden wird, Das erste Bataillon ging am 27sten Februar aus seinen Standsquartieren ab. Der herzog besommt für jeden gelieferten Kopf 200 fl., und ausbem noch 24,000 fl. jährlich. Das Corps soll jährlich mit rom Mann recrutirt werden.

Der junge Graf von Seinsheim hat Bavern nicht verlaffen, und feine Antlage ift niebergeschlagen.

#### Großbritannien.

Durch eine mit bem Spanischen hofe geschloffene Consention bleiben die Englander bis jum Junius in bem Beeffige ber Musquitobay, welche fie am Ende bes Jebruars batten raumen sollen.

Herr Pitt icheint in dieser Sigung bes Parlements nichts von der zu schwachen Opposition zu fürchten zu haben. Die Oftindische Compagnie, seine Hauptftüge, ift zwar keines-weges mit ihm zufrieden, aber fie mird ihn dennoch nicht verlassen, aus Jurcht vor herr For, dessen Oftindische Bist woch immer ihr Schrecken bleibt. Herr Hastings, gegen den sich jest Feind und Freund im Unterhause vereinigt zu haben scheint, zeigt keine Unruhe über den Ausgang der Rlage. Er verläst sich wahrscheinlich auf die Gunft die er unter den Personen vom hohen Abei hat, welche im Oberhause feine Michter

Richter find, und ihn fimerlich werben fallen laffen; ober er unterwirft fich rubig bem draften was ihm begegnen kann, namlich seine unermebliche Schäne außer England verzehren zu muffen. Der geschickte und rechtschaffene Sachwalter, Derr Erstine, bat sich geweigert, ihn zu verthelbigen, ohns geachtet haftings ihm 1000 Pfund bafür angeboten hat.

Der Frangoliche Commerstractat ift in ben latten Tagen bes Februars auch im Jelandischen Parlement, und zwar obne grobe Debatten bundigenangen.

Der Arieg in Offinbien unter ben Maratten und Eips poo. Saib bauert fort.

Der nach Botaupbay bestimmte Transport ift am arfien Mags abgeggugen. Es waren überall veun Schiffe.

#### frankreich.

De Berfammfung ber Rotabien belchaftigt bie ganne Aufmertfamfeit ber Mation. Man erbalt von bem Boro gange ben ihren Berathichtagungen giewlich gute und ges mene Nachrichten, und bivienigen Koniglichen Bortrage, bie bieber unterfucht find, bat ber herr von Calonne fon abe brudter laffen. Da wir alfo boffentlich in Stande femit werben, unfern Lefern einen vollftanbigen Baricht son bies Ferte miertmurbigen Reichstage abjuftatten , fo wirb es am thuilifoffen fton, ibr gant von biefem abrif ber Begeben-Beiten ju trennen, wie auch feine Weittauftigfeit ben Raum aur Erzählung anbrer mertwürbigen Begebenhaiten vollig wegnehmen murbe. Wir wollen alfo bier nur fo viel finen. bag vor ben Ofterfepertagen, ble eine lange Bacang bework gebraibt haben, nur bren von ben vier Abtheilungen, wor in Berr von Calomie bie abinhandelnten Materien getheilt bat, burchgegangen find. Diefe begreifen badjenige in fich was ben Aderban, Die Bandima und die Domainen am 2 12

ber Seftigfelt, bie man fcon an biefem Schriftfieller gewohnt ift, und ohne bie minbefte Schonung ber Spieler, Die mit Namen genannt find, fagte ber Graf barin viele Bahrheiten, aber vermifcht mit folden Uebertreibungen, und harten Beleibigungen, bag bie Schrift nicht nur eine wibrige Burfung fur biefenigen bervorbrachte, melde ber Braf angrif, fondern auch fur ihn felbft. Es mar eine Lettre De Cachet gegen ibn ausgefertigt, von ber er aber gur reche Jen Beit Dadricht erhielt, und feiner Gefangenfchaft burch eine plopliche glucht juvor tam. Die vornehmften Actionfpieler, ber Abbe b'Efpaange, ber Graf von Genef und bie Derren Barron und Dirchon befamen ju gleicher Beit Lettres De Cachet, burd welche fie aus Paris erifirt murben. biefe herren waren in fo enger Berbindung mit ben erften Bechfelbaufern in Paris, und Diefe batten fo große Korberungen an fie, baf ibre Borftellung bie Aufhebung biefes Jenten Befehls wenigftens auf einige Beit bewurften. Die Kranjofifden Bulletine behaupten, bag bie genannten Chefs ber Mainteure bis jum Junius alle Boche über brev Dillios nen Lipres ju bejablen baben. Es ift feinesweges mabricheins lich, baf man fo gleich im Stande fenn wirb, ben Unfinn biefes Actienspiels vollig ju enbigen.

et ift eine neue Königliche Berordnung erschieven, durch welche febr viele Beränderungen in dem Arret des Conseils don 1744, wodurch die Sandlung in den Französischen Co-louien reguliet wurde, gemacht find.

#### Bereinigte Mieberlande.

Die Borfehrungen, welche von ben Negenten einzelner Stäbte und von ben Staaten ber Proving holland im Sangen gemacht find, verhindern jeden öffentlichen Ausbruch ber feindlichen Gefinnungen, die die Partenen gegen einantet haben. Die Staaten von Polland berfahren daben nach

ben nebmlichen Grunbidnen, aus benen fie ben Staaten von Seibern, uud bem Dringen von Oranien ein Berbrechen semacht baben. In hoorn maren an bes Pringen Geburts. tage Unruhen vorgefallen : bas bortige Dranifche Krencorns Batte bie Saufer einiger Matrioten geplunbert, verfchiebene von ihnen verwundet, und fouft große Ausschweifungen begangen. Der Burgemeifter Roreft und andre Magiftratepera fonen mußten aus ber Stabt entflieben, und wandten fich on die Staaten von Solland um von ihnen Unterflugung gu Diefe baben ben beputirten Rathen von Morba bolland aufgetragen, die Sache in unterfuchen, und die Rus be in Soorn wieder berguficlien , moben fie burch ein Bas taillon Infanterie, vier Compagnien Cavalerie und Artilletia unterfidet merben follten. Der Magiftrat von horen proteftirte gegen biefen Schluß, von Anfang an. In bem Cira enlare, bas er an bie Staaten ergeben lagt, befchwert en fic aber ben Eingrif in feine Jurisbiction, und über ben mis liteizischen Mrm, ber baben gebrancht werben follte, unb ben man boch in ber Angelegenheit von Elburg und Sattem fo febr gemisbilligt batte. Allein bie Staaten haben fich baran nicht gefehrt; und bie committirten Rathe von Nords bolland find unter Bebeckung ber Etuppen muthich nach Soorn gegangen, moben boch aber bie Babl ber Cavalerie bem Berlangen bes Sporner Magiftrats gemaß um imen Compagnien gefchwächt ift. Gie haben bafelbft die Unterfuchung angefaugen, und einige Berfouen geretiren laffen. bie bie Unruben erregt baben follen.

Die Commisson jur Entwerfung der Instructionen furben Statthalter, General Capitain und General Abmiral ber Proving Holland ift ernaunt, und hat am 14ten Mark ihre Sigungen angesangen. Bep der Ausführung ber zwepe ten Proposition der Harlemmer Deputirten, die Art und Weise bes Einstusses der Burgerschaften auf ihre Regierung.

gen ju beftimmen , ober mit anbern Borten , bie Demoetes He vollig ju grunden , nahm bie Sache anfangs eine Bens bung, Die ber Dranifden Barten eine gute Musficht gab. Mis namlich am goften Dars biejenigen Perfonen gewählt burben, welche Die Commission jur Unterfuchung Diefer Brage ausmachen follten, fo fchlug bie Ritterfchaft ihrem Borrechte gemaß, baju bie Berfbnen vor, und jwar nur fole de, Die ber Oranifchen Barten jugethan find. Wen ber Stimmung über ihren Borfchlag traten Amfterbam und neun andre Stadte auf ihre Geite; Die übrigen verwarfen nicht nur Die Perfonen, fondern auch bie Bahl von neumehn, und verlangten; bag bie Commifion nur aus acht Perfonen Befteben follte, lagen aber wegen ihrer geringern Sahl uns fer. Man mar barüber von ber Draniften Seite fo erfrent, baf ihre effentlichen Blatter fagten, man habe Urfache ju Boffen , bag biefer Schlag die Patrioten jur Rachgiebigfeit amingen , Die Angelegenheiten Des Bringen gang und gar vers anbern werbe. Aber bie Deputirten bet Studt Amfterbam toaren ben biefer Angelegenheit nur ber Meinung ber Majos Als die Nachricht baven titat ibres Magiftrats gefolat. nach Amfterbam fam, fo nothigte bie Burgerfchaft ben Das fiftrat burch lieberrelchung einer Bittfchrift, Die von 102 Officieren auf bas Rathhaus gebracht murbe, bie Deputie ten Mulmann, Milnter und van ber Goes von ber Ber fammlung ber Staaten abjurufen, bas Betragen ber Amfieb Danimer Denfionaire van Bertel und Bifder, Die wiberfproden hatten ju billigen, und biefen ben Befibl ju ertheilen, es ben ben Ctaaten babin einzuleiten, bag nur acht Glieber au ber Commission gemabit murben. Die Benfiomairs faben blefe Schluffe in ber Berfammlung am 4ten erfiart , und bie Stimmen, welche bie anbern Deputirten in ber Ange legenheit gegeben hatten, jurud genommen, und fie wird nun mabrichein, No eine andre Benbung erhalten. Bon ben 19 ernannten Committirten haben fich auch icon verfchiebene bebaufet. DIE

Die Aitterschaft und die Oranische Parten haben gleichfalls gesucht, es babin zu bringen, daß das Salmische Corps
abgebankt wurde. Weil man in Amsterdam fürchtete, baß
sie ben ben Staaten durchdringen mochten, so ift eine Subscription von Privatpersonen eröfnet, das Corps fur den
Staat zu bezahlen, und diese haben bereits bennahe 200,000
st. zusammen gebracht. Die Staaten haben alle antivranis
sche Exercitercorps in Schuft genommen, und die mehrsten Oras
ulichen genothigt, sich zu entwasnen.

Der Jahnrich hoop, ben man beschulbigte, bag er ber Urheber ber Beschimpfung ber Jahnen ber Barbe sep, ift aus seinem Arrefte, unter bem Borwande entflohen, bag et nicht vor seinem competenten Richter gestellt fep.

Die Angelegenheiten der Provinz Utrecht find noch in der vorigen Berwirrung. Die Staaten dieser Vrovinz weigern sich eine andre Mediation zwischen ihnen und der Stadt Utrecht anzunehmen, als von allen Bundesgenoffen, wollen, daß sie zu Amersfort oder zu Utrecht angestellt werden solle, und weigern fich mit dem jezigen Magistrat von Utrecht in Unterhandlung einzulassen.

Die Proving Overpffel hat mit bem Pringen Erbstatte halter über die Aufhebung bes alten Regierungsreglements eine Correspondenz angesangen. Der Pring bringt baraut, bas es bepbehalten werben soll, erbietet sich aber boch ju Nachglebigfeiten. Es soll von diesen Graaten eine Commission ernannt werben, um mit ben Prinzen zu Campen zu consertien.

Man fleht in bem Publicum die Abschrift einer Acte Die zwischen den Antioraniern zur Herabsenung der Semalt auch der Wurde des Erbftatthalters geschloffen senn soll. Als Tein die Aschtheit dieser Schrift wird bezweifelt.

Xugland.

#### Rufland.

Die Rapferin befand sich im Anfange blefes Monats moch in Riew, woselbit ber Lanig von Polen nach einer höcht bes schwerlichen Reise am 20sten Marz angekommen ift. Der Farft Potamkin, der Ansische Abgesandte an dem Polnischen Hose, Graf von Statelberg, der Stopfelbherr, Graf Brank-At und der Prinz von Naffan waren ihm bis Fastow entges gen gegangen. Roch ist es nicht bekannt, wenn die Laiserin die Reise nach Cherson sortsehen werde. Liow ist angefüllt mit Fremden, und der Hos baselbst ist außerst prächtig.

Bon der Reiseroute ber Rayserin wird eine schone Charts gestochen. Nach Privatbriesen hat fie 1508 Werfte betragen. Unf seber Station find 550 Pferde nothig gewesen. Bur Nachtzeit find die Wege burch angezündete Jolistofe voer Chestonnen eileuchtet gewesen.

tim, Kiow und Cherson find so viel Aufliche Eruppen jusammen gezogen, bas sie eine große Armes ausmachen, und in Cherson ift ein farter Artillerietrain. Aber auch die Eurlen ziehen viele Eruppen ben Oczasow, Bender und au andern Orten zusammen.

Die Kapferin hat burch eine Ufase verpronet, das nice mand bas Wort Jude als einen Beschimpfungsnamen gebrauchen sone, Sie hat auch die Deputirten der Jubischen Temeine ju Stipf jur Aubien; und handkuffe gelaffen.

AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T



# Inhalt bes fünften Stircts.

| Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Macbrichten von bem Buftanbe ber tatholifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geifflichen Berfaffung und ben Grifftungen in bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diffrite an ber Dege und in Beffpreuffen G. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Rachrichten von bem 1786 verfforbenen Ronigl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Preuff. Generallientenant von ber Ravallerie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Authentischer Beweis von dem ungluchlichen Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| flande einiger Mordamericanischen Provinzen 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Bon einem Eriminal : Staatsgefangnig in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 Braunschweig 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V. Heber die Bufammenberufung ber Dotablen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frantreiel) 1,502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vi. Auverlaffige Ungeige von bem fummarifchen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trag bes St. Perersburgifchen Sanbels vom Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. Suverläfige Anzeige von bem Betrag bes Ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gifchen Sandels vom Jahr 1786. 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VII. Fortfegung bes Berfiche einer Gefchichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sollandifch offindischen allgemeinen Sandelsges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fellichaft 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IX. Fortfegung ber Streitigkeiten über bie Gucef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fion in der Graffchaft Schauenburg Lippifchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untheild 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M. Etat ber Reichsleibebant in Gt. Perersburg 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XI Melation ber Miffaire bep Dictolsberg, ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28. Sept. 1778. 6cf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XII, Abrif ber Begebenheiten 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Rupferstich.

Bilhelm ber IX. Landgraf von Beffen : Caffel,



.

•



# **Historist**es

# Portefeuille.

Auf das Jahr 1787, finfres Strick;

Monat Man.

L

Machoichten von dem Zuftunde der tachold schen geiftlichen Berfassung und den Stiftingen im Bent Diffritt an der Refe und in Westpreussen.

Migemeine Bemerkungen von dem Zuftande ber, Geistlichkeit.

ie geisstehen Gerichee in ben Distriten an der Rete sund in Rayrin, einer zu den Saselgutern des Erzbischofs von Gnesen geborigen Grade. Diese geistliche Gerichtskarteit ist von ungemein groffem Umsang, und sie batte in den mehrsten geistlichen Fallen die Lognition in der ganzen Didees des Gnesonsschen Erzhischofs; das gerichtliche Versahren ist das gewöhnliche, wie es bep den Grads- und Landgerichsen ist.

Die Perlanen, aus benen biefes Gericht bestehet, find: a. ber Officialis und Archiciscoms Metropol, Kamimiens, 2. ber Rotarius; 3. ber Instigator.

biftor. Portef, 1787. 5. St.

٩ſ

# 522 I. Buftanb bet geiffl. Berfaffung

Der Officialis mirb vom Erzbischof geset, welcher das Recht hat, ben Notanium und Instigatorem zu bestellen. Sie sollen, ihrer Angabe nach, bishero alles gratis verrichtet haben. Die Appellation ging von ihnen an das Oberconsissorium zu Gnesno, und von da an das Nuntiaturgericht zu Warschau. Das Archiv dieses Gerichts ist in einer Mauerspinde, welches aber Sunden von großer Wichtigkeit embatt; indem ausser den verhandelten Prozessen die Inscriptiones aller, der Geistlichteit in dem Insesnschen Erdischum geschenkteit Sundmen und Guter darinnen besindlichsind.

Da mit bem Officialat and zugleich bas Archibiatonat verbunden, fo bat angleich ber Official über funt jum Gnefenften Ergbistbum geborige De kanate (ober Inspectionen) bie Oberaufficht. bavon liegen in Rleinprenffen, namlich ber Lobsensiche, ber Bunsburgische und Nackeliche Detanat. Alle brep Jahr wurde gewöhnlicher Beife von bem Gnesenschen Erzbischof einem Canonico ber dortis gen Cathebralfirche die Bifftation aller Rirchen feiner Dioces aufgetragen. Der Canonicus mufte von feis nem von bem Buffande jeber Kirche aufgenommenen Brotocoll Covey dem Brebiger laffen, das Dinginal aber von ben Bifftationen ber funf Defanate in bas Confiftotialardio ju Ramin liefern. Daber findet fich ber gange Apparatus von Bifftationen in bemfelbigen; und ba ber bauptfachlichfte Inhals ber meiften Bifftationen auf die Eintunfte ber Rirche und ber

Beifflichkeit zu geben pfleget; fo findifie daß beffe De gulativ, bie Jura ecclesiae et Parochi au bestimmen. und wurden bet funftig über bie Pfarrbufen portom= menden Projeffen (bavon faft alle Parochi von Clein preuffen behaupten, baß fich ber Abel einen Theil ib= rer Mecter bemachtiget babe) von großem Rugen fenn. indem die Kundationsbriefe oben Exectiones eccleliae baju nicht binreichend find, ba 1. bie wenigsten Streiten Erectionen baben. 2. Die ebemaligen gegebenen Eres ctionen nicht die nachberigen , zun Rirche bingugefome menen Schenfungen enthalten.

Bas bie tatholifche Geifflichkeit felbft anbetrift; so find die in dieser Proving porgefundene: . entwee ber religiofi ober monacht; 2. Beltgeiffiche; 3. Ges mifchte. wohin die Canonici regulares gehoren: many the second of the second

#### ... Ciftercienfer.

Den Abbas mitratus bes Rloffere wablen bie Er bleibt Beitlebend, und vergiebt alle Monde. Rlofterbedienungen, nam'ich die Prippat : und Gupes rioratstellen. Der Abt auf regulariter von Abeh fenn; ift er burgerlichen Stanbes, fo bat er ben Bens namen claustralis.

. Die Revenuen die das Rlofter bat, find in' appen-Theile getheilet; einen Thoil mimmt ber Abt fur fich und ben andern bekommt bas Rioffer, welchen ber Brior in Empfang nimmt, und berechnet, und bavon; Die Ausgade ad communem mensam und die Unters baltung der Klofferbebienten, fo fünf und groangig find, . . . . 5 21 2 dnit

## 524 1. Zuftand ber gtifff. Berfassung

und so weiter bestreites, barüber er bem Albe alle Jahr Rechnung abtegen muß.

Die jur Kirche gehörigen Revenuen, nimmt ber Guftes verlefine; und führt barüber Rechnung.

### Bernharhiner und Reformaten.

Da dieser Orden zu den Betrelmönchen gehört, so woset er nichts an Stiftungen, somdern lebet von Mo mosen, welche hier, da die Wönche alle wohl gemästet sind, ziemlich anschnlich sehn mussen. Es wird mit der Almoseneinsammlung so gehalten: word Provisoren gehen aus betteln, und bungen was sie erhalten dem Pater Kannapario, der Guardian vertheilet herz nach ad communem mensam u. s. w., wovon er alle Wonate dem Kloster Nechmung ablegen muß, welche, wenn mehts darwider einzuwenden ist, von den zwey weltlichen Euratoren und den Monchen unterschrieben werden.

Alle Suarditits des ganzen Landes ermählen vice Personen, die Desititores beisen, und diese Keen die Guardians, welche nur drey Jahr dieses Amt bekleiden. Der Präsident der Lobsensthen Bernhardiner, der ebenfalls von diesen Desinitoridus geseht wird, bieibt zeitlebens. Besonders ist es den diesem Deden, daß die Nonche niche an einzgewissen Kinster gebunden sind, sondern, wenn es ihnen nicht mehr gesäste, daße verlassen, und ein anderes dessehigen Ordens zu ihrem Aussenhalt-armählen können, aber bep den Westspernaten sinder dieser formaten sinder dieser über formaten sinder dieser dieser der

Carme

### princhem Diffrift aus der Mege. 305

### To and alement . Cornelitar 2000 6 3

Der Prior wird von der ganzen Proving; der Subprior von dem Provincial gesett.

Der Prior wird alle bren Jahr veranbett, er kann smas Aikind bestätiger werden, aber über seibs Jahr kann er nicht Prior sepn.

Die groep geschwörnen Dikreten werben bom Alofter alle bren Jahr erwählet. Der Prior führt bie Rechnang von ber Einnahme, welche verwährlich aufgehoben wirh:

#### Jesuiten

Das Jestitenkloster in Bromberg bat die Jupisch biction über die ihnen juffandige Guter. Die Appelalation gebet an den Vater Mector, welcher die Sachen alle mundlich entscheidet, bayon Revisio nicht, frattand.

Der Rector wird alle Jahr, aus den brep Candidaten gewählt, welche ber Provincial dem General des Orbens vorgeschlagen.

Alle übrige Klosterhedienungen und Rovitiate vene giebt der Provincial, auch die Stelle des Superiors der Residenz in Deutsch Fronc.

#### Clariffentlofter.

Alle bren Jahr wird bie Nehtiffin, die Priorin, Suppriorin und die zwen Discreta, von den Ronnen gewählet. Alle Jahr werden fie von dem Official des Gnesenschen Erzöhlichofs visietret. Die Visitationen bleiben im Rloster. Alle Vierteljahr legt die Nedtif

## 526 L. Bustant der geist. Berstsffung

fin mit ben Difcreten und ber Peiorin gemeinfchaftlich

Don der weltlichen Geiftlichkeit.

Sie bestehet: 1. aus Canonicis; 2. aus Parochis und Priestern.

Die ersten sind in Cjarntow, woselbst ein Rallegiatfift, und in Kamin, wo ein Rapitul befindlich ift.

Die Probste und Parochi sind in Inspectiones ober Defanate vertheilet, beren Anzahl und Jura nicht und beträchtlich sind.

Was die Hospitäler anbetrift, so sind die meisten in einer den Armen böchst nachtheiligen Berfassung, da viele von den Kuratven die Gelder in ihren Rusten verwandt, und die Armen willtührlich unterhalten haben; wogegen aber von der Regierung die dessen haben; wogegen aber von der Regierung die dessen Beranstaltungen getrossen worden. Die meissten Beranstaltungen getrossen untandigen Gelder, sind schlecht lociret, viele stehen nur zu 4 auch 3 Nrosent, und fast die meisten auf den Judenschulen, welche man am sichersten daselbst untergebracht zu haben plande. Es siehet alsv dahin, ob nicht ein großer Theil dieser Gelder durch die veranlasste Wegztehung der Juden verlohren gegangen.

Die wenigen in Dorfern und Stadten vorgefunbenen Schulen, baben teinen Fond, als bas Schulgelb; in den Stadten bat die Burgerschaft aufammen fin geringes ju Unterhaltung ber Schullehrer aufgebracht.

Perzeich:

## im bem Difteift an ber Reft. 527

Verzeichniß fammtlicher tatholifchen Beiftlichleit und Stifter auch Rlofter, in gans Westpreussen.

1. Bildoffe.

- 1. Bifchof von Ermeland und Marienburg.
- 2. Bifchof zu Culm.
- 3. Bifchof zu Eujavien und Dommerellen.
- 2. Domcavitul. 1. Bu Frauenburg in Ermeland, von 16 Berfonen.
- 2. Bu Culmfee im Culmfcben, von 12 Perfonen.
- ວະນີຂໍາ 👑 🔻 3. Cavitul:
- 1. Zu Guttstädt in Ermeland, Cononici 5.
- 2; Bu Groß Biffed im Rudelichen Rreis an ber, Rese, Canonici 6. 2 3 3 3 3
  - . Eifterdeffet.
- 1: Bir Ditoa in Poinmerellen, 48 Berfonen.
- 2. Bu Pelplin in Pommerellen, 46 Berfonen.
- 3. Bu Crona int Brombergiden an ber Rete , 29. Dersonen. .
  - NB. Der Abt zu Belplin, ift Kommiffarius : Bica: rius generalis und Bistator aller Ciftercienfer-
    - Moffet in gang Bolen.
- e. Carthaufer. 1. Bu Paradies im Mirchauschen in Bommerellen, Versonen.
  - 6. Augustiner
- i. Bu Conis, 9 Perfonen.

# 528 I. Buffant den geifel Berfuffinig

### 7. 309ing 31

- 1. Zu Braunsberg in Ermeland.
- 2. Bu Roffel in Ermeland.
- 3. Zu Marienburg, 9 Sacerbotes, 1 Magister, 2 Coadjutores, 12 Personen.
- 4. Bu Schottland ben Danzig, 18 Sacerdotes, 3 Masgiftei, 8 Coadjutores, 29 Personen.
- 5. Bu Conis in Bommerellen, 9 Sacerdotes, 1 Maggifri, 3' Coadjutores, 13 Versonen.
- 6. Bu Granden; im Culmichen, 12 Gacerboies, 3 Das giftri, 5 Coabjurores, 20 Berfonen.
- 7. Bu Crona an der Mist, 6 Sacerdotes, 1 Magister, 1 Coabiutor, 2 Bersonen,
- 2. Bu Bromberg an der Mege, 12 Sackebotes, 3 Magaiffri, 8 Coadiutores, 23 Verfanen.
  - 8. Patres Stiffonis.
- 1. Bu Culm ein Seminarium, 9 Prieffer, 4 Bruber, 8 Geminariffen, 110 Perfanen.
- 2. Bu St. Albrecht bep Danig, & Perfonen.
  - 9. Stiftung alter Prebiger.
- 1. Coffen ju Bormbit in Ermeland.

#### 10. Sofritalfisfter.

- 1. Barmbergige Bruber ju Schottland bep Dangig.
- s. Barmbergige Schwestern ju Culm.

11. D#

7) 1773 befahl ber Rouis die pabfiliche Bulle, wegen Aufhebung bes Jesuiterorbend, in feinen fammelichen Pros vingen, in welchen katholische Geiftliche Einfluß haben, wicht bekannt zu machen.

# in dem Diffille on der Refe. 549

I. Bu Culm.

2. Bu Dirfchan in Dommmerellen.

1. Zu Culm.

2. Bu Culmfee.

13. Capuciner.

1. Bu Rimald ben Rheden im Culmichen 14. Carmeliter.

1. Bu Bromberg.

15. Robernaten Batfifer.

1. Bu Graubent im Culmichen.

2. Bu Strafburg im Culmichen.

3. Bu Loudi, im Culmichen,

4: Bu Stolzenberg ben Danig:

4. Ru Meuburg in Vommerellen.

6. Bu Somet in Bommerellen.

16. Bernbarbiner Barfaber.

1. Bu Springborn in Ermeland.

2. Bu Warfenburg in Ermeland.

3. Bu Radinen ben Toltemit im Marienburgichen

4. Bu Lobau im Culmfchen.

4. Bu Jakobsborf im Schlochowichen in Vommerelles

Bu Brombera. Bu Loblent.

Monnen.

1. Rorbertiner Ronnen.

"Bu Buctan im Danziger Diffrift, 35 Versonen Geiffliche Paters, 3 Personen.

19. Bene

# 530 I. Suffand ber geiftl, Berfaffung

#### 2. Wenebiftiner Ronnen.

- 1. Bu Grauden; in Culmiden, brepfig Berfonen.
- 2. Zu Culm.
- 3. Bu Czernowet im Amte Putig in Pommerellensechsundbrepfig Personen.
- 4. Zu Bislaweck im Amte Tuchel in Pommerellen, neun Berfonen.
  - 3. Bernarbiner Mounen St. Clara.
- 1. Zu Bromberg.
  - ."4. Jefriter Ronnen.
- 1. Bu Beilsberg in Ermeland.
- 2. Bu Roffel in Ernieland.

Bu Culm ist eine Atademie, es sind aber jest nur funf Prosessors. Hier kinnte noch was Gutes zum Westen der Jugend gemacht werden, es mußten aber deutsche Prosessors senn, damit die Jugend Leussch lernet, wozu ihr die Gelegenheit sehlt.

Verzeichnist derer in Pomerellen befindlichen romisch katholischen Archspiele und Frommen Stiftungen.

Schlechausches Defanat, flebet unter bem Bifchof, pon Gnefen, bat neun Pfarrfirchen.

Tucheifches Detanat, flehet unter bem Raufinfchen Confiftorio, hat neun Pfarrfirchen.

Danziger Defanat, geboret zum Archibiakonat von Vommerellen, bat zehn Pfarrkirchen.

Dirschauer Defanat, gehoret jum Pommerelli-

Me=

Dewisches Defanat; geboret jup Pommentliftben Defanat, hat neun Pfarrtirchen-

Reuenburgfebes Defanat, geboret jum Pommerellis feben Defanat, har neun Maortirchen.

Stargarbfibes Defanat, gehöret jum Pommer relifichen Defanat, hat neuwPfarrfirchen.

Butiger Defanat, geberet jum Pommerellischen Defanat, hat acht Pfarrfirchen.

Mirchaner Defanat, gehöret zum Primmerellisi schen Defanat, bat neun Pfarrkirchen.

Schweger Defanat, gehörzt jum Pommerellischem Datanat, hat vierzehn Pfaryfirchen

Summa 98 Pfarrfirchen, davon find 55 Konigly

Bon den sechs Bischosen von Culm, Ermeland, Cujavien, Posen und Gnesen ernennet der König nur die Bischose von Culm und Ermeland, den letzeren jest doch, unter Beobachtung gemisser Formalitäten. Die anderen vier haben ihre Residenzen in Volen; und ob, sie schon einen Theil ihrer Didens in dieseitigen Prospingen haben; so hat es doch hier eben mit ihnen die: Berhaltnisse, als est mit ihnen Wischosen von Linnistund Prag, in Schlessen hat, dep deren Ernonnung der König nicht beptritt, obschon einige Districts von Schlessen zu derfelben Didessen gehören.

Domkapitel find nur zwey, in Frauenhurg und Enlnifes, und ein Rollegiaestife ju Gunfladt. In allen diesen Capituln bas der Landesberr bis jest keine Geellen vergeben, weil in den Domflistern bloß die pabst

### 532 I. Zuftand dergeift. Berfussing

pabsflithen und Capitusiunonate fact gefunden haben, und in bem Collegiatstiste die Collegion mun Bistof pon Ermeinnd. responiet. Muster diesem ist noch die Abter zu Koronowa, in den Districum, under Responsition von den die Erpriester, Arabkennd Pfarrstellen werden regulariter von denvintigen von geben, der das Jumparrowans hat. Es har alise der Rönig in Ansehung dieser Benefizien das Collationserache in den Königt. Stadten, Ockonomien, Starossein, Tenuten, und überhaupt in allen Königt. Ginsehn, Die Anzahl verselben ist 119.

Sat die römischlatholische Seiftlichkeit erwas, am vomischen Sofe, ju Rom, ju suchen, so Und bliche angewiesen sich an den dortigen Königt. Agenten Ciosani ju verwenden.

Die Kolletten werden für katholische Gemeinen, blog bep Gemeinen ihres Glaubens eingestimmtet: In ben Dertern, wo die Evangelischen keine Atreben; und alle auch keine Kirchhöfe haben, wird fleisig babin gesehen, daß ihnen zu Bögrabung ihrer Zobren Matz gelassen, verde; und deshalb keine Streitigkeiten entstehen: Zu dem Ende find an manchen Orten die Kirchhöfe, die den Römischkatholischen zuständig sind, nur zur hälfte gemiethet.

Gleich nach der Bestinehmung von Westpreußen, fing die neuerrichtete Rammer an, über die ungeheure Menge der tatholischen Fevertage zu klagen, als wodurch die Wirthschaft in den Domainenamtern am ferft erstweret wurde, und stellte von, wie schr eine vers

# gin park rod and kirk is simpung

vernünftige Einschrändlung beifelben nothig umres sund und under ihmes theile ihie Merfaffyng won Schle fien, nach ber ber Ronig bie fatholische Geifflichkeit id Bertisenfen gu! Behanhalneitefeblen; wormirer fem und bafelbft, außer ben großen Reffen, alle übrige beilige Engelfefte und andere Repertage, nicht langes als bis acht Uhr bes Morgeng, von dem aspeinen Mann gefevert werden durfen; andern Theile ine toe tholischen Einwohner in bentummbruften & Gogenden Beftpreugens, felbit geneigt warm, an biefen pielem Repertagen ibre Berufsarbeit fortaufeisen, wovon fle bloß burch bie Furcht vor in harren Berfügungen brer Geifflichtett abgebaltet, amb.im Gewerbe, guruche Gefest maren: Der Ronig nubin Meje Bonfellichte mes daß, wie ertieft besbalt bas Mitbige an ben Pabil. ber burch ein Breve. (Detim Romae good: SiiMariam Majorem sub annulo Piscaturis Die XVII Septembris MDCCLXXIV. Fontificatis nuffti anno festor in meldem ber Konig noch Amerenna Pominause Burgelies gerichtet twieb, ) die Revertage da Doten und beforders in Weffpreußen auf folgende Urt bestimmte.

Verzeichniß der in Westpreußen beybehaltenen romischlathotischen Severtage.

- 1. Der Sonntag.
- 2. Der erfte Oftertag.
- 3. Der Offermontag.
- 4. Der erfte Pfingsttag.
- 5. Der Pfingstmontag,

35.

19910 Da

#### IL

Rachrichten von dem 1786 verstorbenen Königl. Preust. Genetallieutenant von der Kavalerie, Ritter des schwarzen Adlerordens, gewesenen Gouverneur des Fürstenkhums Neuschatel, Mitglied des großen Naths ju Bern 2c. Rupert Scie pio, Freyherrn von Lentulus.

Mupert Scipia, Frepherr von Centulus, mard 1714 ben 18ten April zu Wien gebohren. Seis ne Familie hat sich aus Italien, wo die Lentulus vor mehr als 1200 Jahren in Rom und Reapel berühmt gewesen sind, nach der Schweiz gewendet, und daselbst große Ehrenstellen bekleidet \*). Sein Bater war

\*) Das Geschlecht schreibt sich baber auch Lentuli di Romani, und sucht seinen Ursprung von dem Hauptsmann Lentulus, der bev dem Kreuze Sprist das Bestenntnis ablegte: wahrlich dieser ift Gottes Sohn gewesen, abzuleiten. Daß es aber, obnerachtet dies seines angeblichen Alterthums, wordber die Besweise in sorma producte wohl schwerlich mochten bersgebracht werden, in Deutschland nicht sonderlich beskennt, sewesen ist, schelnet folgende Anethote, welche

### Rupert Scipio, Frenh v. Lentulus. 437

war Joseph Casar, Krepherp, von Lentulus, ein resonnirter Schweizer, der aus Brandenburg. Basteutsschen Diensten in Kaiserliche trat, den Feldies gen in Italien, Bradand, und Ungarn, besondens im lesten Türkenkriege, rühmlich hengewohnet \*), und 1744 den 20sten Map, als Beneralfeldmarschalltieustenant und Kommendant zu Cranskadt in Siedenburgen start. Er zeugte ihn mit Maria Elisabeth.; verswiewern von Lodisand, gebohrnen von Mangenheim. Der Frenherr studierte zu Wien und Prag unter Aufssche sines Hosmeisters bep den Jesuiten, erlangte brestiebe.

Ragmann in ber totfen Entrevue, twiffen bem Bete iva Cherbard Lubwig von Burtemberg und bem grane jofifchen Darfchall Duc be Bermind, G. 64 anführet, au bemeifen. Er lift bem Derioge eridblen : baf une ter feifter Regierung fein Beitrauen mehr mif Arembe ale auf Einheimifche gerichtet Bemafen, welches ju mancheit Sanbeln unter ben Dofbebienten Unlag gegeben Une ter andern fen einem Rammerjunter, Damens Lentulus, von einem aubern Rammerjunfer von Bebwis, ber auch gugtelch Derzoglicher Stallmeifter und nachgebenbs Cher-Rallmeffet getbefen , vorgettotfen worden , ale fen et fein Chelmann; weshalb ben wor Lentwind fo iguge ben Bof meiden muffen, bie et feinen Abel fomobi burch Briefe als ben Degen bemiafen batte tompben fich ber Bergeg geftellet, ab miffe er upn bem vorgefallenen Duell nichts.

1741 mar er als Ralferlicher Generalmajor bent bent bent bent Den Prenffen ju Grottau gegenwartie.

Listor, Portef.1787. 5.6t.

# 538 II. Rachr. bom berft. R. P. Generall.

trefliche Renntniffe, erfernte die Lateinische und Franabifiche Sprache, und bilbete fich zugleich zu feinem kunftigen Kriegesstände. 1728 ward er Kabnrich bev bem Raiferlichen Dragonerregiment von Bbilippi, mit bem er nach Stalien ging, wo er Urlaub nahm, Barma, Biacenta, Morent, Rom, Reapel und Benedig befab, imb ben biefet Belegenheit sich die Italienische Sprade mie vieler Bollfommenbeit eigen machte. dem 1733 entstandenen Rriege ward er Generalabintant, bes in ber Schlacht ben Barma erschoffenen Kelburarichalls Grafen von Meren. Rach. Benmobnung biefer Schlacht, ging er nach Deutschland, ju bem baselbft febenden Dragonerregiment von Bbis . lippi, ben welchem er 1734 als hauptmann eine 1785 mar er ben ber Affaire Kompagnie erhielt. ben Claufen, und regulirte nach geschloffenem Baffenfillftande; auf Befehl bes Beneralfelbmorfchalle Grafen von Sedenborf, Die Quartierlinie, mit bem Grafen von Chatelur. hierauf wohnte er in Angarn . ben Schlachten ben Cornia, Grosta, Pancstoma und Meadia, ben. In ber letten that er fich besonders baburch bervor, daß er mit zwen Schwadronen in einen "Manieicharenbaufen eindrang, foichen ganglich gerfreuete, und alfo ben Sieg beforberte. Radi mieber: Bergeffelliem Frieden, warb er jum Raiferlichen Rom miffarius ernannt, um bie Grenzen von Gervien und bem Bannat mit ben Turten ju reguliren, und barguf gur Ratifitation bes über biefe Angelegenheit errichteten Traktats nach Konftantinopel gefandt, mo et 43.65.03.03.001.05 17. E . .

# Rupert Scipio, Frenh. v. Lentulus. 539

ben bem Gultan Mubiens batte. Dabrend ben feche Monaten, ba er fich im Turfifchen Gebiete guibielt. benutte er diefe Beit, ben Archivelagus und beffen pornebmite Infeln zu befeben, auch fich von ben Ginmob. nern und ber Landesverfaffung Rennenisse ju verschaffen. In ben Jahren 1743 und 1744 wohnte er ben Reldzugen in Bobmen und Bavern, befonders aber ber Schlacht ben Braunau mit vorzüglichem Muthe ben. Als die Vreuffen Brag belagerten, that er fich aum öftern burch gludliche Ausfalle bervor, und als biefe Stadt überging, wollte er, um nicht mit ber Befagung Kriegesgefangener ju werben, weber bie Ravitulation unterfebreiben, noch mit feinem Rome mando bas Gewehr ftreden; er fagte jum Preuftischen General von Ginfiebel: er fev jum Fechten nach Brag Kommandiret, nicht, bas Gewehr zu ftrecken, und gerbrach mit feinen Leuten die Degen.

Einstedel erzählte dem Könige von Preusen diese entschlossene Handiung, welcher solche vorzüglich fand, Lentulus zur Tafel zog, mit ihm viel sprach, und da cresinen Verstand hervorleuchend und ausgedildet, so wie seinen Körper einnehmend und schön fand, ihm nicht undeutlich zu versteden gab, daß er ihn in seine Dienzsste zu haben wünsche; worauf er ihn auf seine Ebrenzwort entließ. Lentulus war durch die gnädige Auf, nahnte des Königs ganz hingerissen worden, nud bezschloß sogleich diesem großen Monarchen zu dienen. Er schrieb, nachdem er 1745 seinen Abschied genoms.

### 540 II. Rock. von verfi. R. B. Senetill.

men, ar Anfang bei folgenben Jabred in Rrangofffeber Eprache en bei Rinig, mit bot bemielben feine Dienste an, welche im Keferner angenommen wurden. Der König nahm ihr als Major und Findelabinten: ten in fein Gefolge. 1752 im September warb er Dheiftlieutenaut, und beachte in eben biefem Sabre bie Rermibland bes Bringen Beinriche von Breufen mit ber Bringefin von Seffen Roffel 30 Stanbe; ben meleber Belegenheit er vom Rolleinischen Hole, einen prachtigen goldenen Degen und eine kofibare nelbene Dofe mm Befibent erhielt. Der Rong, ber mit feie nen Diensten immer jufviebener wurde, beliebe ibn um chen biefe Zeit, mit ben Baronien Travers und Colombiers im Fürftenthum Renfchatel, und erhob ibn 1755 im Junius jum Obrifien. Als ber Chaie 1756 mit ber Armee nach Sachen aufbrach, folge Lentuins bemfelben, und war ben allen wichtigen Sorfallen, auch in der Schlacht ben Lowofit, gegenwartia, nach welcher ibn ber König nach London fandee. um die Rachricht von dem bier erfochtenen Giege gu überbringen. Hierauf besond er sich in den Schlach. ten ben Brag und Collin, bedgleichen ben Rofibach. in welcher letteren er den geschlagenen Freind, bis Erfurt verfolgte, funf. Rasonen von üben eroberte, und 200 Schangene einbrachte. 1757 warb er General: In dem Treffen ben Lemben beach er mit Maidt. benen auf bem rechten Ringel befinblichen Garbe bu Rorpe und Gene b'Armes in ben Seinb, und verfolgte ibn bis liffe. Auch in ber Schiecht ben Bornberf

#### Rupert Scipio, Frenh. d. Centulus. 541

yar er gegenwartig, und erhielt 1758 im Januar das Leibkuraßierregiment. 1759 nahm er ben Hoperst werda den General von Behla nehlt 1800 Mann gen sangen. 1761 machte er ben Wahlstadt, an der Spie ke der Oragonerregimenter von Kinkenstein und von Czettriß 200 Gesangene. In der Schlache ben Reischenbach mark er mit zwen Oragonerregimentern, Go seindliche. Schwadronen über den Hausen, und verzspiete üe, nachdem er Verstäutung erhalten batte.

- Rach wieberhergestelltem Frieden, befand er sich fast beständig um die Person des Königs, begleitete benselben auf seinen Ressen und bep seinen jahrlichen Musteringen der Armee. 1767 im August erhob ihn der König sum Generallieutenant, und 1768 zum Gouverneur von Reuschatel, in welcher Würde er in diesem Fürstenthume sepetisch installier wurde. Nicht lange darnach ereignere sich daselbst der traurige Auserher \*, der den König nötdigte, der Stadt Reuschatel seine Unzuspiedenheit und gerechte Strase empsin
  - \*) Unter vielen im Neuichatelichen ausgebrochenen Ravolten, die aber nicht viel zu hebenten gehabt,, und in
    ber Stille bengelegt worden find, ist der große Aufruhr zu Reuschatel vom 25sten April 1768 metkwürdig, woben der Königliche Generalabvotat Gaudot, in einem Kumulte des Bolts, wommer nicht Moßer Pobel war auf eine schadliche Art unsfaftwier wurde. Das Lolf, besonders aber die Beibeleute Lintschen nach dieser Shat in die Dande, und riesen: Vive le Roi, l'oisem est bas.

# 542 II. Nachr. bom verft. R. P. Generalt.

ben au laffen. Dem Generallieutenant Lentulus warb aufgetragen biefe Unruben au ftillen, bie aufrubreris feben Burger zu bemurbigen, und zu biefem Enbe bep bem Kanton Bern 8000 Mann in Gold in nehmen-Diese Truppen murben nach vielen vorhergegangenen Kormalitäten, von dem Landvoigt von Erlach mit Bustimmung des boben Rathe, von dem Lentulus felbft Wie bem Jahre 1744 ein Mitglieb war, bewilligt. Mis Lentulus feine aute Landsleute benfammen fabe, that er ben Bunfch: er mochte an ihrer Stelle lieber gin Paar Breußische Grenadierbataillons und einige Schwadronen feines Regiments haben. Er jog mit ben Schweizern vor Reufchatel, Die Grade wollte es ju feinem Ernste tommen lasten, schickte ibm baber fogleich die Stadtschluffel entgegen, bemuthigte fich, erklarte willig 25000 Thaler Strafgelber ju bezahlen, und versprach fur bie Butunft volligen ununterbrochenen Geborfam, womit bie Sache geenbigt mar, und ber General Lentulus feinen feverlichen Gintug in die Stadt halten konnte. 1770, int Januar, gab ibm der Konig ben schwarzen Ablerorben, worauf er ibn 1773, wegen der Theilung von Volen und Befinehmung von Weffpreuffen nach Barfchan fanbte. 1776 ertheilte ibm die Raiferin von Rufland ben St. Unbregeorden. 1776 befam er ben Auftrag, ben Rufischen Groffürffen Baul Vetrowitsch, in bes Ronigf Staaten ju empfangen, und benfelben nach Berlin ju begleiten; woben 'er viele aufferorbentliche Bemuhungen und eine Menge Berdrieflichteiten befam.

### Rupert Scipio, Frenh. v. Centulus. 543

Die Folge bes Alters, eine große Schwache bie ibn unthatig machte, nothigte ibn 1778 feine Entlaffung benm Ronige nachzusuchen, nachbem er fie erhalten hatte, begab er fich auf fane Guter in ber Schweit, mo er 1786 im December verftark. Er behielt bis auf die legten Augenblicke feines Lebens, alle Wegenwart bes Beiffes und einen großen Muth; daber er auch ju feinem Arzte fagte: er folle ibn obne Umftande, gang militairift bebanbein: Abergend fagte er auch: nun, Biethen bat Die Avantgarbe gemacht, ber Ronig fotgte, und ich werbe bie Apriergarde machen; bas beift militais rift aus der Belt geben. Er war ein Mann von porereflichen Korper, und man pflegte ibn baber fcon in ber Jugend, nicht anders als ben fconen Lentulus ju nennen. Gein Berftant mar groß, und er mußte außer einer Menge . Sprachen bie Runft fich ber hofe mefentlich ju zeigen, und wichtige Staatsgeschafte ju behandeln und auszuführen, baber ihn auch ber Ranig, baju fabe oft mit Rugen brauchte, und ihm beshalb fein Bertrauen in einem boben Grade Schenkte.

1748 den 14ten Januar vermählte er sich mit Maria Unna, Freyin von Schwerin, einer Schwessfer des Oberstallmeisters und Etatsministers Grassen von Schwerin. Diese Berbindung hat der Rosnig in seinen Schriften verewigt. Sie starb 1.754 Mm 4

#### 544 H. Radr. vom berft, R. P. Gen. ic.

den bten August zu Berlin, nachdem fie folgende Rinder gebohren:

- 1. Sriedrich Wilhelm Aupert Cafar, gebobren zu Wilmsborf 1748, der als Lieurenant bes Gens billemes Regiments ftarb.
- 3. Cafar, farb als Lieutenant bes Regiments Pring Ferbinand vom Saufe.
- 3. Scipio, hatte 1779 bas Ungluck, als Lieutenant des Bring von Preussenschen Regiment, von feinem Kammeraden im Julius unvermus thet erschossen zu werden,
- 4, Rupert, R. Pr. Lieutenant bes Leibkarabiniers Regiments.

· III.

Authentischer Beweis von dem unglücklischen Zustande einiger Nordamericanischen Prodinzen.

Rebe bes Oberrichters Pendleton, an bie große Jury von Georgetown, Cheraws, und Camben in Carolina, \*) im November 1786.

Gentlemen der großen Jury! Die wickeigen Geschäfte; zu deren Abthumy sie sich hier versammlet has den, sind von diesem Studie so oft ausgezählt, und ausseinander gesetzt, daß es unnöchig ist ihnen mit Wiesderhotung verselben beschwerlich zu fallen. Aber die gegenwärtige, Theilnehmung födernde, ja ich machte sagen, beunruhigende Stellung der Angelegenheiten unsers Stuats treibt mich an ihnen einige Bemers

<sup>\*)</sup> Wenn die Erghbungen win Nachamerica's jegigem ung glücklichen Buftand biof durch englische Zeitungs. Nach, vichten, und durch wahre oder erdichtete Briefe mis, wergnügter, in ihren Speculationen hintergangener Laufleute belegt werden, so verdienen fie teine Auft mierkamfeit. Aber diese Anf einer produptul Werfammlung ift mehr, nad ihr Butranen verlagen woh Ion, wurde entweder Vartenlichkeit senn, oder as hiefe ben biftorischen Scepticismus zu weit treiben.

# has HI. Authori: Bayais con deur mak

Regfe und in Thatigfeit-jufeten verlobeen baben. Es if ein kummenvolles Geschaft, Ungluckfalle, bes Staats porbergufegen, - aber diefes bier ift feine Borber-Cauna; benn ber tobliebe Burm nagt Chon,an unferm Staatskorper, und nabert fich febnell ber Duelle ben Bebend. Ihnen biefed ju beweifen , laffen fie und sing turge Heberficht von bam Betragen unfrer Burger und pon bemignigen, was die Regierung feit bem Boluffe bes poriger Friebeng ausgerichtet bat, an-Gellen, Bir batten faup ben Trieben und bie Rube in diefer Proving wieder hargestellt, als die Wuth sich in Schulden ju fürzen epidemifch murbe. Auftatt burch gehifdigen Fleiß, mit fangfamen, und porfich: ciam Morguncten bem Graate ben Dobiffand und bie Prafte mieberzugeben, welche ein langer und unglutspoller Rrieg gerftort bat .. bachte jedenmann uhr darauf. benich einen coup de main reich gu werben. - Ein auter Rauf, eine glictliche Speculation war ber Begunffand, ben jebermaun perfolgte. Unitatteiner frenhen Desgnomie, welche bie ungluctlichen Zeiten, fo laut forberten, burbete man fich in furger Beit eine uner-Abmingliche Laft von Schulden auf, für britzische. iberfüßige Sachen, für Landerepen und für Sclaven. für welche tein Preif zu boch gefunden murbe, wenn mant fie auf Credit ankaufen konnte. Diese wibrigen Würftpugen murben burch eine Rachficht und , Gelin-Diakcit beschleunigt, Die benjenigen welche verschuldet maren Bequemlichfeit perschafte, alle Schwierigkeiten au überminden. 3ch rebe nemlich vonder Acte, burch melche ń.

#### Zipfiandicitic Nordam (flexifletopingali 549

trefferbier Bereitung iten alem Schulben. Auf eine green bree oben vier Johne versthollen murbe. Saite Stoff Alcerialite aften Schulben: Bollig anfgeboben, fo batten bie leure fich nicht mit mehrerer Buth in noue Murten konica. Bas bir est geringer Theil van ben Producted her Jahre 1785, 84 und 85 uft verwand, unfre alten Schulden zu tilgen, ohngeachtet; fie fich im Durchschnitt auf 4,000,000 Afund St. des Jahrs beliefen. Daber gefichab eff baf Leute Die nicht burch Die Befete genothigt wirtben, einen Theif ber Ems nahme biefer Jahre gur Begablung ihrer Schulbed zu permenbeir, ihr Gelb gebrunchten ihren: Credit gu peraroffern, und daß fie ibre Brodutte ju einem fols den Preife amführten, welebelt bie Martte worauf fie verfauft murben, nicht tragen fonnten. Bas mußie hievon die Folge feyn? Die Kanffeute wueden jan Musfubr von baarem Gelbe genothigt, welches febnet Binter einander geschehen mußte. Dit bemfelben ents floben bie Lebensgeifter der Regierung; ber Werth ber liegenden Guter murbe geringer, Die Ginnahme aus benfelben murbe fleiner, well ber Werth ber Dros bucten die fie bervorbrachten, gefallen war ber offente liche Credit fant; in ber Staatseinnahme entfranbeit beunruhigende Defecte; Die Bezahlung nener und als ter Schulden mußte verfchoben werden; und imier ben nach America handelnben Raufleuten in Europa brachen bie baufigften Bantroute aus, von benen man uns affein die Schuld gab, und alle Rationen baburch aufmertfam machte, gegen unfre Befege und Bolizen. unb

#### 552 III. Authent. Beweis von bem ungl.

und der schändlichste Despotismins ist ihr vorgezogen. Die Ration von der wir abstammen bietet uns mitable bare Bepfpiele bavon bar, von benen ich nur eines anführen will. Als bas Barlement von England ben treulosen Inrannen Carl'I. absette, und ibm ben Ropf abschlagen ließ, als es alle feine einbeimischen und ausinartiaen Keinde fich unterwart, und die Monarchie in eine Republit veränderte, so mufte jedermann glauben, daß eine Versamlung von Kopfen die fo vortrefe lich waren, als fie jemats ber menschlichen Ratur 200 Shre gereicht baben, und burch welche lich bie Latris oten der damaligen Beit so aufferordentlich auszeichneten, nothwendig eine weise und gerechte Megierungsform einführen . und fie ber Nachkommenschaft über-Affein der Erfolg zeigte, bes ber aeben mußten. Sang zur Unordnung ben ber burgerliche Krieg ben bem Bolte gervurtet batte. Den Rapzaum einer gefets möffigen Autorität nicht ertragen wollte. Man pergechte ein Sulfemittel nach bem andern; die Regie rung nabm, verfibiebene Geffalten an, die Leidenschal ten und Borurtheile bes Bolfs in leiten, und es me einem willigen Schorfam ju bewegen, aber alles war Die offentlichen Unordnungen wuchfen perachlich. edglich an; jeber fleine Club von Bolitifern wollte Gefete fur die gante Ration entwerfen. Die fcbone Korm einer billigen und gesehmäßigen Frenbeit- wurbe durch taufend phantaftische Grillen verfiellt. bis die, allgemeine Roth unerträglich wurde, -- Das mehmliche Bolf, welches wonige Jahre vorber bie Belt durch

burch ben Glang feiner Handlungen in Erffaimen gefeget batte, rief nun ben Gobn eben bes Ronigs ben es hatte binrichten laffen guruct, feste ibn auf ben Thron, gab ibm eine Carte blanche, gu thun was ibm beliebte, und schien vergeffen ju baben, ob es jemals einen Tropfen Blut gur Bertheidigung feiner Frenheit vergoffen, ober einen Schilling bafür aufgewandt batte. Sentlemen, laffen fie und Diefes traurige Bepfpiel nie aus ben Augen verliehren. Frenheit zu erwerben ift nichte, im Bergleich einer weifen und nuglichen Ang wendung berfelben. Richts ift gewiffer, als daß Groß. britannien eine jebe gunftige Belegenheit unfre Berforung ju bewurden mit Begierde ergreifen wird Es wurde morgen feine Flotten und Armeen nach biefen ganbern, besonders in die füdlichen Staaten fchitten, wenn es bie übrigen europaiften Staaten fo gewinnen tonnte, daß es nichts von ihrer Bereinigung su fürchten batte. Daß ein folder Fall möglich fep, lebet die Geschichte ber vorigen Beiten nur gar ju febr. Es ift baber mabrhaftig ber Rlugbeit gemaß auf unferer but ju fenn, bag mir nicht in einem Buffanbe gna gegriffen werden, der alle Gegenwehr vergeblich macht, wo Ungufriebenheit mit ber Regierung und allgemeis nes Murren berricht, mo wir ohne Credit, ohne Ara mee, ohne Baffen und Munition, und ohne Unfeben find, felbft unfre eigne Burger ju nothigen ben Befegen zu gehorchen. Bir wurden alsbenn ein leichter Rand ber erften auswärtigen Macht werden, Die es bes Aufwandes werth hielte uns zu unterjochen.

Sikor. Portef. 1787. 5. St. An 3ch

# 554 III. Authent. Beweis von bem ungt.

Ich babe große Rlagen über ben uneblen mo: nopolifirenden Geift der brittifden Regierung, in Rutficht bes Sanbels mit America gebort; über Die ftarten Auflagen auf americanische Waaren, und über bie Beigerung einen Commergeractat ju fchließen. mabrlich es ift lacherlich, eine Mation au tabeln, weil sie von der Thorheit einer andern Gebrauch macht. Ronnen wir erwarten. baf Grofbritannien als eine große bandelnde Nation nicht jede Rerve anffrengen werde, die Sandlungsvortheile fest ju balten. bie unfere Begierbe, feine Regerfclaven und feine Danufacten aufzufaufen ihm gegeben bat? Ift es nicht Die unveranderliche Staatsklugheit jeder Ration in Europa ihr eignes Commers auf alle mögliche Art ausgudebnen, obne barauf zu feben, auf weffen Untoften es geschieht? Dein, Gentlemen, laffen fie und lieber mit fo vieler Borfiche und Dimfelichkeit zu Werte geben. baff es ihr Bortheil wird, und ju fuchen. Dann wer: ben wir balb feben, bas bie Englander einen Sandlungstractat, mit eben fo vieler Boflichkeit fuchen. als fie ihn jest verächtlich gurudweisen. Um Enbe bes Rriegs, als England gitterte , baf unfre Muirten Frankreich und holland fich das Monopolium unfers Banbels queignen mochten, wurde es mabricheinlich leicht gewesen seyn, einen Sandlungstractat ju erbal: ten, burch welchen bie in America gebaueten Schiffe ein Recht befommen batten, auf ben brittischen in feln einzulaufen, und manche andre beleidigende Ginschränkung aufgehoben mare. Aber biefer gumflige

# Buffande ber Nordameric. Probingen. 355

Mugenblik fcbtopfte und burch bie Ringer, und ich fürchte, er wird nie wieber juruf tommen. Der eins sine mögliche Weg, ihn noch einmal zu erhalten, iff. wenn wir mit dem auskommen, was wir einnehmen. und dadurch die Balang bes Sandels für uns erfalten Mile billige Korberungen tonnen mit einer Summe von 3:- 400,000 Pfund St. befriedige werden, (und fur biefe Summe, tann eine große Menge Bag. ren bes Lurus angekauft werben,) unfre Erworten bingegen übertreffen biefe Summe ben weitem, und wachsen jabrlich. Es muß also auch bem Ginfaltia ffen einleuchten, daß ben größrer Sparfamteit uns ein großes lebergewicht an baarem Gelbe bleiben muß; ba bingegen ein unausbleiblicher Banfrout unfrer martet . wenn wir mehr einführen, als unfre Erporten Papier Geld ift unter biefen Umffanben fein Mittel und ju belfen, wie einige gewähnt baben. fondern es gebort ju den falfchen palliaeiv Curen, Die bas Uebel nur vermehren. Die Beit iff nabe, ich fa. ae es noch einmal, daß alle biefe palliativ Mittel aufboren muffen. Die punttliche Bezahlung ber Abage ben, und der privat Schulden, muß auf die eine ober Die andre Urt bewürket werden. Denn wir muffen entweder unfre Regierungsform aufbeben, unfrer Une abbangigfeit entfagen, und ein friegerisches Dhera baupt anerkennen, ober wir muffen unfren Befegen Rraft und Folgsamteit verschaffen, und amar nothis genfalls felbft mit bewafneter Sand. Che mir aber Diefes midrige und ichmerghafte Meugerfte ergreifen. M n 2

#### 556 III. Authent. Betveis von bemungl.

fo latten fie und alle Rrafte anftrengen, luffen und einer ben andern als frepe Burger unterfrugen ; teinen andern herrn als bie Befete anerkennen, welche wir felbst für unser gemeinschaftliches Bestes gegeben baben; und biefe Gefete geltend machen, wenn und mo wir konnen. Riemand fage, biefes ober jenes ift nicht mein Amt. Sobald es wesentlich die Ebre, und ben Bortbeil des Staats angebt. fo ift es jedermanns Umt; benn jedermann nimmt Autheil an bem Guten und an bem Bofen. welches bem Staate im Ganten begegnet. Derjenige, welcher ber Bezahlung ber Auflagen bie feine eignen unmittelbaren Reprafentanten bewilligt baben, ausweicht, ober fich weigert fie au bezahlen. ober einen Widerstand gegen die Gesete erreat. oder baju mitbilft, ift so wohl ein Dorder Ris nes Baterlandes, ale feines eignen Bortbeile, benn et fann nicht rubig und ghichlich fevn, ober fein Gigenthum in Rube und Sicherbeit genießen, wenn fein Ba. terland in Unruhe und Bermirrung ift. Sie, Gentlemen, find als Mitglieder ber großen Jury von ben Befenen besonders als ibre Stuben und Remabrer ausgelefen. Ihnen liegt es baber auch befonders ob. an bemienigen mas um ihnen berum vorgebee Antbeil ju nehmen. Gie baben bas größte Eigenthum ju verliehren, und ihr Benfpiel ift baber von bem fart. ffen Gewicht. Achten fie forgfaltig auf Die Volizen ibree Diffritts, und wenn irgend jemand ein offentliches Amt übernommen bat. und verabsaumt ober misbraucht es, fo ftellen fie ibn jur Schau bar, fein Amt.

# Zufande ber Nordameric. Provingen. 557

Umt, Reichthum oder Ansehn mag seyn', welches es wolle. Hanische Bosheit mag immer eine Zeitlang gegen einen rechtschaffenen, muthvollen und patriotisschen Bürger gerichtet seyn. Sie gleicht dem unschädslichen Zischen einer Schlange, die nicht beißen kmu ihrer er wird bald über das ohnmächtige Geschrey tristumphiren, und mit der Hochachtung und der Unterstügung aller rechtschaffenen Leute belohnt werden.

Die Deutlichen febermann in Augen fallenden Brunbe, die ich ihnen jegs vorgetragen habe, und ein brennender Gifer für die Chrannd bas Wohl meints Baterlandes, baben mich in Diefem Augenblife gelei-Es ift jest nicht mehr Beit ben Schrecken gu vermindern, ben-bie gegenwartige gefahrliche Erifis nothwendig erregen muß. Wir muffen unfre Gefahr fennen', ihr wie Danner ins Geficht ichauent, und über fie burch Beftanbigfeit und Duth flegen, ein' Charafter ber biefem Lanbe-ebemals mit Recht bevgelegt murbe. Ich wiederhabie ed noch einmat. bag mir ohne Beranderung unfere Berragens. eine Berginigung aller guten Manner in bem Stagte. ein verlohrnes Bolt find; daß unfre Constitution über . und jufammen fturjen, und bie Beute bes erffen tubnen Bofewichts werben wird, ber es verftebet, einige wenige verzweiflungsvolle Abentheurer gufammen guraffen, und über und bergufallen. Bu tief gerührt burch biefe traurigen Aussichten fabr ich nicht fort. Indessen verzweiste ich doch nicht an der Erhaftung M 01 2 Deß

#### 558 IV. Bon einem Criminalftaatsgef.

des Staats. Wir haben rechtschaffene und unabhangige Burger genug unter uns, um jeder sehlerhaften Einrichtung einen gehörigen Widerstand zu thun. Gollten sie es aber verabfaumen sich dazu zu vereinigen, und ihre Krafte lebhaft zu einem so gehabenen Geschafte zu vereinigen, so mag die Schuld davon auf ihren Kopf tommen.



#### IV.

# Won einem Erimmal - Staatsgefängniß in Braunschweig ").

urger, jedoch wahrhaftiger Bericht, wozu der Churm vor der langen Brucken in Braunschweig vor alten Zeiten gebrauchet worden.

Wann Jemandt von den Geschlechtern, oder Sons deten Guther Lenthe Rinder est nicht woll gemachet, sonichte ihrer Uebelchul halber, baf üe sonst daß Leden verbrochen, den Tods verbienet hatten, heimlich hineins gebracht, in einen Block geschloffen, versihmachten und

in Aus einer von bem Berfaffer verschiebener antiquarle ichen und neumismetischen Schriften , Johann Georg Leuckfeld , nachgeloffenen Sammlung handschriftlicher , bie Stadt Braunschweig betreffender Nachrichten.

und verfaulen muffen, bamit fle ihre Eltern und Freinde nicht zu schande und sport öffentlich durch den ScharfRichter Getobtet wurden, und seint betsfeben ihrer Sechse Rachbenahmtlich Gewesen.

#### SIME

- 1. Curde Uefleben, bat feinen Vater gefchlas gen, bag er bavon farb, barumb bag er ibn so viel Gelbes nicht geben wolte, Als er von ihme fobberte, und leichtfettigter Weise verzehrte.
- 2. Jans holinicken, der hatte daß seine verprasset und gar schändlich umbgebracht, mit Huren, und Buben, und brach seiner Schwester Mann daß Contor auff, und Nahm ihn daraus eine Summe Gels des, und Gieng darvon, es wurde ihme nachgetrachtet. Er ward wieder getriegt, da wurt er in den Thurm gleich andern Uebelthätern, in Block Geschlossen, verhungern und versaulen mussen.
- 3. Seinrich von Kalven, hatte feine Leibliche Schwester Beschlaffen, Rechtswegen solte man ihn verbrandt haben, Er wurdt aber in den Thurm gessetzt vor ber langen Brucken, darinnen muste er versschmachten, auff daß er seinen Freunden nicht zu schanden verbrandt worden.
- 4. Achartus Gruben, hat seinen Sohn nach Andtrperpen Gesandt, daß er bey einem Kausmanne Rn 4 baselbst

#### 5.60 IV. Bon einem Criminalstaatsgef.

daselbst die handelunge kernen solte, da Borgete er auff waß er kriegen kunte und stohl einem Kausmann in Engellande Orep Hundert Rosenobel, die verzehrte er zu Antwerpen, und Brüggen, Mit Huren und Buben, Brachte also daß Gelot schandtlichen umb, Er wurd Gesanglichen eingezogen, Also daß man ihn aufhengen wolte, Aber sein Vater muske den Kausmann auß Engellandt die Orep Hundert Rosenobel wieder bezahlen, Undt dem Richter, oder Schuldtsheisen daselbst zu Antwerpen Zwep Hundert Goldt Gülden Geben, damit er nicht gehengen wurde, und er ist hernach abgeholt, Albier in den Thurm heimblichen Umgebracht worden.

5. Jeinrich Spangen, hatt seines Vattern Gubt, daß ihme angeerbet war, Schändlich verdopbeldt, auch also verzehret, Er nahm eine offenbare hure zur Sche, und machte salsche Brieffe, da er die Leuthe mit Betrog, Er ward darum betlaget, In den Thurm geworffen, darunnen muste er hungers stepben, versschunachten und versaulen.

6, 3ans

Dein Denkmal eines abnlichen ehemaligen Behältniffes ju geheimen hurichtungen habe ich in bem Wohnstige bes im Anfange bes vorigen Jahrhunderts erloschenen Geschiechts der edeln herrn zu Warberg aufgefunden und im Göttlinglichen Magazine der Wiffenschaften und Litteratur, in dem 3ten Stude des zwinten Jahrganges beschrieben.

Anmerkung des Serausgebers (Sinze),

ce ungehorsahm, und stohl, er Rahm von wehme er waß kriegen kunte, und kog und Drog manchen daß seine ab, perzehrte daß, und brachte es schändlich heradurch, liest nacher Ersurth, und Rurnberg, und Falsche Briesse, in seines Baters Nahmen an Kausleithe, da sein Bater mit handelte, daß sie ihn wolten, so und so viel Gelder ihnn, Er wolte es ihnen im Lübert wieder erlegen, Krieget und empfing also zu Rurnbrrzüher 400 Gold fl. von den Kausleuthen, wurdt der halben behm Kapst genommen, in dem Thurm geworfsen, darinnen muste er verschmachten und versaulen.



n's V. lieber

Meber Die Zusammenberufung der Rotablen in Frankreich.

( Mus' bom. Englischen. )

Alin reicher Besiger eines weitlanftigen Hansbalts lief alle fein Reverbied in feinen Bubnerbof gufammentreiben. Da tamen ichnatternbe Ganfe und marfcheinde Endten, und gacternde Bubnet, und ffreitfüchtige Sabne, ihr horn folg tragende Capaunen, girrende Tauben, und Fafanen mit filbernen und goldnen Redern. Die Calecutischen Bubner nahmen fich besonders gut aus, und ftraubten ftola auf ibre Dummheit und auf ihr Fett ihre Febern oft mit lauten Gerausch. Jest trat ber hausberr vor fie und batte feinen Roch gur Seite. Er fabe ben verfamm: leten Saufen mit freundschaftlicher Majeftat an: Meine theuren Freunde, fagte er, meine belicaten, faf. tigen, feltenen Freunde, alle fo mohl gemaftet, fo meich befiedert! ich babe euch jufammen rufen laffen, um euch ju fagen, baf ich euch effen will; aber meine Reiguna für euch ift fo groß, daß ich verlange, daß ibr in euren Berathschlagungen festseten follt, mit welcher Sauce ihr gespeiset senn wollt. Mein Roch wird. euch die Vorschläge baju vorlegen.

#### vř

Zuverlässige Anzeige von dem summarischen Betrag des St. Petersburgschen Handels vom Jahr 1786.

#### Hus St. Vetersburg find im Jahr 1786 Waaren ausgeführt worden:

| - masselman      |                    | ٠,                                     | Rubel     | ::Kw.                                 |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| pon Rusischen Un | te <b>rthane</b> r | ı für                                  | 2,480,504 | : 134                                 |
| von Englandern   | 7 15               | 3 5                                    | 9,029,533 | 31                                    |
| von Danen        |                    | *                                      | 502,735   | : 614                                 |
| von (rómisch) Ka | ifer lichen        | * *                                    |           |                                       |
| von Hollandern   | : =                | c ,                                    | 62,629    |                                       |
| 5011 Cabarren    | . 🗪                | · s :                                  | 3/ /      |                                       |
| von Labectern    | : =                | - > \$                                 | 51,260    | .51                                   |
| von Franzosen    | ·                  |                                        | 357,740   | · 55±                                 |
| bon Jealianern   | A 5                | *                                      | 201,226   | 494                                   |
| von Sambargern   |                    |                                        | 20,744    | : 61                                  |
| von Preußen      |                    | : 's                                   | 302       | 921                                   |
| pon Schwagern    | ·                  | 1.                                     | ·         | - 1                                   |
| von Sachsen.     | 1                  | E                                      | 1,509     | 68                                    |
| pon Portugiesen  |                    | : :::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 78,069    | 413                                   |
| von Spaniern     | g .                |                                        | 113,145   | 50%                                   |
| pon Medlenburg   |                    | 1                                      |           | -                                     |
| Y                |                    | ١.                                     |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

# 564 VI. Zuverl. Anzeige von dem Befrag

| Same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same | - Rabel    | Sop.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| von Kauffeuten und Passagiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ١               |
| verschiedener Rationen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,688     | 634             |
| von Schiffern = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71,805     | 893             |
| Ber Berth ber ausgefährten Bad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | <del>,</del> -  |
| , ven beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,360,011 | 46 <del>3</del> |
| In eben bem Jahr sind Baaren e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in-        | 1               |
| geführt worben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | not a law. |                 |
| von ruffischen Unterthanen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,706,216  | 5 <del>1</del>  |
| rvon Englanbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,092,756  | 763             |
| von Danen   = = = :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 359,497    |                 |
| won (romife) Raiferlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 35              |
| son Hellandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217,858    | 17 1            |
| von Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _          | 901             |
| pon Lübeckern -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89,174     | 75              |
| pon Franzosen = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39,567     | 86              |
| pon Stelianern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44,103     | 60              |
| von Samburgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 145,067  | · 73¾           |
| von Periffen = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,737      | 40              |
| pon Schweißern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,607      | . =             |
| von Gachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,061     | 25              |
| pon Portugiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154,712    | 70              |
| pon Spaniern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,099     | 95              |
| pon Medlenburgern = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,326     | =               |
| von Kausseuten und Passagiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | • • •           |
| - verschiedner Nationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 496,982    | 76 <u>%</u>     |
| von Schiffern = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144,787    | 89              |
| Der Werth der eingeführten Baa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | · . •           |
| t. Gren beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,775,577 | 49¥<br>In       |

#### bes St. Peterst. Schibels 1985? 363

In eben bem Jahr sind ben ben Tamoschinn Goldhäusern) zu St. Petersburg und Kronstadt (als wo einige Schiffe thre Zölle berichtigen,) an Zöllen und andern dahin gehörigen Einnahmen, nehst 293 Ribli. Strafgelder, 3,278,050 Rubel, 60 Kopek. eingeflossen. (Im Jahr 1785 betrügen diese Einnahmen nur 3,082,698 Rub. 79½ Kop. solglich sind im Jahr 1786 dieselben um 195,351 Rub. 80½ Kop. höher gestiegen.) Ausser jenen Einnahmen, sind noch ben den Bollhäusern erhoben worden: 55,092 Rub. 1 Kop. Zur Unterhaltung der Schulen und Werste; 8,267 Rub. 1¼ Kop. Consiscationsgelder sür nicht angegebene Waaren; 1011 Rub. 12 Kop. sür Waaren, deren Einsuhre verboten ist.

Die im Jahr 1786 baselbst angekommenen 883 Schiffe find gewesen: 46 Ruffische, nemlich 44 mit poller Labung, 2 mit Baaren und Ballaft; 406 Englische, barunter eins binter Kronffabt in ber Gee eingefroren ift; 108 Danische; 1 Romisch = Raiserliches. 72 Schwedische; 40 Lubectsche; 10 Americanische; 43 Roftodiche; 11 Bremeniche; 66 Bollanbifche; 43 Preußische; 6 Danziger; 8 hamburgsche; 3 Gvanische; 10 Vortugiefische; 9 Franzosische, barunter 6 Konigliche; und 1 Benetianisches. Unter ben Auslanbischen kamen 275 mit voller Ladung, 241 mit Maaren und Ballaft; 321 mit Ballaft. — Abgegangen find von bort 55 Auffische Schiffe, barunter fich 4 Auslandische befinden, welche an Ruffiche Raufleute

# 568 VII. Zuderl. Anzeige von bem Betrag

In eben dem Jahr find in Aiga See : und Landwarts Waaren eingeführt worden:

| Waaren ein      | igeführt i   | worden:                                 | ,         |      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------|
| 1               |              |                                         | Rabel.    | Top. |
| gus England     |              | <b>b</b> .                              | 210,400   | 871  |
| aus Holland     |              |                                         | 370,928   | 125  |
| , aus Frantreid |              | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 239,120   | .37₹ |
| aus Spanien     |              |                                         | 113,487   | 75   |
| aus Portugal    |              | i i                                     | 2,387     | 50   |
| aus Italien     | , T) #       | , · · · · <b>#</b>                      | وميس      |      |
| ans Hamburg     | ٠,           | ►                                       | 192,495   | 371  |
| ans Lubect      | •            |                                         | 20,703    |      |
| aus Danzig      | <b>8</b> %   | 4                                       | 4,881     | 75   |
| and Rofford     | · · · · ·    | 's #                                    | 1867      |      |
| Gaus Bremen     |              |                                         | 4/45      | 50   |
| aus Schweben    | : #          |                                         | 153,437   |      |
| . aus Dannema   | rt - i       | s -, s                                  | 1. 55,676 |      |
| caus Preußen    | : 5,         |                                         | 1,409     |      |
| aus Dauschlar   | nd von ve    | rschiden                                | en:       |      |
| Derterm         | <b>#</b> , - | <b>P</b> :                              | 331)122   | 875  |
|                 | •            | tbut                                    | 1.401.167 | 127  |

Un Contanten find Get; und Landendires eingerührt

Un Contanten find See : und Landibarts eingeführt worben :

358,826 Dutaten. 837,229½ Rthir. Alberrs.

Die für obige Waaren ben ber Rigiftben Grang-Port: Tamosthna zur Aronstasse erhobenen Joll Ginkunfte, betragen den Riblr. zu 125 Kopeken berechnet, überüberhaupt 748,287 Rubel 164 Ropet. Darunter sind für seewarts ausgegangene Waaren an Tarisoll, nebst Abgaben von den Schiffen, 374,387 Rubel. 79 Kop. und für seewarts eingekommene Waaren an Tarisoll, nebst Abgaben von den Schiffen 317,459 Rub. 86% Kop. Der Ueberbest ist sur Landivärts aus und eingegangene Waaren, tindstichen am Recognisionssollen, welche 32,097 Kub. 58% Kop betnasgen, und endlich an Cansiscations und Strafgelberg, eingestossen.

In eben bem Jahre 1786 waren aus frenden Haven 699 Schiffe eingekommen, und deren 676 dat hin ausgegangen.

Lineer ben ansgegangenen Waaren gehörest folgende zu den wicheigsten Arrifeln:

5673 Stud Masten und Spieren, größten weilsmich

510 Stud Bogspriten und I sonderlith nach hole Burtillen land, Eight in Rom! 78613 Stud Batten. Raiferl. Saven.

739 Schod: 40 Stud Brent;

546 Laften, to Lofe Weiten, sonderlich nach Sparnien und Schweben;

6575 Laften, 19 Lofe Roggen, größtentheils nach

Siftor. Portef. 1787. 5.64 Do 421

# 570 VII. Budeel. Angelge von bedi Betrog

421 Caften Serfie. 1561 Laften 53 Lofe Haffer. 457191 Lonnen Saeleinstad.

62051 Tonnen Schlagfaat | größtentheils na

33318% Fonnen Sanffast J. Holland;

4167 Schipfi - 94 Liefof: Votasche Kron.

37393 Schifpf. 8 Liefpf. Sanf erfter Corte.

1532 Schifpf. 124 Ließpf. Hanf zwoter Sont. 13271 Schifpf. 94 Ließpf. Sanf britter Cope.

10809. Schifpf. . 144. Lickpf., Lors.

30375 Schifpf. 17 Liefpf. Flachs erfter Sone: 18445 Schifpf. 14 Liefpf. Flachs zwoter Sorte

2675 Schifpf. 14 Lieff. Flache britter Cork

Unter ben eingegangenen Waaren befanden fich unter andern:

für 315914 Rubel feibene Baaren, größteutheilb

für 37548. Rubel baumwollene Waaren, größtentheils aus England und Dentschi.

für 126,747 Aubel wollene Waaren Die Halfte aus England;

für 13916 Rubel leinene Waaren größtentheils aus Solland;

8599

hicked Migischen Hanveld 1786: 571 999 Luften 13 Somen Sall, größtentbeile aus Spanien und Frankreich ; 279183 Tonnen Betinge, meiftentbeils aus Schweden; 1845 Orhöfte allerley Weine, mey Driett aus Frantreich ; 3263 Orbofte Engliftbes Bice: 5701 Drbofte Franzbrantemein, aus England: für 166631 Rubel Galanteriemaaren, aus England, The Beaufineich und Beurfchland; -für 332184 Rubel frifche und gegrachnete Früchte: für 162061 Rubel Gemurk 4,569,354 & Pfund Butter | großtentheile aus Frant 468,2004 Pfund Kaffe :: | reich und Hamburg : 191:968 Pfund Rafe, und so weiter.

# 572 VIII. Forth bedigerfician Gofhichte

279185 22 1 1 3HW . 1 1 1 3r fc an

Fortsetzung des Bersuchs einer Geschichte der Hollandisch pftindischen allgemeinen Sandelsgeseitschaft;

enalgie de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constan

paniens Effet lächt Hombe schon durch das Glick ber Bollinder aufe augenfte gereigt. Dit ber Nachricht von dem Gluckber Hollander teht allchiber Befehrbes Kömas von Spanien ein; ber bes Lebens, frage ben Sollandern allen Sandel wit Svanisa und in Offindien verberb. Ein Berkoth. bas idie fo viele abnliche ben Sandelsgeift ber Sollander nur noch mehr entstammte. Drey Flotten, von welchen die erfte, eilf Schiffe fart, Rornelius Matelief ber Jonge anführte, wurden gleich-nach ber Mublitation jenes Befehls in Solland von ber Gesellschaft nach Oftindien geschickt, und die Sollander fubren ununterbrochen gludlich fort, einen Sandel in allen ibnen nur erreichbaren Dertern Offindiens ju grunden, und ben ichon ge-Schon im Jahr 1606 grundeten an vergrößern. konnte die Gesellschaft Austheilungen von fünf und fiebengig vom hundert magen, ibre Seemacht flieg auf ein und vierzig bamalige Linienschiffe, Umboina und Cernate maren in ihren Sanden, mit verschiebes nen Indifden Furften Bundniffe errichtet, und auf mehreren Ruffen bes festen Laubes ber bnierver

. Es was mehr als verzeiblicher Schluk, wenn: man won biefem Gewing bes bamaligen Subifcbent Sandelft. der Bollander, von der ftarten Angahl .ib-1 rer Schiffe aux Führung biefes Sandels und von bem. Ghate bas Die Sollander fast überall begleitete, auf: einen unerschütterlich feltgelegten Grund bergin ber Folge pon ben Sollandern erhaltenen Macht in Inic biert, fibloffe... Gelbft bie Rompgante machte bamaik. Diefen Schluf, und entwarf ibm gemäß einen Blanz beifen Ansführung faß alles wieber gerftort beim, und nur zu übergengend lebrte, bag mehr nur word bie-Matchialien: sur Aufführung bed, groffen Gehäubes, das die Gollauber in fparcur Jahren in Indien errichteten, gesammiet, ale ein bauerhaft, feiter Grund gelegt war. Ohne gine hinlanglich starte Ansabl von Reffungen, von Befagungen, und ohne Wachtschiffe, und ohne Rolonien glaubten die Hollander, ungeachtet ber ben Portugiefen oft niebr als ibnen, gunftigen Befinnung einiger Rationen Indiens, fich febon fichen genug undobereits im rubigen Befit ber Moluden, und vom Taumel ihres Bluck bingeriffen, ftrebten lie raffles nach neuen großen Eroberungen, und wagten noch im 3. 1606 ben ju gefährlichlten und unweis festen aller Schritte - ben Bersuch Malatta au er-Bherin. 'Er miflang; bet Berluft faft alles' beffen,

(4) v. d. Hagen Reize p. 92 fq. Mateliefs Reize p. 11.

# 574. VIII, Fortf. bes Berf einer Gefchichte

mas die Hollander auf den Molucken befaffen "war die Folge bavon, und bas Unglud ber Soffanber murbe entschieden gewesen senn, wenn fie nicht balb aus ibrem Traume erwacht, ber Vortugiefen Gefer burch bud' ininier fchmerghaft ffarter werbende Beficht nur für Spanien zu arbeiten; gerab in bem Angenblice etfaltet mare, indem er fich batte verbusseln follen, und weim bas Shitt fich nicht aufe neut für bie Dols lander ertiart batte (b). ' Matelief flog für Rettung Umboinas berben, verforgee die Infel mit Befatung, und erlaubte gur femelleen Grundung einer Pflangligdt Den boftigen Sollandern Red mit ben Eingebobenen the veeberratben (c). Bon Amboine ding Ratelief nach Ternate, feste fein Baterland wiebet in ben Befis biefer Infel, und befeftigte ben Rieden Midaga. Die Befignehuting der Infel Matjafis ibber Mas Plans im Jahr 1608 war nicht nur neue Bergrößerung der Belikungen, fondern auch neile Stute beffen, mas die Hollander auf ben Molutten bereits erlangt batten. Ran vergag nun fewer auszuführenbe und schwer zu behauptende Groberungen, und suchte fich burch Bunbuiffe und friedliche Ausbreitung bes Handels ju fichern und ju verfiarten. Go ungludlich Mateliefs in dieser Absicht unternommener Bug im Sabr 1607 nach China war, fo gluctlich wurde

<sup>(</sup>b) Magenaur a. c. D. E. 238. Histoire de la Conquete d. Isl. d. Moluq. T. III. p. 152.

<sup>(</sup>c) Grotius I. c. LXVIII. p. 554 fq.

#### der Höllandischaftind. Kompagnie. 375

in der namichen Zeit der Handet nach Achem im die Lichen Sumatra gegründet, von de Zitter mit dem Fürsten won Gingier auf der Küste von Koromansch det "mobin die Hollander schon seit 1605 handelten, ein. Nündnist im Jahr 1608 geschiossen, und in eben dem Jahr mehrere Trattate mit den Fürsten auf Bornen gerichtet (d).

In Diefer fo vortbeilbaften Lage befanden fich bie Sachen in Offindien, als ber gwolffabrige Stillftanb amischen Bolland und Spanien im Jahr 1609 ges Schloffen wurde. Jebe von bepben Dachten behielt in Andien, mas fie befaß, aber teine von bevden follte in Den Safen und Magen ber anbern in Inbien obne ausbrudliche Erlaubnig berfelben hanbeln, Much verwrach ber Kanig in dem erften geheimen Urtitel ber Republit, ben Banbel, ben fie mabrent ber Dauer bes Stillftanbes in Offindien mit Bewilligung ber bortigen gurffen treiben murbe, meber jur Gee noch 211 Lande ju ftoren (.). Go portheilhaft biefe Bebinaungen für Solland maren, fo mahricheinlich ifts. bag bie Rompagnie nie im Ernft ben Stillfand im Balten Willens mar, und bas Gefühl ihrer ben Gras miern überlegenen Dache und ber verführerischreigen-De Genug aller ber Fruchte, welche fie in Indien fcon geerniet, und fernere Eroberungen noch verfprachen.

<sup>(</sup>d) Wagemart a. a. D. S. 240 fq. unb 309. Hist. v. d. N. O. i. M. D. l. unb H. a. m: St.

<sup>(</sup>e) Du Mont Corps Dipl. T. V. P. II. p. 101 fq.

# 576 Vill. Freik der Berf. einer Spichichte

machen lange Buobacheung bes Scifffandes von Geiten ber Kompagnie fast ummöglich. Er war: Obe von berden Theilen gebrochen, und nouirde von den Sollandern noch nachdrücklicher verlute worden sein Sollandern noch nachdrücklicher verlute worden sein sollandern des Gerfuche Habsons, der aurdost und nordwestwärts einen neuen Weg nach Offindien sich te, gelungen, und der Kompagnie es dadurch möglich gemacht die Philippinen noch von einer zwepten Seite her anzugreisen (1).

Die Epoche biefes Stillstandes iff in mehr als einer hinficht für bie Kompagnie gleich wichtig. Bwar war es für fie fcmerzhafter Verluft, ba viere von ihren Schiffen 16ro ber Manilla gefchlagen wurben, ber Admiral Baul von Karben in Spanische Befangenschaft gerieth, und Berboof, bessen Absendung fo viel ju ber Errichtung des Stillftanbes bentrug. ermordet murde, aber reichlichen Erfat gehabrte ber Rompagnie allein fcon ble Erweiterung, ober fichere Grundung ibres Japanischen Handels. Im Jahr voog erhielten die Sollander von dem Raiser von Japan nicht nur Bestätigung, ber ihnen bereits ertheilten Sandelsfrepheit, fonbern auch bie Erlaubnif Lovifen aufzurichten, und im Jahr ibit neue fo portheilhafte Brepheiten, bag biefer 3weig bes Sollanbischoffindischen Bandels einer ber erften und friche barffen murbe (g). Gin Bundnig mit bem Beberr-Commence to the state of the

<sup>· (</sup>F) Allgem. Wolthift: Bh. ad. (Bi 3451 (11) Be. O. 14

<sup>(</sup>g) Knempfer Hift, do Japoni Felle Lille va (s)

#### · Det Hollandischoftind. Kompagnie 577

siber der Maladaristben Siste im Jahr 1610 erziche tet, schloß die Portugiesen von allem handel aus, seize die Hollander in den ausschließenden Besis dese seiben, und gab ihnen die Erlaubnis zu Kalikut ein Laats zu errichten und holz im Lande zu fallen. Den ausschließenden handel auf Ceilon versprach der Roms pagnie ein im Jahr 1612 mit dem Kaiser errichtetes Bünduis, und 1621 beugte sich ganz Banda unter das harte hollandische handelssoch (b). Auch salle in diese Spoche die glücksche Erdumssegelung Spiels bergens, und was ohne allen Vergleich wichtiger war und wurde, die Erdauung Batapias (i).

Skick nachdem die Hollander sich auf den Sewurginseln feltgesett hatten, wurde Erlangung eines Alleinhaubels mit den kolkbaren Produkten derselben zu
einem sestgeseten unveranderlichen Preise einer ihres Hauptendzwecke, an dessen Erreichung sie gleich mis zerkörendem Eiser zu arbeiten anstingen, und in dessen Besth sie durch gleiche Berberrungen bis auf unsers Lage herad sich zu behaupten suchen. Ausbietung einer geoßen Neuge von Mussa, und Nelkendaumen,

<sup>&</sup>quot;(b) Wife v, a. N. O. I. M. a. a. D.

<sup>|</sup> College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | College | Coll

### 378 VIII. Fortf. des Berf. einer Geschichte

Verbdung der schönsten Finden auf mehreren Gewürzinsen, Hntertreibung neuer Anpflanzungen dieser Baumie, sowohl durch Strafen als durch Belohnungen dier Vergütungen, und für alle fremde Schiffe häusig wiederholte Verbote, auf den Gewürzinseln zu handeln, waren gleich anfangs die träftigen Mittel, welche die Rompagnie zu Erreichung senes Endyweds erzeif, und um die Würfung dieser Mittel noch zu verstärten, beschlof man, den Sie des Handels nach einer der Gewürzinseln zu verlegen. Ein Zusammen fung mehrerer Ursachen verlegte endlich ven Sie die handels nach Java-(k).

Ralarra ober Jakarra — so hieß bie Seadt, auf deren Trummern Batavia erhauet wurde — hatte bie Ausmerksamkeit der Hollander schon vier ihren ersten Reisen nach Offindien erregt, und bald dürauf Jakaka vortrestischer Hasen und Javas Produkte und glückliche Lage in ihnen den Bunsch nach dem Beste der Stadt und der Infel erzeugt. Wit dem sährlich sich vergrößernden Handel der Englander auf Juva, mit den täglich sich vermichrenden Keiweisen der Treutosigkeit und Betrugereyen der Javaneser mußte die ser Wunsch immer baftiger und unwiderstehlich werden, da Balke eines Hauptorts zur Rehauptung des Alleinhandels mit Gewürzen und der erlangten Besteungen schlechterbings meintbehried Roben. Die

<sup>(4).</sup> Sprengel a. a. D. S. 74 und a. w. St. und Valentyn Oud en niew Ostindien P. D. a. m. St.

warts bes Klustes Langerang en Der Geetuste befaffen bie Bollander auffer grey Beftungen einen Dias pur Rieberlage ihrer Baaren, ben fie von bem Sonige bon Sakatra gekauft batten; bier beschlog man mun eine befestigte Stadt au erbauen, und bem Jobann Peterssohn Roen, melcher im Jahr 1618 gle Dberbefehlsbaber aller Offindischen Befigungen bollands nach Java tam, wurde bie Ausführung biefes. Borhabens anvertrauet. Mur bie Englander, beren Macht in Indien ber Macht ber Bollanber mehr als bas Bleichgewicht bielt, burften es magen fich ben Sol= landern bier entgegen ju feten. Bum Gluck fur bie Sollandische Rompagnie waren indes die Englander gerad ouf Java nicht so machtig, daß sie gleich anfanas das Unternehmen der Hollander auf ewig hate Aber die Gefahr, welche bie ten vereiteln tonnen. Musfuhrung bes Plans ber Sollander ben Englandern brobete, fcbreckte ju machtig, ale baf die Englander. ihrer Schwäche auf Java ungeachtet, die Bintertreibung berfelben nicht batten verfuchen follen. Unfangs wandten fie fich an ben Konig von Java, und ba biefer nicht balf, und nicht belfen fonnte, magten fie es, aus ibrem mit Kanpnen wohl versebenen Magazin so nachbrudlich auf bie Sollander ju feuern, und biefe fo macheig an ber Ausführung ihres Borhabens ju binbern , baß bie Bollander endlich bis aufs außerfte ges reigt wurden, und in verzweiflungsvoller Buth Ja-Zatra an zwey verschiebenen Orten angundeten, und bas Magazin ber Englander perbrannten.

A ...

# 587 VIII. Portf des Berf. einer Befchichte

'a Run erfchien bert Englanber Thomas Bale mit diter eilf Schiffe fatten Flotte; Roen, ber ihm nur mit fleben Schiffen entgegen fegeln formfe, riffifte nach Amboina geben, und felbft bie rafenbstandhafte Berebeibigung bes van ber Broefs, bes Rommunbeurs Des Rorrs Moris, und feiner Untergebenen murbe vergebens gemefen feunt, ibenn nicht bie Bantamefer bas Fort gerettet, van ber Broet als Geifiel nach Bantam degangen, und Roen nicht zeitig genug gur Befremung Broeff und Rettung bes Korte mit einer fiebengeben Segel farten Flotte jurud getommen mare. Roen bemächtigte fich nun gluctlich ber traurigen Heberreffe Satatras, afcherte bie Stabt vollends ein, und murbe Erbauer einer neuen Stadt, welche ichon im Tabr 1621 nach bem Befehl ber Generalitaaten ben Ramen Batavia erbielt. Gie umfaßte aleich anfanas benbe Sollandifche Forts Moris und Raffau, ein Ranal und ein Fluf flog mieten durch fie binburch : und ein amenter bespulte ibre Mauer, die von Biegelffeinen rings um fie berum aufgeführt war, und von achtieben Baftionen vertheibigt murbe. 'Sp'gefabrvoll und alactlich war die Grundung und Erbauting ber · Hollandischen Hauptstadt im offlichen infibien, pon welcher aus ber Hollandifthe Sanbel fich über gang Indien perbreitete. Die glucklichen Kolgen, welche Die Erbauung biefer Stadt, des Siges bes erfren Sollandifden Gouvernements in Offindien, eines fichern und bequemen Dris für Errichtung einer Menge Dagazine und für die Unterhaltung einer Beffindigen Ges macht.

#### sage Bingamone: dniffodidnoillogiadi.

macht, auf die Besitzungen und benthande der Defellschaft haben musste und wärklich haue; find some verkennbarz und beigen sich so deutlich durch die ganze Beschichte hindurch, daß einer Essandern Durssellung der seinen nahr als unusthig sown wärde. Boens Nachfolger dursten nitr den zur Gründung sois zur Geinszung Batavies, gleich trossisch durchdaben und end wansquanflicher ein besoigen, und die Hollanden nungten durch der Besty. Batavies und der Hollanden nungten durch ihre alfniernehmungen ibegleitete; num sted zur der arken Europätschen Nachs in Indien schnest hinausseiningen (1).

Die Bartheile, welche die Republik van der Komipagnie seit der Errichtung derselben bis zu dem Ende der Epoche bin, welche der erstel der Kompagnie geschene, Freybrief begreinzte, erdielt, zerfallen in zweig große Iweige, und bestimmen vielleicht am richtigsten den Grad der Höhe, welchen der Handel der Kompagnie schon in den ersten Jahren ihres schnellen Ausschlichens erreicht hatte. Die Romipagnie theiler und schwächte die Mache Spaniens und erösnete der Republik eine neue Quelle unermeßlicher Reichthumer, beivdes gerab in einer Veriode, die dieser weitstrastenden möglichgrößten Werth geben mußte. Gait

<sup>: (16)</sup> Baceria ni plurželvén Golcyéskiski, Opkskist, Gó-;: folividen Karlen (T. Bringto augenti Marchiti. Ch. 26, (Kolo9 — 314.

# 582 VIII: Fortfibes Berk einer Enfahrte

untolberheteblich würde bie Republit erbeidt nor ben fepa ; ware Spanien unt bem gangen Gemicht fe ner Macht, die Schon getheilt, Holland zu verfchiebt men Mateff an bem Mand bes Berberbens Grachte, ibn ftabingefturgt. Man berechne bie Dathe; welche Cu nien jum bie pollanber im offtichen Indien ge min brucken; ammanbte; and. bie Kompagnie ginitiid te flegte , und man erwage bann; baf bierftofignent par, melde ber Republit ben größent Matiter Mi gel, jur Befiegung ber Wacht barreichte , welles Ge wiert aur Unterjochung ber Sollanber im Murops a manbte, und man wird bie chige Behaupering mit übertrieben finden. Um die Größe und Menge is Wilttel ju bestimmen, welche die Republit burd i übertrieben finden. Rompagnie Defiegung Spaniene erhielt, Bebaris nur einiger Data von bem Gewinn bes Sollandie billichen Banbels, von ben Austheilungen, mit Die Gefellschaft von Beit ju Beit vornabin, von Offinbien beschäftigte, und von ber Anjabl ber 6 fe, welche fowohl jut Fuhrung als Befchugung Offindifcen Sandels gehalten wurden. winn von ben Baaren nur von fünf Schiffen, gleich im erften Jahr nach ber Erricheung ber & pagnie einliefen, betrng Gine Million, ein humben feche und achezig taufend und funf und vierzig ben, ben Bewinn wen bem Berfauf ber Banen gerechnet, welche biefe funf Schiffe aus Europe -- Din

# i der Odliandischaffinde Kompagnie. 583

\*

....

2

Nes A

beiling

ornaha

, Edi

Aut.

12 Bat

arber.

fini ê

TION

IOTL G

ini e

MA Y

施单

Danbien benchen (40), ' In Sabe 16:6 befest die Rompagnie funf und vierzig bomalige Linienschiffe, und auf biefen und in ihren Welfungen in Indien befanden fich mebr als vierhundert metallene und obne gefabr brentaufend und fechsbundert eiferne Stude Gefchus, und etwa funfteben taufend Mann Golbaten, Matrofen und Schifsvolts (n); und bie Mus. theilungen fliegen in ben erften ein und zwanzig Jahse ren bis auf vierhundert und funf und zwanzig vom Dundert, welches, ben Fond ber Rompagnie gu fechs und einer halben Million gefchagt, eine Summe von int fieben und zwanzig Millionen fechebundert und funf ehat und amangia taufend Bulden beträgt (0).

und 3 Me publi (m) Hist. v. d. N. O. I. M. D.I. p. 192, 483, 507. D. II. erbick D. 278. 318. 326. 341. 372. 380. 387. 404. 426. Die Laduns

den ber ermabnten funf Schiffe bestand aus folgenben Artifeln : 1. aus 1,820,120 Pf. Pfeffer, Amfterb. Gewicht.

2. aus 11,921 Pf. Rubeben, 3. aus 142,506 Bf. Melfen.

4. aus 23,027 Pf. Mustatenblumen. Diefe, maren eingefauft.

Das Pfund Pfeffer für 55 Cfüber. Rubeben für 2813 Ctup. Relfen für 64 Grav.

Duefatenblumen für 8 Stut (n) Ebendaf. Ch. II. S. 278.

(o) Die Angaben von blefet Gumme find vericbieden theils weil ber Sauptfond, theils well ber: Ertrag ber Mustbeilungen nicht immer gleich groß angegeben wirb.

# 582 VIII. Fortfibes Berf einer Gefdithte

unvoider brechlich: würde die Mepublik erbrackt worben fein mare Gradien mit bem aangen Bewicht feiner Macht. Die fichen gotheilt, Holland zu verfcbiebe men Maieft an ben Rand bes Berberbens Grachte, über En singestürat. Minn bevechne bie Ptacht; welche Spamien firm bie Dollanber ifin Baltichen Undien auf unterbricker, annander and bie Kombagnie gluctlich beflegte, und man ermage bann; baf bie: Nompagnie et mar, welche ber Republik ben größen Ibeil ber Mit selizur Beliegung, ber Wacht barreichte zinelebe Gvawien jaur Unterjochung ber Sollanber in Europa anmanbte, und man wird die obige Behaupering nicht Um die Große und Menge ber übertrieben finden. Mittel gu bestimmen, welche Die Republit burch bie Lompagnie W Befregung Spaniens erhielt, bebarf es nur einiger Data von dem Gewinn bes Sollanbifchoffindifchen Banbels, von ben Austheilungen, welche bie Gefellicaft von Beit ju Beit vornahm, Don der Angaht ber Menfchen, welche Die Schiffahrs nach Offindien beschäftigte, und von ber Angabl ber Schiffe, welche sowohl jut Fuhrung als Beschugung bes Offindifcen Sandels gehalten wurden, winn von ben Baaren nur von funf Schiffen, bie gleich im erften Jahr nach ber Errichtung ber Romvagnie einliefen, beirng Eine Million, ein bunbert und feche und achtzig taufend und funf und vierzig Gulden ben Gewinn von bem Berfauf ber Badren im erechnet, welche diese fünleSchiffe aus Europa nach Ditindien

## i der Odlignbischonfinde Kompagnie. 583

Diendien belichen (\*). Im Jahr 16,6 beste die Kampagnie finf und vierzig damalige Linienschiffe, und auf diesen und in ihren Festungen in Indien der sanden sich under als vierhusdert metallene und ohne gesähr dreptausend und sechsbundert eiserne Stücke Geschis, und etwa sunszehen tausend Mann Soldaten, Matrosen und Schifsvolks (n); und die Austellungen stiegen in den erken ein und zwanzig Iahren bis auf vierhundert und fünf und zwanzig vom Hundert, welches, den Foit der Rompagnie zu sechs und einer halben Million geschätzt, eine Summe von sieden und zwanzig Millionen sechsbundert und fünf und zwanzig tausend Gulden beträgt (0).

Me

- (m) Hist. v. d. N. O. I. M. D.I. p. 192. 483. 507. D. II. p. 278. 318. 326. 341. 372. 380. 387. 404. 426. Die Labuns gen ber ermahnten funf Schiffe bestand aus falgenden Artifeln:
  - 1. aus 1,820,120 Pf. Pfeffer, Amfterd. Gewicht, 2. aus 11,921 Pf. Lubeben,
  - 3. aus 142,596 Pf. Nelfen.
  - 4. aus 23,027 Pf. Mustatenblumen Diefe maren eingefauff.

Das Pfund Pfeffer für 55 Chiver.

- Aubeben für 28 23 Cfun.
   Relfen für 62 Stab.
- - Mustatenblumen für 8 Stup.
- (n) Ebendas. Ch. II. S. 278.
- (o) Die Angaben von Diefet Summe find verschieden theils well ber Sauptiond, theils well ber Ertrag ber Austhellungen nicht immer gleich groß angegeben wird.

# 584 VIII: Boch bes Berf, einer Erfchthte

Mile diese größen Worthelle und all das Bild, welches der Republik durch die Rompagnie genoß, wie die so ungerechte als unpolitische Unterduktung des Jakob la Maire, der in der Geschichte der Entertungen der Hollander sich durch seine im Jahr 1613

Sallengre giebt ben Betrag ber Anstheilungen vom Sundert in den erften ein und manzig Jahren auf 450, und die Summe aller Austheilungen vom ganzen Jond auf drenftig Mill. Fl. an. Wo nicht tichtiger doch hauf heer werden in der genannten Spope die jährlichen Austheilungen vom Hundert auf vierhundert und nier und zwanzig angegeben. Sie follen namlich betragen baben:

im Jul. b. J. 1605 18 vom Hund. im Mdra 1606 in Inl. 1607 im April 1608 im Jun. 1600 im Mug. 1610 1612 im Dec. im Mug. 1615 ' im Rebr. igi6 im April

Diese Angabe sinde ich fast in allen schähbarsten Merken über den hollandischostindischen handel. Man sehe 2. E. Hist. v. d. N. O. I. M. P. II. Holl. Rykdom f. p. 306. Kooph. v. Amst. II. p. 38 und 39. und Baravia &c. T. III. p. 139. In denen in Verzeichnis sehlenden Jahren geschahen keine Austheilungen. Die Angabe des Saltengre sindet man in dessen Estay d'une kilt. des Prov. Unies p. 76.

# " ber Sollanbifcoftind. Kompagnie. 385

Muclich vollendete Durchfahrt gwiften bem Borge. birde forn und ben Stadteninfeln unfferblich gethache but, liegen nim wohl nach bein Verlauf ber-Mabre, auf welche bei erfte Frenbrief ertbeilt mar, ein weires Brivilegititt boffent, aber Beit int Umftans De hacten fich jest ftoon ju febr geaubett, als baf ein moentes Brivilladithie fogleich batte ertbeilt werbent tonnen. Krieg und Rurcht, von bem machtigen Spanien unterbrucht ju werben', - ber Sauptbeiregs grund gur EreBeitung bes erften Frenbriefs - fored. ten jest nicht mehr fo fürchterlich als im Aufang bie fes Jahrhunderes, Spaniens Macht war gefunteit. und bie Dacht ber Bullander fast in eben bem Grabe geffiegen, und bie Beffeungen und ber Banbel bet Hollander in Indien befand fich in einer Lage, bet felbft bem Bagbafteffen fernere Erbaltung und meis tere Ausbreitung, bepbes fomobi ber Belibungen, wie bes hanbels verficherte, und schon zeigte es fich, wie Mablichabweichend bas Interesse ber Kompagnie von bem Intereffe bes Staats war. Man flagte laut und nachbrucklich über bie Rompagnie, bag fie fo. viele Gewurze vernichte, um bey bem geringften Aufwand ben größten Bortheil zu erhalten, und bal Tie fern bon allem Patriotismus, nur für fich beforgt, eine unenblich großere Quantitat von verarbeiteten - als roben Produtten aus Indien fach Europa führ re. Granbe, bie wichtig geinig ichienen und es wurklich waren, bie Bater bes Lanbes, mo nicht ju einer Frepettlaumg bes hanbels mit bem öftlicheit diftor, Dortef. 1787. 5. St.

# 586 VMI: Forts. des Berk einer Geschichte

Indien, doth wenigstens zu einer zeitigen Verweige ung eines neuen Freybriefs zu bewegen (p). Aber aller dieser und mehrerer anderer Gründe ungeachea, erreichte die Kompagnie, die jedes Mittel und jeden Limstand, und vorzüglich den drobenden Ausberuch eines neuen Kriegs mit Spanien nutgee, glüstlich ihr Ziel, und erhielt am isten Januar 1622 einen neuen Freydrief auf ein und zwanzig Jahr (g).

Die Beriode. welche mit biefem Brivileginm anbebt und ber munfterfche Friede begrengt, murbe obnfreitig zu den glucklichsten Perioden ber Gesellschaft gezählt merben muffen, wenn man nur bie Bortbeile ber Bergrößerung bes handels und Exweiterung ber Belikungen ber Kompagnie berechnen burfte. obne auf bie Art Rucficht ju nehmen, wie bepdes Sandel und Besigungen erweitert und vergrößert wurden. Der Grund bes allmachtigen Gebaubes ber Sollanbifchen Macht im öftlichen Indien war gegen bas Enbe ber porigen Beriode schon unbeweglichfest gelegt. in ber jegigen murbe bas Gebaube felbft meit über Die Balfte feiner Vollendung naber gebracht. Hollander machten in biefer Beriode ihre erffen Eroberungen auf bem feften ganbe Affens und ructen burch ibre Eroberungen und burch die Abscheulichkeis tem.

<sup>(</sup>p) Angem. Welthift. Et. 26. S. 307 iq. Annwyling der heill. polit. Gronden en Maximen D. I. c. 29.

<sup>(4)</sup> Clitzema Sacken van Staet en Oorlog. D. I. pag. 159.

# 21. Der Hollandikkolkind, Kostipagnie. 387

weit, bur fie auf ben füllem Andlens verübten, ihren handal in tene attacliche Lage binein, welche ibn erft man sur Bolbarube mathte, und in welcher fie ibm bis auf unfere Lage berab zu erbaiten gewußt haben. Bedkuntheils burch bas Blutbab auf Amboina und durch die Benutsung der Schwäche Englands in bem burgerlichen Kriege, ber gleich nach bem Blutbabe auf Amboing ausbrach. gaben die hollander ihrem Benbel biefe Richeume.

Roth frager als die Hollander Abisten die Engs lanber nach Indien, und wurden feit dem Jahr iboi; da Elifabeth eine Oftindifche Handelsgesellschaft ets richtete, gefahrlicheifersuchrige Rebeitbubler ber Bols lander. Die erften Schiffe ber Englischen Rompagi nie gingen nach Sumatra, Java und ben benachbaes ten Anfeln, und einige Jahre fpater jog fich ber wich? etafte Zweig ibred Sandels nach bem feften Lande Milend, und vergrößerte fich bier in furget Beit fo' machtig, bag er ben Sanbel Sollands bafelbit ber weis tum übertraf. Diefen Zweig bes Englischoffindischen Sandels ju zerfforen, war ben Bollandern in einem Grabe ummöglich, bag fie felbft nicht einmal einen ernfebaften gewaltthatigen Berfuth bagu magten, aber belto nachbrucklicher widersetten fie fich dem Engle feben Sandel auf ben Infeln Indiens. Sier maren Die Bollander gieich in ben erften Jahren ber Erricheung ber Befellfchaft ben Englanbern überlegen und augleich mit dem Befühl diefer Ueberlegenbeit flieg ber'

# 588 VIII. Portf. bed Beif, einer Befchahte

ben Sollanbern ber Bunft mit, unwiberfichlicher Storte auf, auskhließend ben Banbel auf ber In afn in ihre Gewalt zu befommen. Bie ichemali Araber bie Portugiefen, und bitfe wieber bir hollam der, um ben handel berfelben ju gerfibren, ben bet Gingebobenen Anbiens verlänniberen, fo fingen auch Bier bie Sollanber jur Erreichung jenes Swedt bamit an , das fie ber ben Infulanern bie Englanber für Geerauber und Betruger grilarten; unb ba Mes Mittel auch bier nicht balf, so nahmen die Sollander an offenbaren Geindfeligteites ibrt Buffiebt. Gelbft Banda, bas fich freywillig ben Englandern unterworfen batte, wurde ihnen von ben Sollandern Areis ein gemacht. Ununterbrochen dauerten bie Reinbfeliafeiten, die barans entstanden, bis jum Jahr: 619 fart , ba endlich ein Bergleich awifchen ben Englanbern and hollandern die Rube wieder berguffellen febien. Man verfprach sich wechfelfeirig alle andgeübte Reinb. Eligfeiten ju vergeffen und ju vergeben ; alle binfite gen Streitigkeiten folltet von einem ju Sakatenians Sava anzustellenden Rathe emfebieben werben.: und in Sinficht auf ben Sandel murbe feffgefest: Daf ben Englandern halb fo viele Bewurge als ben Bollanbern auf ben Infeln einzufaufen erlaubt feon folle, wenn fie ju gleichen Breifen mit ben Sollanbern vertaufen, Die Balfte der Roften ber Erbaltung ber Festungen tragen . und gleich ben Sollanbern geben Schiffe von brevfig Ranonen jur Beidunung bes Sanbels um terbalten wurden.

Diefet

# pinder Hollandifthostind. Kompagnie. 589

Diefer für die hollander fo vortheilhafte- und zu Sondan feverlich geschloffene Vergleich wurde alle Keinbieligfeit auf immer geendigt baben, wenn ein Bergleich bie Kompagnie jur Aufopferung ihres groffen Lieblinasplans batte bewegen tonnen und bie Bollander por ber emparendften Absebeulichfeit, die Berarofferung bes handels und neue Befigungen ver-Schon in dem Jahr fprach. jurudgebebt batten. nach der Errichtung Dieses Bergleichs brachen ibn die Ballander. Der erfte Sturm traf big Englander auf her Infel Banda. Man grif ihre Waarenlager an. phinderte fie rem aus, und bieb die Englischen Rauf Leute und die Besaung nieder, und mit ber Bertreibung ber Englander aus Daleron, Canthore und allen um Bakba liegenben Infeln endigte fich in bem namischen Jahr bieft erfte schandliche Verletung bes ermabnten Bertrags, Die, fo schandlich fie auch mar, boch nur bas Vorspiel zu bem mehr als unmenschlichgraufamen Auftritt wurde, der im Jahr 1623 auf Manhoina vorfiel, und hoffentlich auf ewig der trauwiede Beweis bleiben wird, wie tief ber Menfch fin-Les kann, wonn Rachfliche und Goldburft mit Allgemalt ibn beberrichen (e).

Impereitig war es Furtht por ber Rache Englands, welche ble Hollander bewog, bechrivenigstens war

<sup>(</sup>c) Bas bie Sollander hier wirtlich Berbacht gebont, laft fich nicht benten, wenn man ihnen nicht allen Mens foemerkand abspricht.

# 390 VIII. Fortf, bes Berf. einer Gefchichte

einen Schein von einem rechtfertigenben Botwanbe jur Ausführung ihres die Menschheit enteffenben Borhabens zu fuchen. Dan forfibte und bemabte fich lange obne ihn finden zu konnen, und fand ibn endlich, was fast unglaublich scheint, wenn man weis, bag nur vierzeben Englander auf ber Infel und brepbunbert Sollandifthe Goldaten und eben fo viele bemafnete Burger in ber Sollanbifchen Teffung mes ren - in einer Befibulbigung von Verratberen, und nuste ju bem Endiweck ein auferft gleichgultiges und blod aus Reugier und Mangel an Unterhaltung entfandenes Gefprach zwiftben einem Sollander und Japanefer über ben Buffand ber Feftung. Der Japanefer, murbe auf Befehl bes Rommanbeurs ber Fefung fogleich arretiert, und nicht burch Fragen ober Belohnungen, fonbern burch bie Rolter bas Geffanbnif ibm abgebrungen, dag bie Englander in Berbinbung mit ben Japanefern bas Fort überrumpeln woll-Rach biefein Geffandnif murben alle Englan-Der auf der Infel in die Festung gebracht, und auf ihr einstimmiges Langiten bie ummenschlichften Bertern an ihnen ausgeübt; fo faut auch bie Gitbectingen, welche man ber ber Bemachigung ihrer Babiere und Gather mathte, und iffe Ausfagen feibft für ibre linschuld sprachen. Wur brev alte Degen. word, auf brauchbare Alinten und ein balbes Pfund Bulver war alles, was man von Mitteln und Wertzeugen jur Musfilbrung bes ben Englandern beschulbigten Borhabens ben ihnen fand, und ihre Ausfagen feibft maren

# ber Hollandischostind. Kompagnie. 594

ven und blieben fo voller Widerfprüche, das fie fcbleche terdinas unvereinbar waren. Es murbe mebr als emporent fevn, wenn man alle bie Martern beschreiben wollte, die man bier, um jene Wiberforuche att vereinigen, und um bas Gestandniff eines nie vorgebabten und nur Rafenben ausführbarfcbeinenben Berbrechens zu erpressen, an den unglucklichen Englandern verübte. Es bedarf nur einer Beschreibung ber Marter, mit welcher man ben Johann Clark ju Tobe auslic, um bas Blutbab von Amboing in feiner gangen graufenhaften Abicbeulichfeit barauftellen. "Er marb, mie er bie vorgebliche Berfchwörung feiner Landebleute gegen bie Bollander laugnete, mit Sanben und Kuffen an einer großen Thure ausgebebnt. Um fein Geficht umb feinen Sals mart ein mafferbichtes Tuch gebunben und biefes beständig mit Daffer angefüllt .- web des ber Ungludliche mit jedem Athemjuge einschlus den mußte. Dies trieb man fo weit, bif fein Leib gang mit Baffer angefüllt und zwenmal fo bick als porber warb. Die Eingeweibe schienen durch Mund und Rafe berauszustürzen und die Angen aus ihren Rreifen bervorzubrechen. Dennoch borte Clark nicht auf, feine und feiner Bruber Unschuld au betbeuren. Gelbft die Richter erftaunten über feine Stanbhaf. tiafeit, und wuften fie nicht anders als durch Bezaus berung zu ertfaren , Die fie in ben Sagren bes gequalten Mannes vermutheten, und folche baber abidueis ben ließen. Er mußte bierauf bas Baffer von fich geben, und eine awepte nicht weniger grausame Mar-A a B

# 592 VIII, Fortf. bes Berf. einer Befchichte

der erbusben. Man brannte ibm mit Rackeln bie Ele lenbogen, Auffolien und andere Theile bes Korpers fo lange, bis bas heraustraufelnde Rett und Blut bie . Racteln ausloschte. Diese Marter übermand endlich Die Menschbeit, der Unglückliche wollte bekennen, Allein ba bie Marter feine Krafte erschöpft batte, und er nicht mehr vermisgend war, eine gufammenbangende Erzählung zu geben, beantwortete er bie Fragen ber Richter nur mit einem 34, welches benn für ein pollffanbiges Befenntnif genommen " (s), unb felbft ben ben von allen Englandern wiederholten Ber-Acherungen ber Unfchuld für binlanglich gur Berur-Beilung und hinrichtung aller Englander auf Amboina, bis auf vier nach, gehalten wurde. Das damals gerrüttete und geschwächte England mar nicht tm Stanbe, biefe teufelifchen Branfamleiten ju raden, und die Sollander, Die für Die abscheuliche Musführung berfelben ber Borfebung biffentlich banteen. gelangten fo gluctlich ju ihrem Biel, indem fie gleich nach ber Ermordung und Berjagung ber Englander von Amboing ibre Rebenbubler nicht nur von affen Bemurzinfeln, fondern fast aus ganz Indien vertrieben, und Krommeln nur eine Entschädigung gaben. die für die verübten Abscheulichkeiten und Raubereven taum nennenswerth ift (2).

**S**i

<sup>(</sup>s) Dom ber Sprengel a. a. D. G. 79 fg.

<sup>(7)</sup> Allgem, Welth Th. 26. G, 53-118. Sprenget a. a. D. S. 85. und Colens Geschichte ber vereinigten Ried berl, Th. L. S. 617.

305 Mot effen beite Glief, - theme theme ment betreb: tie Mirectlithiten Gealflamfeiten enlandte Bortheile Glud nennem batt :--- führten bie frellander alle ihre abrigen Unternehmungen biefer Beriobe im öfflichen Inbien aus. - Der Krieg mit hollands Erbfgind murbe faft imunterbrochen glustlich bis jum Daunfferschen Arieben fortgesett. Reiche Beute mar ber muiber wichtige Bortheil, ben bie Sollanber erhielten. Denige Monate por ber Eurichtung beg Stillfanbes wischen Bolland und Portugall machten bie Bollans der die erfte Eroberung auf dem festen Lande Miens, indem fie ben Portugiefen bas reiche und machtige Malatta, Die Bauptflade bes Konigreichs gleiches Ramens, entriffen, und gleich barauf murden Aegumbo und einige Festungen auf Ceilon erobert, bas erft nach einem zwanzigiabrigen Rampf den Bollandern gang ju Theil murbe (4). Sochft nachsheilige Einfcbrantung bes ergiebigen Japanischen Handels scheint fast bas einzige barte Ungluck gemes fen ju fepn, welches bie Bollauber in biefer Periobe in Offindien traf. Auf Kaiferlichen Befehl muften fle im Jahr 1641 ihre Niederlage von Sirando nach Magasacti, und endlich nach ber Insel Deffna verfegen. Bier nur follte es ihnen unter bem barteften -Druck und unter ben schimpflichften aller Bebingungen, erlaubt fepn, einen Sandel gu treiben, ber bep aller Anftrengung taum etwas mehr als Schatten von Dem= . P# 5 .

<sup>(</sup>a) Wagengar a, a. Q. Lb. V. p. 149.

# 596 VIII. Forth des Benf. einer Gefch. x. -- Im Min bes Jahre 4637: -- ... 18 ... Cotoh. d Man. ... Jan. 1648 ..... 150 ... Dec. Jan. 1646 -- 22% Dec. 1121 1646 3an-a .... 1648, - 21: Koophendel v. Amfterft. D. II. p. 19, 40, unb ... map 4. a. D. Sh. V. G. 413 fg.

IX. Fort

e from manner of the first of the an

LOUIS GATE BEING OF CO. CAPTE GIVEN BY

Fortfegung ber Streitigkeiten über bie Succefion in ber Graffchaft Schauenburg Liventielt Ambeild.

te Belienedmung bes Libbilden Theils bet Graffchaft Schauenburg ober Schaumburg pon Beffencuffeffcber Geite Dat ben Musgang genommen, ben febermann borbet erwatten tonnte; Die fremben Ernypen haben bas Land wieber betfaffen, und ber Landgraf wird ben Dieg Rechtens einstblageit muffen; feine Forberungen gelient gu machen: Die Bermenbung bet verwiteiteten Grafin fo mohl ber bem Rapfer, als ben bem Preugischen Sofe und beft übrigen Kreifausschreibenben Fürften, war von ben beffen Burfungen. Am 2ten Upr. erging ein Reichs: bofrathsconclusum, unter ber Rubrit: " Schaum. burg Lippe Alverdigen c. Deffencassel peto juris fuc. in dimidiam partem com. Schaumburgici, modo jut Lippe Schaumburg verwittmeten Grafin c. Beffete caffel. Mdti & Commissionis ad exequendimi & manutenendum pet. ber judicat- und Landfriedensbruchig porgenommenen Attenteten " Rach bemfelben foll 1) bem landgrafen referibirt werben, bag ibm befaint fepn muffe, was fur Rapferl. Artheile wegen ber Eben:

# Soo XI. Bortf. B. Strelligh, über die Succ.

bie Maunung bes Laitbes, und Erfessing aller Scha bin Befiffen Bille! I Burbe ber Landaraf miber Ber Shueveit foldes micht forfeilt befolden. ib molte bet Bandle ben Rreidanieffbreibenbeit Rurftem bleinte anf atrogen haben, ... tilt vereinten 'Araften inid : mans Porti ibn auf feine Roffen bagu aminoutrett, iffir in die Schrauben eines Atboffemen Stanes furit ju fib Dans und Dem Abetfe Die imunes Deschene Mabe toleber amarben. Die Brugebenben Batente uffictioen it laffen, ante tanftig bie Graffin ju Lippe Binteburg als Bors militarium ibres Gobus traftigft ju febusen, und über and Amfolgung bitefes th termino doomen mentium at toulfhers. 2) Gittb patentes an bie melattimte Diener: Minte und Unterthanen ber Lipve Sanduneburgifchen Courbin einkiffent. wohnrich fie post beit ihnen burch Eriebbruchtge Gewalt von Deffifcher Seite abgebruns eineit Enbe entbunden, und flemieberum zur Dienfle maliche und Steldigung ber verwitzingeren Grafin jurild amiefen werben. 4 Birb ber Kiscal gegent ben Lenderafen excitive und an feine Bilicht erinnert.

Bu gleichen Beie bat biefes Coneinfant bekannt war; erfiche man, baff unter ben Preuftschen Trippen in Weisphalen, und an andern Orien eine Bewegung fin ,raub daß die andschreibenden Frofen die fektig machtien, iber Billiche nachtikommen. Es wäre maer diese diese Uniffanden ein unverantitabrilieb Berfahrau gewesen, wehn man hostificher Seits auf dem Wan hatte fortgeben wollen, beit man eingeschingen war,

## in der Gr. Schaumb. Lipp. Antheils. 601

mar . und der nur tur Vergieffung von Menschenblute . batte zwecken konnen. Man batte fcon im Unfange bes Uprile bie mehrften Truppen aus bem Buckeburs aischen beraus gezogen, und nur bas Regiment von Losberg und eine Compagnie Artillerie baielbit gelafe fen. Der Landgraf beschloß ber Nothwendigkeit aut weichen, und zeigte btefes bem Konige von Breuffen in einem Schreiben vom ibren Upr, an, Am isten Apr. erfolgte ber vollige Abmarich ber Truppen aus bem Buckeburgifchen. Die Beffencaffelfiben Wappen wurden affenthalben wieder abgenommen, und bie Buckeburgischen an ihre Stelle gefest. Die offente rieben Blatter ergablen, bag bie verwitwete Fürffin an dem fleinen Erbgrafen in der Rulle ihrer Freude gefagt babe: Freue Dich mein lieber Georg Bilbeim beine Baten baben bir bein Land wteber gefchenft. Die Buckeburgifchen Gotbaren die nach Rinteln abgeführe demefen maren, tamen ben 2 ffen Apr. wieber at Buckeburg an, nachbem fie bie Beffifche Mondirung. und Gewehre abgegeben hatten, und ihr ihnen von Beffifcher Geite gegebener Dberffer von Sanffein, fie vergeblich gefragt batte, ob fie heffische Dienste fiebthen wollten. Bingegen find die Officiere größten? theils in diefem Dienste geblieben. Gebr viele Civil-Beamte werden gletchfals ihren Abschied erhalten, und find schon jest von bem Pobel misbandelt toorben. Bingegen ift ber Capitain Rottmann ber auf bett Wilhelmsteinkommandire, jum Major, und ber Kahns rich Bindt jum Bremierlieutnant ernannt. Biffor, Portef.1787, 5. St. 24 fleuie'

## 602 IX. Fortf. b. Streitigf. über bie Succ tc.

kleine Festung seperte ben Abmarsch ber hessen mit mehr als hundert Canonenschüßen. Da die hessische Besatung gleich im Ansange Aprils Hagenburg verlassen hatte, so schifte ber Capitain Rottmann von Wilhelmstein ein Commando dabin, welches die Hessischen Patente abnahm, und Buckeburgische dagegen anschlug, welche auch nicht wieder abgenommen sind.

Einen schönen Bug ergablen die öffentlichen Blateter, und es ist zu wünschen daß er mahr sey, da er dem menschlichen Berzen, und dem Ebelmuth in hützen, wo man ihn nie sucht und doch so oft antrist, große Spre machen würde. Die Bauern aus dem Amte Stadthagen haben mit dem verstorbenen Grafen einen langwierigen Proces gehabt. Als die Fürfin in ihrer großen Berlegenheit war, so sandten sie Abgeordnete zu ihr, die ihr sagten, daß wenn es ihr vielleicht jest an Gelde sehlte, so wären sie erbötig ihr so viel zu schaffen, wie sie brauche, wenn es auch eine Tonne Goldes ware. Der Proces gegen diese waktern Leute wird doch sogleich niedergeschlagen werden?

Es ift von Buckeburgischer Seite, ein mit gehos rigen Beweisen belegte Species Facti von bem hessischen Einbruch bekannt gemacht, die den umständslichen Notarialsbericht davon enthält, und 67 Seiten in Fol. start ist. Von der Festung Wilhelmstein hat der Prosessor der Zeichenkunsk Strack in Zuckedurg einen Riß bekannt gemacht.

#### X.

Etat ber Reichsteihebant in St. Peters-

ie Reichsleihebank deren Beschaffenheit, Einrichtung und Endzweck bereits durch das 1786 im Druck erschienene Kepf Manisest, und auch aus andern diffenclichen Rachrichten schon bekannt sind, erhielt am abgewichenen 23sten Decembr. ihren bestimmten Etat, sowohl für die Berwaltung, als sür die Bank. Um 5ten Januar 1787 wurden die Räthe und Directurs bey derselben angestellt; und durch die am 11ten Januar angesangenen Sitzungen ist diese Reichsleihesbank wirklich eröffnet worden. Derselben Etat ist uns gefähr solgender:

| Bey der Verwalt                         | ung befinden sich:                                                 | i              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der oberfte Director,<br>rangmäßigen Ge | , welcher auffer feine<br>halt, an Tafelgelberr                    | Rubel.<br>m    |
| fåhrlich befommt                        |                                                                    | , <b>6</b> 000 |
| 6 Rathe, feber mit 20                   | 000 Rubeln                                                         | . 12000        |
| sicht, der Colla<br>der bey der Verw    | zelep, ober der Ueber<br>tion und Summirung<br>altung einkommender | e<br>T         |
| Rechnungen                              |                                                                    | 1200           |
| ,                                       | D9 2                                                               | 1 2Ber=        |

# 504 X. Etat ber Reichsleihebank

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mabel.                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 Bermalter ber Kangeley in Absicht ber                                                                                                                                                                                                                                  | , · ··                                               |
| Correspondent '.= = =                                                                                                                                                                                                                                                    | 1200                                                 |
| 3 Secretairs, ben bem oberften Director,                                                                                                                                                                                                                                 | 4 •                                                  |
| ben dem Rechnungs und ben bem                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    |
| Schreibe-Geschäfte, jeder 750 mit Rub,                                                                                                                                                                                                                                   | 2250                                                 |
| 1 Rammerier in Rechnungsfachen !. =                                                                                                                                                                                                                                      | 600                                                  |
| 1 Erecutor = = = ' =                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                                                  |
| 1 Doctor                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>,6</b> 00                                         |
| 1 Subdirurgus = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                  | 300                                                  |
| Für ben Protofolliften, Regiffrator, Archi-                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| parius, Defonom, und andre Rechnungs-                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| und Kanzelepofficianten, wie auch zu Ru-                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| ren, für Lebelinge der Chirurgie, Suter,                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| und allerley Kanzeleyausgaben                                                                                                                                                                                                                                            | 16600                                                |
| thut's                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41250                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41250                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| In ber Reichsleihebant felbft find:                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                                |
| In der Reichsleihebant felbst find:<br>1 erster Director mit                                                                                                                                                                                                             | 1800                                                 |
| ** , * ;                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,1 <b>8</b> 00<br>1500                               |
| 1 erster Director mit. 1 alterer Director 8 Directoren jeder mit 1200 Rub.                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| 1 erster Director mit.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500                                                 |
| 1 erster Director mit. 1 alterer Director 8 Directoren jeder mit 1200 Rub.                                                                                                                                                                                               | 1500                                                 |
| 1 erster Director mit. 1 alterer Director 2 Directoren jeder mit 1200 Rub. 2 Directoren aus der Kaufmannschaft jeder mit 100 Rub. 1 erster Buchhalter                                                                                                                    | 1500<br>9600                                         |
| 1 erster Director mit. 1 alterer Director 8 Directoren jeder mit 1200 Rub. 2 Directoren aus der Kaufmannschaft jeder mit 10.0 Rub. 1 erster Buchhalter 3 Buchhalter, jeder mit 1200 Rub.                                                                                 | 2000<br>2000                                         |
| 1 erster Director mit. 1 älterer Director 8 Directoren jeder mit 1200 Rub. 2 Directoren aus der Kaufmannschaft jeder mit 1000 Rub. 1 erster Buchhalter 3 Buchhalter, jeder mit 1200 Rub. 3 Buchhalter ältere, jeder mit 800 Rub.                                         | 2000<br>2000                                         |
| 1 erster Director mit. 1 älterer Director 8 Directoren jeder mit 1200 Rub. 2 Directoren aus der Kaufmannschaft jeder mit 100 Rub. 1 erster Buchhalter 3 Buchhalter, jeder mit 1200 Rub. 3 Buchhalter ältere, jeder mit 800 Rub. 3 Buchhalter süngere, jeder mit 600 Rub. | 2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>3600         |
| 1 erster Director mit. 1 alterer Director 8 Directoren jeder mit 1200 Rub. 2 Directoren aus der Kaufmannschaft jeder mit 10.0 Rub. 1 erster Buchhalter 3 Buchhalter, jeder mit 1200 Rub.                                                                                 | 2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>3600<br>2400 |

| in St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 605                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mubel,                          |
| 3 jungere Rafflerer, jeder mit 500 Rub. =                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1500                            |
| 4 Secretairs, jeder mit 750 Rub.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3000                            |
| 1 Urchitector ben der Affecuranzerpedition                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600                             |
| Deffen Gebulfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300                             |
| Für einen Protofollissen, Registrator, Archi-<br>varius, und die übrigen Rechnungs und<br>Kanzelepossicianten, wie auch für einen<br>Buchbinder, die Geldzähler, einen Bacht-<br>meister, die Huter, Sackträger und Sol-<br>daten zur innern Wache, zum Brandcom-<br>matto, und zu allerley Kanzeleyausgaben. | 2580 <b>0</b>                   |
| 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| thut                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58300,                          |
| Ferner: Bur Unterhaltung bes Bankhaufes und zu- besselben Reinigung Bu Pensionen Bu Post- und Courierabsertigungen Bu Geschenken ben Jahresschluß, für beson-                                                                                                                                                 |                                 |
| Ferner: Bur Unterhaltung bes Bankhaufes und zu- besselben Reinigung Bu Pensionen Bu Post- und Courierabsertigungen Bu Geschenken ben Jahresschluß, für beson- bers ausgezeichneten Fleiß, nach Guthe-                                                                                                         | 58300,<br>1150<br>10000<br>3300 |
| Ferner: Bur Unterhaltung bes Bankhaufes und zu- besselben Reinigung Bu Pensionen Bu Post- und Courierabsertigungen Bu Geschenken ben Jahresschluß, für beson-                                                                                                                                                 | 58300,<br>1150<br>10000         |

Alfo beträgt der jährliche Auswand daben überhaupt 116000 Rubel,

#### XI.

Relation ber Affaire ben Nickolsberg, ben 28ten Sepibr. 1778.

Im lesten Baierischen Erbfolgetriege mußten bot kanntlich die Armeen des Königes von Preußen sich aus Böhmen zurückziehen, um in Sachsen und Schlessen die Winterquartiere zu beziehen. Die Armee des Brinzen Hemrichs von Preußen sing den Iten Septör, ihre Retraite an. Um selbige zu erleichtern mußte das Corps des Generallieutenants von Möllendorf des Prinzen Armee dekten, Obiges Corps bestand aus solgenden Truppen:

| 1. I            | nfanterie. | •              |
|-----------------|------------|----------------|
|                 | [Grollmann | ı Batll.       |
| Grenad. Batile, | Romberg    | 1              |
|                 | Meufel     | .1 ``          |
|                 | Brofice    | t              |
|                 | (Sobert    | 2 Batll.       |
| Regmtr,         | Saact      | 2              |
|                 | Bevern     | 2              |
|                 | Anhalt     | 1              |
|                 |            | 11 Batils. Inf |

Capal:

# - XI. Relation der Affaire ben Nickolsbie. 607

Capallerie.

l'Vomeiste 5 Esabs. Lottum [ Czettiß 10 11 lebom 10

30 Esq. Cav.

Nach geschehener Retraite ber Armee bes Pringen, war auch der Generallieutenant von Möllendorf auf Die feinige bedacht.

Den aten Sevtember mit Unbruch bee Lages feste fich bas Corps bes lettern in Marich, und ging pon Bifin nach Toplit in awei Colonnen.

Die erfte Colonne bestand aus ben Regimentern. Nomeiste und Lottum Drag. Batil. Grolmann, Infanteriergtr. Gobert, Baact, command. Batl Anbalt. und der reitenden Artillerie, und Rgt. Czettrig Sug Der Marfch ging mit rechts um auf Rottenschus, Ludewis lints lagend, Remptschfen rechts, Uidenlann und Stermin rechts, ben ber Bergichente pon Zöplis ins Lager.

Die zweite Colonne bestand aus 5 Esq. Ufedom. Gr. Baells Romberg ; Meufel, Brofice, Rgt. Bevern und 5 Esq. Ufedom. Golde marfcbirten links ab, und gingen ben Steintoblenbruct, auf dem Wege, der nach Swaz geht, auf Hostenis, Memitschen. Strada, vor Tölplit ins Lager.

**Ω 4 4** 

## 608 XI. Melation ber Affaire ben Micholsk.

Das Lager war folgenbergeffalt: Die Gr. Bat, Romberg und Meufel mußten ben Grund ber Toplis pafiren, und den Schlogberg befeben; Brofice und Grollmann famen auf bem Berge linterband ber Berg-Schenke, und bas Regiment Bomeiste Drag, babinter Die Reger. Gobect, Saad und Bevern au ffeben. fanben in gleicher Linie mit ben Gr. Bataillons, fo, daß Bevern an ben Brafemiter Grund fließ, und binter biefen bas Rat, Lottum Drag. Die bevben buf. Mgtr. Czetiris und Ufebom murden langft ber Fronte Diefes Lagers an ben nachften Dorfern postirt. Sauptquartier tam nebit dem command. Batl. Unbalt hiefelbft war die Bacteren und bas Laja. in Lövlig. rech etablirt gewefen; und es waren noch einige und 200 Debltonnen unter Bedeckung des Majors von Hanstein mit 300 Mann von den Agten. Bernburg, Laffor und Zaffrow daselbft. Einiges von dem Deble tpurbe unter bie Regimencer vertbeilt, und bas übrige gusamt ber Bacteren, über Binnwald, auf Bauermagen, über bie Grange gebracht.

Den Isten September mußte das Bataillon Anshalt nach Kloster Grab am Fuße des Gebürges die dorztige Gorge besegen, und die Passage über Rictolsberg sicher stellen. Hundert Mann von diesen Bataillons wurden noch weiter zurück auf der höchsten Höhe des Gebürges postirt. Die Berhaue auf der Gränze wurden geöffnet, und die zwep Wege über Nickolsberg und Zinnwald nach Altenberg soviel, als die Zeit erfauben wollte, pasabel gemacht.

Den

# den 28ten September 1778. , 609

Den 27sten Septhe. wurde der größte Theil der Wagen vom Corps, unter Bedeckung des zwepten Bataillons Zastrow über Zinnwald nach Altenberg geschickt. Das erste Bat. Haack mußte gleichfals Nachmittags über Nickolsberg und Zaunhaus mit einem Theil der Bagage aufbrechen. Auch ging der General Graf Lattum Abends um 7 Uhr mit seinem und dem Regimente Pomeiste nach Altenberg.

Den 28sten Septer. Morgens um 2 Uhr, wurden der zu diesem Marsche gegebenen Disposition zusolge die Zelter abgebrochen, und die Vackpferde vom samt-lichen Corps nach Sedens geschickt, wo sie das zwepte Bat. Haack, das den vorigen Jag Idplis beseth hatte, in Empfang nahm, und über Kosten, Richolsberga Zaumhaus nach Altenberg transportivte.

Um \(\frac{1}{4}\) Ihr wurde in zwen Colonnen nach dem Lager ben Altenberg abmarschirt, und zwar die erste Colonne rechter hand über Zuckmantel, Sichwald, Zinnwald nach Altenberg und die zweite Colonne über Sedens, Kosten, zwischen Grab und Strahl den steilen Grund hinauf über Nickolsberg und Zaunhanstnach Altenberg.

Die Grenad. Bataillons Brofice und Grollmann blieben im alten Lager ber Toplis fleben, und machten nebft dem Agt. Czettris Hufaren die Arrieregarde, unter dem Commando des Brigadiers und Obristen pon Psubl.

295

## 610 XI Relation der Affaire Ben Rictoleb.

Um 7 Uhr Morgens hnachte ber ebenfalls feine Rerraite, fo. bag bas Rat. Czettris ibm mahrend bes Mariches cotoniren mufite Als die Bataillons aber an dem Damm, ber ben fleben Grundmublen, antamen, machten fie Salt, und liefen bas Regiment Ext! tis durch. Sobald bie Bataillons ben Damm pafire maren, ließ ber Obriff von Pfubl fie bie Sobm rechts und lints bem Defilee befegen, fo bag bas Bataillon Brofice links' meben ben Bataillon Anhalt, und bas Bataillon Grollmann rechts bem Defilee au Als die Truppen auf Diefe Art' postirt fteben fam. waren, tam ber Generallieutenannt v. Mollenborf iuthat und befahl, daß, ba vom Reinde nichts zu feben mart, ber Obriffe von Bfubl, nachbem er bas Batail: len Anbalt an fich nezogen bate, marfcbiren follte. Muf biefe Urt marfcbirte bas Batfl. Brofice poran: biefem folgte bas Bat: Grollmann, und Die Arriergarbte machte bas Bat. Anbalt. Das Bat. Brofide, welches teine Ranonen ben fich batte, marfchirte burch Ricoldberg und ben Verg hinauf; wosethst bas Agt. Czettris links auf marschirt war, und vor der Front einen Bach, ben rechten Flugel an einen Balb, und ben finten an einen Moraft appupirt batte. Gelbiges hatte abgesegen und futterte Die Pferbe.

Mis das Bat. Brolice den Berg ganz hinauf war, mußte es halt machen, und der Obrifte von Pfuhl ritt zuruck, um die andern Batgilfons nachzuholen. Das Bat. Grollmann konnte aber mit den Kanonen den Verg nicht so geschwind ersteigen, weshah der Obrifte

vonPfuhleinPeloton von demfelbenBataillon nahm, und mit selbigem die Kanonen herauf half. Bie dieses Bataillon mit den Kanonen auf dem Berg war, mußte es links hinter einem Busch aufmarkbiren.

Das Bataillon Unbalt batte fich unterbeffen noch in dem Fletten verweilet; Dieferhalb ritt, der Obrifte von Pfuhl hinein, rallirte es und ließ selbiges den Berg binanrucken. Es war noch nicht gang ben Berg binauf, als ber Feind, welcher fich größtentheils ben Grund von Reuftadt aus berunter geschlichen, aus dem Balbe, an welchen ber rechte Flugel bes Ciettrigifchen Sufarenregiments gelehnt mar, chargirte. Unter ber Zeit war bas Bataillon Anbale mit ber Ranone auf ben Berg gefommen, und ber Obrifte von Pfuhl befahl dem Lieutenant von Roeff ber bas erffe Beloton bes Bataillons Anhalt commanbirte. die Ranone abzupregen, und unter den Feind feuern ju laffen. Diefes machte bem Czettritischen Buf. Agt. von dem ein großer Theil der Pferde burch bas feindliche Reuer schen, und in ben Morale geforengt worden war, Luft, indem der Feind felbiges fabren ließ, und nunmehr bas Bat, Anhalt angriff felbiges auch bergestalt forcirte, baf es ber llebermacht weichen mußte, moburch beffen Ranone verlobren ging. Inbessen rallirte ber Lieutenant pon Roeff fein Peloton, und nahm bem Feinde die eroberte Ranone wieder ab. Da aber zu befürchten fand, baß ber Keind vermöge feiner Hebermacht, julest bas Batil.

## 612 XI. Relation ber Affaire ben Rickolsb.

Anhalt ganglich entouriren wurde, fo lief ber Obriffe von Pfuhl bas Bat. Grollmann lints ichwenten, und den Reind im Ruffen angreifen. Dief bewog den Reind, fich jurud ju giebn; jeboch feste er fich am Rufe bes Berges, und griff darauf den rechten Ringel bes Bataillons Grollmann an. Darauf mufte fich bas Batgillon Broficte mit links um in bes Reindes linke Flanke feten. hieburch wurde ber Reind jum Buruckjuge genothigt; hingegen betafdirte er an 200 Mann, welche burch bas Defflee marfchir ten, und fich jenfeits beffelben fetten, um ber Brigabe bes Obriften von Pfuhl in ben Ruden zu fallen. Die: fer lief barauf bas britte Glieb rechts um febre machen, und unter ben Feind chargiren. Der Feind, melder min fabe, bag man ibm von allen Seiten Rront ju bieten im Stande fen, ward burch bief un: erwartete Mandnore bewogen, mit einemmal, als weim er bas Signal baju betommen batte, von allen Seiten fich jurud ju giebn, und ben Preußischen Truvpen das Terrein zu überlassen.

Der Reind, welcher nach ber Ausfage ber Deferteurs 2000 Mann fart gewesen, ließ 227 Mann auf bem Plage; bingegen mar ber Berluft ber Preugi:

schen Truppen weit geringer und bestand:

Ben bem Bat. v. Brofice aus 5 Tobten u. 12 Bleg. Ben bem Bat. v. Grollman - 6 Ben bem Bat. v. Anbalt

33 Rat. v. Czettriß Sug. 8

> 24 Tobten u. 64 Blef. überhaupt aus

Da ber Generallieutenant von Mollenborf von ber Nacht um 2 Uhr an ben ber Artierenabre gemeien war, und folde feible commanbirte, auch beom Gins gange in bad Geburge, unb gulest bon bem bobett Berg über Nicholsberg, von ma man bie gange Ebene bis Coplig überfeben fann, nichts entbectte, auch alle Die Racht porher ausgesandten Sufarenpatrpuillen. feitwarts am Geburge binter Grab nichts vom Feinde vernommen ju haben vorgaben, fo wollte er benen bereits por einigen Stunden ben Altenberg angefommenen Regimentern bas Lager anweifen. und ritt babet von bieraus voran.

211 Er mar mit Recognoscirung bes Serreins ben MItenberg; und in Anordnung jum bafigen Campement ber Truppen noch begriffen, als Biefe lebhafte Canombe loebrach. Er ritt fogleich mit moglichfter Befemmindigfeit guruch, und traf unterweges das Regis mem haad auf ber Sobe von Baunbaus und Rehfelb ant; er ließ felbiges fogleich umfebren, und ben Berg befegen; von da ritt er fogleich ber Affaire gu, lundfam an, als ber Feind repouffirt mar.

Die Bataillon's blieben barant noch eine Biertel'-Gunde fteben, um ju feben, ob der Reind noch weiter etwas tentiren wurde; ba biefer aber fich vollenbs guructiog, fo gab ber Generallieutenant von Mollenborf Befehl, bag bie Bataillons marfcbiren follten. Hier gab der Obrifte von Pfuhl die Antwort, "und Die Blegirten, die dem Teinde den Sieg mit entreißen

## 614 XI. Relation ber Affaire ben Nicolsb.2c.

halfen, sollten hier umkommen? ich gele nicht eher von der Stelle, dis diese Leute gerettet sind. Er stieg hierauf vom Pserde, und ließ auf seldiges sowoh, als auf die Pserde der Officiers, welche durch sein Bepspiel ermuntert, auch herad gestiegen waren, die Blestirten ausladen, und machte den übrigen Weg zu Just. Ein ander Theil derselben wurde auf den Kandonen angebracht.

Vor dem Defilee von Zaunhaus stand das Regiment Haack, welches sich mit den drep Bataillons vereinigte, und den Weg nach Altenberg unaufgehalten fortsetze, wo die Infanterie am Fusse des Berges hinter einem Walde zu stehen kam, und das Städtehen im Rücken hatte. Die Cavallerieregimenter Vomeiste und kottum waren bereits die Stadt pasirt und tampirten daselbst, so, das sie die Stadt vor der Front hatten; die Husern von Usedom kamen ben Alts. Gleising zu stehen, und das Hauptquartier kam mit den command Batll. Anhalt, und dem ersten Batll. Bristy in die Stadt Altenberg.

Diefe Ergablung ift, unter der Aufficht einer Saupts perfon ben der Affaire, angefertigt worden.

#### XII.

# Abriß ber Begebenheiten.

#### Preuffische Monarchie.

Jurch ein Rönigliches Ebict bas vom 21 sten Februar unterschrieben ist, aber erst in der Mitte des Aprils publicirt wurde, ist das Berbot! der Aussührung des Goldes und Silbers, es sey gezi münzt oder ungemunzt, ausgehoben. 2. verordnet, daß das Verhältnis des geprägten Preußischen Golz, des nicht gesemäßig bestimmt, sondern das Agiot bloß der Concurenz überlassen werden soll. Were Gold schuldig ist muß Gold zahlen, und eben so in Absicht des Silbers, oder sich darüber vergleichen. In streitigen Fällen entscheidet das Attesfat eines Banz co-Comtoirs. 3. In Landesberrlichen Cassen, soll sp. C. Agso bey Bezahlung in Silber gegeben, und son hucaten 3 Rthlr. gerechnet werden.

Den Clevischen und Meursischen Landen ift eine große Wohlthat dadurch wiedersahren, daß ber

# ord XIL Abrif ber Begebenheiten.

Ronig bad Monopolium von Steinfohlen aufgehos ben bat.

Der König laßt seinen Gold und Silbermungen Deutsche Ueberschrift geben. In Silber sind gange Thaler mit dem Bildniß des Königs und der Umsschrift: Friedrich Wilhelm, König von Preussen; auf der andern Seite mit dem gewöhnlichen Preußischen Abler gepräst.

Die Thaler von 1786 find durch ein Ohngefahr Denkthaler von dem Todestag des verstörbenen Ronigs und dem Antrittstag des jegigen geworden, je nachdem sie das Bildnis des einen oder des andern entahlten. Denn da die Jahrsjahl und das Berlinis sied Munzielchen auf solgende Art darauf geprägt iff 17 A'86, so kann dieses gelesen werden 1 den 17ten Aug. 1786.

Die Comehuren und investirten Ritter bes Johanniterordens der Ballen Brandenburg, die nicht in Kriegsbiensten sind, wie auch die zum Orden gehörenben Bedienten, haben die Erlaubnis vom Könige erhalten, das Ordenstleid das ben dem Großpriorat in Heitersheim gewöhnlich ist, zu tragen. — Eben so hat der König dem Collegiatstift Bomfarius Mauritius

## XII. Ubrif ber Begebenheiten. 617

ju Salberstadt, und dem Domffifte ju Colberg bie Tragung von Orbenstreugen jugestanden.

Den Regimentern find jett die Werbungsangelegenheiten ganglich überlaffen, und jedem Regimente find dazu 6000 Athlr. perwilligt.

Der König hat folgende Summen für Schlesien bewilligt: ein Capital von 2000 Athle. zu Bejah's lung eines Schullehrers in Neiße, welches noch der verstorbene König versprochen hatte; für die von den Russen verherren Städre Guhrau und Herrnstade 8000 Athle.; zum Häuserban in Landsbut, Großzlodgau, Goldberg, Löwenberg u. Reichenbach 26,973; sür steinerne Schornsteine 6336; zum Ausbau alter Kirden und Schulen 16,3503 zur Unterstügung verschiedener Fabriken 8594, zur Ersetung von Wasserschiedener Fabriken 16,3503 zur Unterstügung verschiedener Fabriken 8594, zur Ersetung von Wasserschieden 44,748; zu einem Damm sechzehn Dörfer den Brieg gegen Ueberschwemmung zu sichern, und die User Gep Glogau zu beseltigen 12,342; Straßens dan 10,000, für verschiedene andre Meliorationen 21,000 Athle.

#### Bestreichische Monardie.

Des Kapfers Reise zu einem Besuch ber Rufis fcen Kapserin in Riow ober Cherson, die im Ansang. Sigor. Portes. 1787. 5. St. Rr bes

# 618 XII. Abrif ber Begebenheiten.

des Aprits so ganz und gar ben Seite gesetz zu sein schien, ist gleichwohl vor sich gegangen, und am reen April ist derselbe in Begleitung bes Grasen von Kinsti, von Wien abgegangen. Um 18ten ist er zu kemberg angekommen. Man glaubt er werde sogleich nach Cherson gehen, ohne Kiow zu berühren. Seine Reise wird durch einen Theil der Türksichen Staaten gehen, woben für die gehörige Sicherheit sowohl von Seiten der Psorte, als auch durch starte Bedeckung gesorgt ist. Wan versichert, der Kaiser habe seinen letten Willen, so wie bzy seiner ersten großen Reise, in die Hände des Fürsben, Laumig gegeben.

Der Erfolg ber östlichen Angelegenheiten ist noch ganz und gar in Dunkel gehült. Es ist nicht zu läugnen, daß im Destreichischen Kriegskustungen ge-wacht werden, die beweisen, daß man sich auf Fälle wordereite, die man für möglich halt. Für die Ungarischen Regimenter sind Backerknechte angenommen; in Peterwardein sind drep neue Regimenter eingerückt; der Cordon an den Türkischen Gränzen ist verstärkt, und die tieser in Ungarn liegenden Regimenter haben Besehl erhalten, sich im Nothfalle zu einem Marsche sertig zu halten. Nach einer Stasette, welche der Fürst von Kaumis am 23sten April ers hielt, wurden alle Wiener Fuhrleute dusgeboten, Kaumen

## XIII. Merthiber Begebenfeiten: 619

wie nicht Munition an das Ufer der Donam an führen, sop sie eingeschift wurden, ohngeachtet der Vorsrath an Kriegsbedursnissen nun seit vier Jahren in Ungarn immer vermehrt ist. Auch sind alle Chefs den Gränzegimenter nach ihren Stationen abgegangen, Unterdessen vernimmt man nichts wesentliches von den Unterhandlungen der bepben Kapserhöfe in Constantinopel, so das wahrscheinlich erst dassenige, was wech geschen soll, diese Vortehrungen wöhls wendt.

Die abrigen Bringen von Toftana werben and mach Pien tommen um hafelbst erzogen zu werben,

7 m

Der Rapfer hat eine ungemein scharfe Verordnung in Fallitsachen epgeben laffen, nach welchen muthwillige Bankerodeiper hart bestraft werben. Much ist ein besondren Unn von dem Wechsetgericht dazu von neuem creirt, die Bankerotte zu unterkuchen, und darin Nache zu sprechen.

Es iff ein geschärstes Kapserliches Soict erschie nen, in welchem der Gebrauch der Deutschen Spraabe, in den Ungrischen Lateinischen Schulen ohne alle Ausnahme besohlen wird.

# . 620 MR Worff der Begebenheiten.

Die Linkatur an den Rupfer auf Briefen 1888 Linktig har fepn: In So. Majefter den Rupfer and Rönig.

Die Größhandier Burgum und Compagnie bai ben in Wien eine Leihbant errichtet, ju der fie ein Mavilegium auf fünf und zwanzig Jahre erhülten Haben. Jedermann kann baselbst auf alle Arten Unterpflande ber berien man nicht besurchten muß, daß sie vers derben, gegen 4 Procent Capitalien aufnehmen Werschen, gegen 4 Procent Capitalien aufnehmen in dem öffentlichen Lombard keinen Abbruch ju ehin. Die Inhaber des Leihhauses haben Caunion mis siet Million st. gemacht.

5. of 12. D

In den Destreichtschen Riederlanden hereiche noch immer innere Uhrübe und Misvergnügen. Die Stande sind in Brüffel sidon seit mehdetn Wisiden versammlet, ohne daß sie dem Kapser die gefordeten Subsidien bewisigt-haben. Der Cardinal von Frankenberg ist noch immer in Wien, und nimmt den Unterricht von dem, was er kinstig für Beränderungen vornehmen soll, rubig un. Der Bischof von Ramur ist aus dem Lande verwisesen, so auch der Visitator, und der Vicevisiator der Capatiner. Die Stände sind auch damit nicht zufrieden,

Bena boff-bie' Bieberlande in neun Rreife abgetheils werben follon. Diefe neun Kreife find: Bruffele Anmermen, Berve, Luremburg, Gent, Brugge, Doornick Bergen und Mamura Bebem Kreife ift ein Ina tendant mit giner febr ausgedehnten Gemalt porge fest. Die Berfannulung ber Stante bat formlich gegen biefe und andry Reuerungen in einer Bor-Belling an: bie Beneralgouverneure proteffirt. und mar hoft "daß es von guger Burtung fenn foll.

ะสาย สหเดิน (ประสารณา) Aplgende fperielle Lopulationslifte liefet man non Siebenbirgen. In bem Comitat Alba 143,743. Humiah ( 167,430 , Killillo 129,774 ) Fogaraki 21718898 Haromstet 107,189, Abwerhely 66,726. Sweba abziega, Rolosmar 103,499. dem innern Gielnel 194,006, bem mittlern Splnot 149,379. sufommand. 448, 364 Penfchen, die funf Grantregimenter; nicht gerechitet. n was the wind on in the ord

frantreid. eine fonne fein Dieret bie

to miss occ.

Dan Berg von Colonne bat einen tranrigen Ber weid: frhaltit, wie gefährlich es für einen Minifter and eined meingefebrantten beren fen, bie Stan-De Juftmuren ju zufat, undzieine Regel ber Rlugheit fün sherflufig im baltang bie ein Richeljen für SATING . L Rr a nothia

#### 622 MH. Abrif ber Bigebenfeitenk

nothig fanb. Der Benegleontrollene wardwiemale ben ber Ration beliebt gewesen; fein Man und Berfabren war bem Rederftben gerabe :: entgenen Er warf bennabelifebe Ginrichama bieles Acfest Miniffere wieber über bent Saufen, und was viele hicht fcblinimer war, als biefes, er gab ju. bak eine Regel ber Sparfamteit nach ber antern, Inna jebe Einschvantung Die Recter bewürket bates, ibertreten wurde. Dan beiffeite voln Anfang ber Bersammlung ber Rotablen, bag, bie Bemuther gegen Bu erblitert waren. Er batte ben Doft eine ge maltige Begenparten, an beren Spise der Baron son Breteuil und ber Beaf von Cafteitel ber marme Preund bes herrn Recter, fanben! Boun es gegründet ift, was die Frangofischen Bulletinit etsablen, bag bie Ronigin gefägt baben foll; fie infire de nicht fo farte Ausgaben genacht baben, wenn fie nicht geglaubt batte, baf bie Binangen it ben vortreflichsten Umftanden maren, ba man ibr, wenn sie 30,000 Live, gefordert batté, 60,000 gesandt babe; so bat herr von Calonne fein Mittel unversucht gelassen, biefen Grunn zu beschweren Geber ber genauen Unterfurbung bes Frangofifthen Binans auffandes benchen von allen Geiten Richage gegen In aus, die er daburch-nicht widertenen fauf et feine Borganger im Mute befenbens Deren Becket befchub

#### XII. Abrif ber Begebenheiten. 623

heschuldigte, daß ihre Verwaltung die Finangen in eine Bermirrung gebracht batten, die jeden feiner Es scheint, baf Schritte nothig gemacht batte. basjenige, mas die Stanbe gegen ihn vorgebracht baben, die Roniglichen Bruber und ben Pringen von Conti bewogen bat, fich mit bem Ronige barüber gu erklaren. Das Bureau bes Grafen von Artois Blagte ibn besonders über viele Buncte an, Die von aufferfter Michtigfeit maren, unter andern, bag er die Grafichaft Sancaron, die etwa 500,009 Livr. werth fep, gegen einige Millionen werth Ronigliche Domainen, habe vertauschen wollen, ober wie andre wollen, schon vertauscht habe. Diefes Bureau erflaut gerabe ju, bag bie Ration fein Sutrauen in ben herrn von Calonne feten konne, und daß Plane, die von ihm herrührten, ober ausgeführt werden follten, ffets ben größten Biberforuch finden wurden. Der Berr von Calonne ben tam am sten April bie erffen Beweise von ber Ungnade bes Konigs gegen ibn; an den bepben folgenden Tagen fuchte er umfonft eine Audien; bem ibm zu erhalten ; am 8ten begab fich ber Braf pon Montmorin, Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, ju ibm., und überbrachte ibm ben Roniglichen Befehl, fein Umt niederzulegen, und ibm fein Portefeuille abzuliefern. Nachdem er einige

# 624 Xn. Abrif ber Begebenheiten.

Sage mit feinem Rachfolger gearbeitet batte, um benfelben ju unterrichten, fo begab er fich nach bem Schloffe Berris, vier Stunden von Berfailles; er erbielt aber bier ben Befehl fich nach feinem Gutbe Hanonville in Lothringen ju verfügen. Diese weite Entfornung if ibm auferlegt, um die Rotablen ju beruhigen, die noch immer fürchteten, bag er wieber in seine Stelle eintreten mochte. Diese Furcht ward baburch vermehrt, bag man zu feinem Rachs folger ben herrn Bouvard be Kourqueur ernannt bat, einen fiebenzigjabrigen Mann, ben icon einmal in ber Berfammlung ber Motablen ber Schlag gerührt bat, und ber ben Erfahrungefat, bag tein Generalcontrolleur von Kranfreich firbt zu Schanben machen kann. Man glaubt inbesten, bag er nur auf eine furze Beit ben Finangen vorfteben : werde, und es beißt, es werde ein Conseil des Finances errichtet werden.

Der herr von Calpnne erhalt eine Pension von 40,000 kivr. Seit seinem Fall sind die Bulletins, die ihn vorher bis an den himmel erhoben, mit Beschuldigungen gegen ihn angefüllt. Auch soll ihm das Volk auf seiner Reise verschiedene Beweise seines Hasses gegeben haben.

#### XII. Abrif der Begebenfielten. 625

In seinen Fall wurden der Slegelbewahrer, Betr de Miromednil und herr Recker aus sehr verschiedenen Ursachen verwickelt. Der Grund der Abdankung des ersten soll seyn, daß er dem Plane, den herr von Calonne bep den Notasbien hat durchsehen wollen, und den der König nöch immer zu Stande bringen will, entgegen zearbestet hat. Seine Stelle dat herr von kasmoignon, vierter Präsident a Mortier des Parisfer Parlements erhalten, den man als einen rechte schaffenen, standhaften und arbeitsamen Mann sobt. Der herr von Miromesall hat 110,000 Lipres Pension erhalten.

Herr Necket erhielt am raten eine lettre de casebet, durch welche er zwanzig Lieur von Paris ini einen selbst zu wählenden Ort verbannt wurde. Die Ursache seiner Verweisung ist ein Buch das er gegen herr Calonnes Angriffe geschrieben hat, und in welchem theils ein Brief an den König obnie desseben Etianbnis bekannt gemacht, theils hinzungesigt ift, daß der König auf diesen Brief, der ein Unerditten methielt, dem herrn von Calonne seine Febler zu Zeigeit, nicht habe achten wollen, da ihm doch bei König soll haben andseten lassen,

# 628 AMI GOOD BOOK Wegiseingeilenk

Durch Bind Erbobung berildliffuge unf ibindereit berben aeffhaft merben Bie Burch mine wehilist Bortbeifung and baff niemand fich ibabous auch Rolone: mindet Bast . werben iburbern mide. Enbe Ablient er mit eines Betanichnnig zur Beichwindig-Leie fri ben Arbeit. 115 Der Weftett bur Ginnabme gegen bie Ausgabe barrage fentbert und: ferbiebm Mislionen fährlich; beensibn & Millionen nuitnereibuet. Die als Antereffen für sein anticipieles Capital von menburdere und fechig Dillimen bezahltriberben Die Gelforungen bereit ber Konte et mabnt. fol len die Markia Millionen gebracht werbena. Ran rechnet ibfe neue Muffage auf Stempel auf Biergig Beillioneit 3" und bas atoige warde burch einer neue Aufläge auf bie Landerendt Twaisgebillcht merben Miffen , weine man alle Intelben bermeibin wollte. Man sehaupter inbeffenu bag bie Angaben ibes iDe feete pon bene Genetaleonteoffent noch nicht ben gonsen Defett anzeigten . fonbern bag er iffer bunbert und feihe und breufin Affilionen betring baff aber and the Erfbarungen welt bober getriebem werben Bonneit? welches leuten umffreitig ifbis Die fund gellie Millionen / welchen wert Rottig verftimen imill. niebe nitm folgendernidgen an an acht Millisten ber beffi Mittale und bes Marine. coine ran fieleft tualls 6.41.4

#### XII. Abrif ber Begebenheiten. 629

rige Rochmendigkeit) drey Millionen ben dem Bausbepartement, eine Million bey der Jagd, eine Milslion bey dem Departement der answärtigen Ansgelegenheiten, und zwey Millionen bey dem Hofftaat, bey welchem lettern die Nation gewiß eine höhere Ersparung erwartet hat. Aber des großen Friesdrich und Josephs II. Bepspiel wurten noch immer nicht start genug, die Fürsten zu überzeugen, das Prache ficht Größe fest Indiana.

Wegen Kurze ber Zeit follen die andern Staaten im tunftigen Monat nachgeholt wer-



Bur Kenntniß

gegenwärtigen und vergangenen

Beit.

Sechstes Stuck, Junius 1787.

NO. TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH



Hamburg.

Don diesem Portefenille wird monatlich ein Sinet von 7 bis 8 Bogen erscheinen. Jedes Erach wird mit einem Rupferflich eines Regenten, Prinzen, ober Kriegalielden, Staatsmannen, Gelehrten ic, 2. gestiert ienn. Anch Landlarren zur Erläuferung der iszigen Geschichte, soll das Portefenille siefern, so oft es notibig und idminisch ist. Landlarren und Plane, die sich innweder durch Neuheit, oder durch Wahl, Busunmenziellung und Brunchbarkeit, zur liebersiche und Benrichtung testger merkwärdiger Begebenheiten oder Eindeckungen empfehlen werben.

Das halbe Jahr, welches immer einen Sant ausmachen wird, foffet 2 Ible, pber bas Stieft & Gr.

Wie werden dafür sorzen: daß das Porresenille mit Ende jedes Monats in den vorresimsten Buchhandlungen Deurschlands ser, Borzügliche Riederlagen davon sind: in der Orellschen Buchdandlung in Ihrd; in den Buchdandlungen der Herrn Knidolph Gräffer in Wiene; Johann Audervig Brönner in Franksurt am Mayn; Johann Sannuel Keinfins, im Leipzig: in Orceden in der Walterschen Gosubbandlung; in Hale ben Herrn Kriegsrast und Positivector von Madeivels! in Berkin der Herrn Arnold Wever, Buchdandlers in den Hereldschen Buchkandlung in hantburg; in Ligaben deren Hausch machten Preussen benn Herrn Bosserreter Keichel in Königsberg.

Die empanige Bentrage bitten wir, unter ber Auffebrift: "Ans historifche Portefeuille" verfiegelt an bie Weverfche Buchhandlung in Berlin, an die Strauflische in Frankfurt an ber Goer, und

an bie Berolofche in Samburg ju fenben.

HULL The (1991) Target

| Bei Giegfried Lebrecht Cruffus in Leiptig find in bes    |
|----------------------------------------------------------|
| Der Giegiried Leetrecht Crining in Leiphig inne          |
| Ditermeffe 1787 folgende neue Bucher fertig              |
| geworben.                                                |
| Annales litterarii cura H. Ph. C. Hencke & P. I. Bruns   |
| 1787. Jan, Febr, Mart. April à S. Gr. 1 Mthir & Gr.      |
| Alextrologie fleine Comerische, tunt Benfictt Der felle  |
| birenben Jugend herausgegeben, 8. 5 Gr.                  |
| Beantwortungen ber von ber Ergiebungsanftalt gu          |
| Schnepfenthal aufgegebenen Preisfrage, ob es recht       |
| fen , Die Ertlarung ber Lebre Jefn und feiner Upo-       |
| ffel gu Glaubendartifeln gu machen? Berausgege-          |
| frei gu Gianveneurriem gu maigear peu fi fa Galla        |
| ben, und mit einer Borrebe begleitet von E. G. Call.     |
| mann, 8.                                                 |
| Bevers, Job. Rud. Gottl., Sanbbuth für Rinber und        |
| Kinberlebrer über ben Ratechismus Lucheri 7tes und       |
| legtes Bandchen, 8.                                      |
| Ebendaffelbe in Heinerm Druct , ir Band, welcher bie     |
| erften 3 Theile ber größern Musgabe enthalt, 8. 18 Gr.   |
| Benerage, mochentliche, jur Beforberung achter Gotts     |
| feligfeit, 16tes Banbeben, 8. 6 Gr.                      |
| Briefwerbfel ber Familie bes Rinderfreundes je Theil,    |
| auf Schreibpapier mit Rupfern , 8. Pranumera-            |
| tionspreis. 20 Gr.                                       |
| - auf Dructpapier ohne Rupfer, 8. Pranumeras             |
| tionspreis. 12 Gr.                                       |
| Brober. Chrift. Gottl., praftifche Grammatit ber la-     |
| teinischen Sprache nebit Anbang, gr. 8. Drann-           |
|                                                          |
|                                                          |
| Demachy'd, bes heren, Runft bes Effigfabritanten, mit    |
| einigen Anmerfungen bes herrn Strive's. heraus-          |
| gegeben mit Bemerfungen und einem Anbange pon            |
| D. Gam, Sabnemann, Mit i Rupfert. gr. 8. 12 Gr.          |
| Fragmente, biftorifche philosophifche: und ffatiftifche, |
| Die offerreichische Monarchie betreffend, 8. 16 Gr.      |
| Gebichte eines Mabchens jur Unterhaltung für gitte       |
| Menfchen von Wilhelmine B. &. 8. 8 9 Gr.                 |
| Geschichte ber Romer jur Erflarung ibrer claffifcbent    |
| Schriftffeller, re Theil mit einer Rarte, 8. 1 Rible.    |
| Brundlinien ober Revifion ber gangen praftifchen Mrgts   |
| ne Junbe jum Sanbbuch praftifcher Mergte und Thunds      |
| in, 2 Theile, 8.                                         |
| 1 anyth                                                  |

# Inhalt bes fechften Stucks,

| T Sining Remarker on the had an internal mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Einige Bemertungen über bas gwifden Grofbris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fannien und ber Republit Solland 1678 gefchlof-<br>fene Bundnig G. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| 11. Befchreibung ber Schweb. Infel St. Barthelmy in Weftindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III. Ueber Die öffenelichen Borleftingen auf ben Deffer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| reichischen Universitäten 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Debatten bes Groffbritannifchen Parlements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .V. Sandlungsnachrichten 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI. Rurge Litteratur ber Gefchichte, Gratiffif umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geographie 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Will affect how Ob a few Colons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VII. Abrif ber Begebenheiten 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kupferstich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charte non her Schmebiliken Guld Se Wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Charte von ber Schwebischen Insel St. Ban ehelemp.

•

La Fourchue Pelie & Boulan tolomae a Le Boeuf La Grenadienne L'Anfe Gafcon L'Anfegros Jean and Cul de fac L'Ansepetit Jean L'Ange Cairac La Baleine Grand Iflotter L'Ange Publi Petite Iflotte Le Pain à sucre Les Saintes Q Petite Anfe de Galette Grand Anfe de Galett

# Historianes

# Portefeuille

Auf das Jahr 1787, sechstes Stuck;

Monat Junil.

Ì

Einige Bemerkungen liber bas zwischen Großbritannien und der Republik Holf land im Jahr 1678 geschlossene Bundnis.

Inter allen im vorigen Jahrhundert zwischen eins zelnen Europäischen Mächten freywillig geschlose seinen Bundnissen ist vielleicht keines, auf das man sich öfterer berief, keines, dessen Erfüllung obek Nichterfüllung in dem Nordamerikanischen Kriege wichtigere Folgen für Holland haben konnte, und auch keines, über welches mehr geskritzen ist, als das Bundsnis, welches Großbritamien und die Republik Holland im Jahr 1678 mit einander schlossen. Einige Bemerkungen über den wahren Inhalt dieses Bundsnisses und Geschichte der Folgen ober Beobachtungen bestelben bedürfen also wohl nicht noch einer bessondern Rechtserigung und Empfehlung. Es ist aber Sistor. Portef. 1787. 6. St.

### 636 I. Ginige Bengent über bas Bunbniß

meine Absicht nicht, alle Jommentare, Plussegunger und Erklärungen hier naber zit beseuchken, zu vontheidigen oder zu-widerlegen. Ich schränke mich sast kinzig auf eine bieses Bundniß betreffende und in den vierten Theil der Hollandischen Staatsanzeigen einge ruckte Abhandlung sein, und füge nur noch einige Bemerkungen hinzu, ohne welche das Ganze unvollssän dig som wurde ob

Gewiß nicht ber zehnte Theil von den Schriften, die über das Bundniß erschienen sind, waren wurttich erschienen, wenn Erklärung deseiden von Erklärung des vier Johre früher von eben den Machten geschlossen handelsvertrags möglich ware. Gerad in
diesem Umskand und in dem Mangel einer genaum
Bergliederung des handelstraktats, den man-fast ber
allen Untersuchungen über diesen Gegenstand sindet,
liegt der Grund von der Menge der über das erwähnte Bundniß geschriebenen Abhandlungen, und von den
se sehr verschiedenen Erklärungen desselben. Haupsfruzen ben dem Streit blieben immer, ob das Bundnis
von

(a) Diese Abhandeinis ficht im aten Eh. ber hou. St. A.

6.63, bis 750, und ist and einem hallsindischen, Brieventas van den Ouderwetsen Nederlandschen Patrior genanuten Journal, und zwar aus dem ersten Studzen S. 116 bis 126 genommen. Nur Fingerzeige zur Berichtigung und Berbesserung der irrigen Behaupt tungen des Verfassers bieser Abhandlung sind auch schon in den Universitägen Legebon, welche der Lieberseung in den Halle Spanismy. Anterpreset find.

vom Jahr i678 ben Handelstrakter von i674 aufhob, ober ob beide vereinder marcu, und his auf unsere Tage, herab sordomerien; und dann meptenk wenn den Casus. korderis eineressen: Der Verfiessender der oben ermähnten, Abhandiung gritt auf die Seite derer, welchesden Händelstrakter und ides Bundnis für unvereinbar-halten, und dant annehmen, das durch das Bundnis, weil es später zeschlossen, der Handslötzaktat ausgehoben sept

Die wefentlichften hieber geborigen Artifel bes

Der erste Artitel getort, wie gewöhnlich alle erifte Artitel, ju ben unbedeutenben nichtes entscheibenben. Man verspricht sich uneingeschrantte Sanbeisfrenheit in ben eigenen Lanbem und mit Staaten; mit welchen bepbe in Friede leben aber Reutralität errichtet haben;

Der zweite Artifel, der hier hauptartifel ift, langtet im Grundtert: "Neque illa mavigundi & commendendi libertes vocasione vel zause ullius hulli defringetut in ullis mercimonionum generibus, sed ad omines mertes, "quar in Pare invebentur, se entended, exceptis solio iis, quae Articula proximo sequuntist & Contrabandae nomine indigitantur.

Unter 'dem Bort-Kontrabande' aber sollen und bem britten-Artifet alle Atten von Gesthus; und milites, equi & omnia ad instruendos equos necessaria heavissen merchen.

68 2

### 638 I. Einige Bentert. über bas Ranbnif

Der vierte Istliel enshält ein langed Berzeichnis von Baaren, welche wicht sier Kontrabande gehaltet werden som alle Baaren stidet, die im britten Istliel niche sier Louirabande stläet worden sind, und namentlich Funes, Vela de Anchorae, Mali item Ravales, Tadulae de Trades, wurum de argentum som signatum quom non signatum. Conse lomnia --- schließt dieser Istlies --- a subditis Regiae Majestatis unte memocatuse; etiam al loca Dominis Ordinibus inimica, ut de a subditis Pominorum Ordinum, vice versa, ad loca hastibus Domini Regis obtemperantia, liberrime transpotari de invehi possume, exceptis duntanat Oppidis sociove obsidione cinchia, sircumseptis, vel investit gallice blesqueés ou investites b).

Go viel von biofem Traktat als hier zur Sacht gehört. Als ganz wesentlich zum Traktat gehörig verdient aber noch die nähere Bestimmung angesührt zu weichen, welche hepbe: Antiquen am zossen December 675 einigen Nauscha dieses Traktaes zahen. Man bostimmte nämlich den unbestimmten Ausbench: quae zin Pace invehentur der im zwepten Artisel und die sehen Worte dos vierten Artisels auf folgende Aut. Wan sehte sest alle gan le veritable sens, de incention des dies Artisels all disligent der Pautre den parties peuvent de paperpenet consumerces du semps que

Du Mont Corps Dipl. T. H. P. L. p. 283 - 244.

que les dits articles ont été conclus, non seulement passer, trasiquer de negocier d'un port ou place neutre dans une place neutre, mais aussi d'un port ou place ennemie dans un port ou place ennemie de l'autre partie, soit que les dites places appartiennent à un même Prince ou Etats ou à divers Princes ou Etats, avec lesquels l'autre partie sera en guerre. Et nous declarons que c'est là le sens & la signification veritable de naturelle des dits articles e).

6. 2.

Saupepunkte bes Bundnisses zwischen Großbritamnien und Holland am 3ten Marg 1678 geschlossen find folgende.

Bepde Staaten versprechen sich im vierten Artistel in allgemeinen Ausdrücken, sich gegenseitig zu unterstützen und bepzustehen, wenn eine von denden in dem Besit und Genuß ihrer Stagten, Länder, Stade te, Derter, Nechte, Frenheiten und Immignitaten, von welcher Art sie auch seyn, und welche Namen sie auch suhren möchten, gekränkt werden wurde.

Wird eine der Machte — das ift der wesenseliche Indalt des übrigen Theils des Traktais — offentlich angegriffen, so ist die nicht Augegriffene verzystichtet, zwen Monate nach der Forderung des angegriffenen Theils wit den angreispiden Macht zu brechen, und während dieser Zeit alle Nübe anzumene Ge 3

c) Somguffens Corpus Jur. Gentium P.L. p. 1008.

#### 642 1. Einige Bemert, über bas Bunbus

Bon einer ausbesicklichen Aufbebing bes ge-Mannten Rommergeraktet findet fich, weder in dem Bundniß pom Jahr 1678, noch in ber emigen Alliant, apch in irgend einem andern fpater errichteten Trattat die geringste Spur, aber wohl findet man, bas ber Traftat, am 24ffen Auguff 1689 geschloffen, ben Traftat vom Jahr 1674, wie alle feit 1667 gemach ten Bertrage und Berbindungen und zwar jener 34: deich mit ber nabern Bestimmung, die man am goften December 1675 noch binzufacte, bestätigt if. freplich en tant, qu'ils ne contradisent ni derogent les uns aux autres ou au present Traité b). Inf Die nämliche Urt fast in eben ben Worten wird ber Rommeratraftat vom Jahr 1674, verbunden mit bet nabern eben genannten Bestimmung, in bem Traftat nom Aabr 1716 erneuert i). Mit einem Wort in keinem von allen spater swisten Grofbrigannien und Holland gefchloffenen Vertragen und Verbindungen ift ber Sandelstraftat vom Jahr 1674 nicht nur nicht aufdricklich aufgehohen , foudern bestätigt; in so fern er mit ben fvater errichteten Berbindungen verein har if

Jest jur wichtigen Flage, ob bepde, ber Handelstraktat von 1674 und das Bündniß von 1678 üret Rann, übrem Inhalt und zugleich mit einander fort-

<sup>· 6)</sup> Schmanffen a. a. D. P.I. p. 1684.

i) Lamberry Memoires T.IK. p. 395-

#### gwifden Großbrit u. Holl. 1678. 643

danern tonnen, weer ob Aimahme bes einen Aufher bung des undern unvermeiblich nothwendig macht?

Ift es möglich, daß zwen Rationen zu gleicher Zeit mit einander handeln und gegen einander Rrieg fübren, so ift es erwiesen, daß der Handelsvertrag, den Großbritannien und Holland im Jahr 1674 erztichteten, durch das von eben diesen Machten vier Jahre später geschlossene Bundniff aufgehoben wurde.

Einen Hauptgrund der Ungultigfeit des erräsniten Sandelbtraktats hat man in der Unmöglichkeit bet Bereinigung bes Bundniffes vom Jahr 1678 mit dem eben genamten Handelstraktat zu-finden geglaubt, und der Beweis des Gegentheils, der Beweis, daß beude, der Handelstraktat, wie das Bundniff wirklich bis zum Ansbruch des lettern Kriegs zwischen Großbritannien und Holland sortdauerten, wird also in dem Sewelfe bestehen, daß handel in Krieg zu gleit der Zeit zwischen und von zwer Machten geführt, nichts weniger als ungedenkbar und ummöglich sep.

#### 6. 6.

Auch nur ein einziges Bepfpiel, baß zwep Rationen zugleich mit einander handelten und Krieg führten, wärde hier hinreichend senn, ich werde aber mehr rere anführen.

Selbst in ienem schrecklichen Kriege, in welchem die Hollander ihre Frenheit exsisten, setzen sie ihren Handel mit ihren Tyrannen fort. Zwar trieben sie ihn größtentheils unter fremder Flagge, aber Philipp, jeder

# 644 I. Einige Bemerf. über bas Bantenif

ieber: Spanier wufte ed, und man lief ben Sande ungeftort. Solland, Seeland und nachber auch bie allgemeinen Stagten, weil fie befürchteten, daß Philives Rachlicht nicht von Dauer febn mochte, gaben endlich ben Befehl, bas die Raufleute ber Republit, ibre Baaren auf fremden Schiffen nach Spanien und Bortugall fcbiden, und Spanifche und Bortugiefifche Baoren auf benfelben juructfuhren follten, und bie fer Befehl ericbien erft, nachdem man Philippen form lich feiner Oberberrschaft über bie vereinigten Rieberlande entfest batte, und ber Sandel murbe gluctlid fortgeführt. Ich meiß febr mobl, daß einige Ge Chichtschreiber glauben . Abilipp habe ben Sandel feis ner Unterthanen mit ben Hollandern nicht venbothen. weil er gehoft, die Sollander wurden einft feiner Berrichaft wieber unterworfen werben, aber ich be greife nicht, wie man Philippen und feinen Ratben eine folde Vermuthung noch im Jahr 1590 aufburben fann, obne ihnen ben Borwurf ber großen Un: funde mit der lage und Verfaffung der Sollander in machen. Eigenes Intereffe, gleiche Bortheile maren es, die Bhilippen eine ganzliche Aufbehung alles Sonbelf mifchen feinen Unterthanen und ben Sollandern perbothen, und wenn er endlich biele Aufbebung würf. lich geboth, fo geschah es, weil er hofte: burch eines Bleiben feitigen Bepluff, einem großen. anerfestichen mb. ewiadauernden porzybeugen d.

A) Allgem. Gifch, ber vereinigten Mieberl, Et. III. G. 27.
S. 38r. und Reidan. Annales L. XII. p. 318.

# milichen Großbrit u. Holl, 1678. 643

Gefett aber auch, Philipp batte einzig in ber Sofnung, Die Rieberlander murben fich einft feinem Bepter mieber untermerfen, ben Sandel erlaubt, fo find mebrere-Benfviele ba .. Die meine Bebaupeuna außer allem Zweifel feten: Gines ber auffallenbffen finde ich im Granischen Erbfolgefriege. Die Stage ten forderien im Jahr 1702 von England eine Wers fartung; ber Ernoven, und; bie Konigin verfprach fie unter ber Bedingung, daß bie Staaten ibren-Unterthanen allen Sandel fomobl mit Butbern als Wechfete briefen verbiethen follten. Bolland, Geeland und Kriesland protestirten aus aller Macht bagegen, und besonders unereräglich sebien ihnen die Aufbebung bes handels mit Wechselbriefen. Doch bequemten fich enblich die Generalftagten, Die Forberung ber Ronis ain einzugeben, und gaben bas verlangte Berboth aber nur auf Gin Jahr, um bie Wurtungen beg felben erft zu feben. Aber biefes Berbothe ungeachtet murbe ber Sanbel fortgefest, und amar fo nachdrucklich fortgesett, bag bie Ronigin enblich ben Sollandern alle Schiffe wegnehmen lief, die Spants Sche und Frangofische Baaren gelaben batten, oben Dem Feinde Bucher auführen wollten. Run fcbrie alles in Solland , man flagte über Sarte und Graus famteit und beschwerte fich julete ber ber Ronigin felbst. Man stellte ibr vor, bag man bas Verboth der Glaaten nur auf ein Jahr gegeben babe, daß der Sandel der Englander und Schotten nach Spas mien eben fo ftark, als ber ihrige nach Grankreith, fep

# 648 I. Einige Bemert. über bas Bundniß

Noch ift eine fast eben so wichtige Frage zu bestenworten übrig, über die man im letten unglücklichen Kriege mischen Großbritannien und holland nicht weniger effrig und häufig gestritten, und durch beren

Beantwortung ein wesentlicher Theil des Bundnisses bestimmt oder erklate wird. Es frage sich namlich, wenn sich die bevohen mehrmals erwähnten verbundes sen Mäthte verpflichteten; sich den in dem Bundnis vont Jahr 1678 versprochenen Bepstand zu liesern, ober mit andern Worten, wenn der Calus foederis

Statt findet? Ich werde utit den eigenen Worten der Brakeite biefe wichtige Frage beautworten.

Nach dem erwähnten Bundniß selbst, und zwar nach dem ersten Artikel desselben, trift der Casus sowieris alsoenn ein, wein einer von den Berbundeten angegriffen wird: ou en quelque autra manière, que ce soit, troubles en la possession & jouissance des Etats, Terres, Villes, Places, Droits, immunités & libertés de Commerce, Navigation on autres quelconques, dont Sa Majesté ou lesdits Seigneurs Etats Generaux jouissent presentement ou auront droit de souit p). Diese Bestimmung des Casus soederis ichien bald bepden Machten noch zu schwankend und vielleicht war sie es auch würtlich, man suchte daber den Casus soederis genauer zu bestimmen, und seste zu dem Ende in der ewigen Allianz im Jahr 1701 folgendes sest.

Pour

<sup>2)</sup> Schmauffen Corp. Jur. G. T.I. p. 1013.

# zwischen Großbrit. W. Holl. 1678. 649

Pour eviter — so lantet bet britte Artifeftoute some de disputes sus le cas de l'Alliènce, on regarders soujours plus l'effentiel ou materiel que le formel pour la conservation de la desense de l'im de de l'autre.

Met. IV. Ainsi on reputera pro Casu Foederis non seulement, si l'un ou l'autre des Asliés sera attaqué; mais auss si quelqu'un des voisses des l'arties se pre-pare à attaquer on menacer quelqu'un des Alliés tant par la levée extraordinaire des troupes, equipage des vaisseaux ou autrement, en quelle maniere què ce soit, pourvu qu'un des dits Alliez par une juste crainte soit obligé de s'armer. Une enesité soil noch bem

VI., Artiket ber Calus foederis auch bann Segte finden, wenn ber König von Frankreich Mine mache, sich ber Spanischen Rieberlande — gleichviel, mittelbar ober unmittelbar — zu bemachrigen a).

Wenn nicht spätere Bundnisse in der Fesseung des Casus foederis Aenderung gemacht, so ware es wohl entschieden genug, daß die Republik holland im Jahr 1779, damals, als die Bourdonische Floste Großbritannien mit einer Landung drohte und Sideraltar noch nicht belagert war, schlechlerdings verspflichtet gewesen ware, ihrem Alliirten den bestimmsten Succurs zu schieden; in der ewigen Allianz hatzen bepde Machte ja gegenstitig versprochen, sich einstehe

<sup>4)</sup> Rouffet Supplem. 211 Corpe Dipl., T. II. P. II. p. 12. Siftor, Portef. 1787. 6. St. St

# 650. I. Einige Bangellieber bad Bündniß

ander heypestehen, wenn auch pur Sinen der Nachharen Zurustungen mache, und mis einem Angrif
brobe. Aber das Bunduts vom Jahr sechsehehme dert und sechsehen bestimmt den Cass soederis ganz,
so wie er in dem Bundnis vom Jahr 1678 bestimmt war. Der Casus soederis soll nach dem Bundnis von 1716 dur dann eintressen, wenn eine von besden Mächten per guemeunque vel gusliheteunque sub,
specie hostilem in modum bellove aperto turdatus aut lacessitus fuerit, tune sese invicem accommodahunt ad leges soederis desensiel supra nominati d. ill Mense Martii A. 1678 r).

Will man diese lesteve Bestimmung des Casis soederis annehmen, die zu verwersen ich bis seint noch teine Gründe habe, so scheint es mir sast, als wenn Größbritannien vor dem würklichen Angrisse Minorias und der Belagerung Gibraltara tein Recht gehabt, den von den Hollandern in dem Bündnisse vom Jahr 1678 versprochenen Bepstand zu sordern 19,

Tamberry Mem. T.IX. p. 396.

v) Der Gebrauch / oder das, was bisher üblich gewesen, entscheidet die Frage, welche von benden Gestimmungen des Casus koederis augenommen werden michten; meiner Meynung nach ganz und gar nicht. Im Jahr 1942. — das einige Berspiel, was sich hier nur aus führen litt — hatten die Anhanger des Peatendenten schon eine wirkliche Insammenrottung in England vervanstaltet, eine Dandlung die allerdings eine wirkliche Handlung der Keindseitert ist, und gesetz sie indre es

wenn anders die Gewährleiffung, bie fich bepbe Machte im Jahr 1678 versprachen, sich nicht auch auf lanber außerhalb Europa erffrecte. aber biefe Gemabrleiffung auch auf Befigungen auf ferhalb Europa in andern Belttbeilen liegenden gans bern um Befitungen erftredte pringe ich nicht ift entscheiben. ' Die Behauptung , baf man bev Schlieff fung bes Bunbniffes im Jahr 1678 fo menig als ben' Bestimmung bes Calus foederis an bie Amerifaner aedacht baben tonnen, und bag man alfo nur bie Bemabrleiftung über die Europaischen Lander' und Bes finungen versprochen habe, iff, um nicht mehr ju fagen, aufferft fonderbar. Den Berluft von Amerita, ober wenigftens Unruben in Amerita, fonnte man lange boraus feben, und wenn ich gleich nicht behaup. ten fann, bag man fie ben ber Errichtung bes Bundniffes von 1678 in ber Bestimmung bee Cafus foederis schon voraus gefehen habe, fo ift es boch gemiff. baff man ichon im Jahr 1717 - affo fcon im er ffen Sabr nach ber letteren oben genannten Beffins nung bes Cafus foederis - abnliche Auftritte ers partete t).

Wollte man auch bier aus patern zwischen Groß, ritannien, ber Republik holland und anbern Mach-

nicht, tann benn, hier Misbrauch, ein einziger Missbrauch, eine nicht rechte Farberung gur gerechten machen.

<sup>2)</sup> Lamberty Mem. T. X. p. 6, 114) Du Mont Corps Die plom. T. VIII. P. I. p. 484.

### 652 I. Einige Bemerf, über bas Bunbniß

ten errichteten Traktaten die Frage zu entscheiben fuchen, so wurde man auch bier die namliche Ungewißbeit finden. In dem amifchen Großbritannien, Frantreich und holland am 4ten Januar 1717 gefehloffenen Bundniff versprachen fich die erwähnten Machte Go währleistung aller gander, und die Generalstaaten machten nur einzig mit Frankreich bie Bebingung, daß die gegenseitig versprochene Gewährleistung sich mur auf Europa erftrecten folle 4), und im Sannoverschen Bunbniffe versprachen fich die Kronen Großbritannien, Frantreich, Preuffen und die Republit holland Gewährleistung über alle ihre Lander in und auserhalb Europa 4). Allein die fpater geschloffenen Bundniffe, bas Bundnif vom Jabe 1729 gwifchen Großbritannien, Frantreich, Spanien und Solland sowohl 3), als das Bundnig vom 19ten März 1731 amifchen bem Raifer, Grofbritanuien und ben vereinigten Rieberlanden laffen es unbestimmt, ob die nerfbrochene Bewährleiftung fich auch über Lander auferhalb Europa erstreckt 2). Das ift alles, mas icb

s) Ebenbafelbft.

y) Rouffet 1. c. T. V. p. 365.

s) Rouffet Rec. T.IL p. 189, nm Du Mont l.c. T.VIII, P. II. p. 117.

z) Am Raiferlichen hofe glaubte man im vorlegten Kriege zwifchen Großbritannien und Frankreich; baß die
verfprodene Gemäßeleiftung fich nicht auch über Lanber
außerhalb Europa erftrecke, weswegen man benn auch
bem Rönige von Großbritannien, ben 2732 verfproches

ich über die Bestimmung bes Calas foederis gefunden babe, und vielleicht noch nicht gemig ober au viel. um biet gang bestimmt entscheiben zu tonnen. Bat Solland ju einer Gemabrleiftung veroffichtet. Die fich über alle Lander und Befigungen ber Rrone Groß: britannien erftrectte, fo mar es gewift, daf bie Res publit noch unaleich früber, als zur Beit ber Belas gerung Sibraltars verbunden mar, England ben bes finmeen Gucturs ju fchicten. Freblich mar bie Res bellion ber Ameritaner tein öffentlicher Angrif, abet boch immer eine Reindscligkeit, welche ben Englant bern einen febr wichtigen Berluft ihrer ausmartigen großen Besigungen brobte, und verlange nicht überbem bas ewige Bundniff, bag man fich nach bem Effentiellen ober Materiellen untb nicht nach dem Rore mellen bes Bundniffes richten folle a). Eine Forber rung, die wenn fie billig und perecht bleibt, wenn auch bie Bestimmung bes Calus foederis im Bunbnig vom Jahr 1701 im Bundnig vom Jahr 1716 veråndert murbe.

5. 8.

Doch ich verliere mich fast zu weit durch Bestimmung des Cas soederis von meiner hauptuntersuchung. Ich glaube nun erwiesen zu haben, daß der erwähnte handelstraktat vom Jahr 1674 weber förmlich und zusdrücklich noch durch das Bundnis vom Jahr 1678
Et 2

nen Benftand verfagte. Rouffet Rec. T. VI. p. 13. unb Rouffet Supplem. T. II. P. II. p. 228 - 494c

a) Siebe oben.

#### bed L Einige Bemert. über bas Banbnis

Wort Rontribanbe gegeben haben , verfiebt man bats Miter unr foldte Baaren ober Beburfniffe; Die unmittelbar pur Kubrung eines Kriegs gebraucht werben tonnen, als Ranonen, Angein, Buiver u. f. w. and alle Materialien ad naves fen confirmendas fen reficiendas compacata werben in ben mehrfien Brafsaten entweber gang nicht genannt, in vielen für erlandte Baaren und in febr wenigen für Contrabande erffart und find mitbin erlander Baaren d. Rut sinige wenige Machee, aber unter biefen iff nicht England, baben bier Ausnahmen gemacht. Emgland und Bortugall baben fogar mehr, als irgend eine andere Macht jemals anneat. Beube Staagen gaben fich. 1000 met in imen verfthiebenen Malen , im Cabe 1642 und 1654 zinander die Erlandniff und Frendeit. bent gegenseitigen Weind mit allen möglichen Lebensbeburftiffen, Baffen und Erfeaskeburftiffen at verforgen, unr foliten bie Ruisglieburfniffe, nicht aus ben Safen bes Meithe gebolt werben , beffen Reinbe Mass biefelben suführen wollte e).

Der Umerfibied position mittelbar und munitelbar jum Arioge bienenden Bedürfnissen ift zu groß, zu auffallend und zu unwerkennbar, als daß man ihn noch ausführlich barsiellen dürfte. Aber erft nach Bemerkung dieses Unterschieds ist man ganz im Stan-

d') De. v. Stelle Berfind ther Schiffafette und Sandelle

e) Du Mont Corps Dipl. Univ. T.VI. P. II. peg. so

# mifchen Groffbrit. u. Soll. 1678. 657

de, dem erwähnten Sandelstrattat feine wahre und naturliche Beffimmung zu geben. England verbittet fich, feinen Reinden folche Bedurfniffe quauführen, die unmittelbar jum Rriege bienen, es geffattet aber, feinen Reind mit Materialien jur Erbauung einet Klotte, ober jur Musbefferung alter Schiffe ju verseben, weil zwistben ben Embryonen einer Slotte und einer schon erbauten Slotte ein ungeheurer Abfand ift, ein Abstand, ber mur in einem langbanerns ben Kriege, wie ber Rorbameritamifche mar, gefahrlich werben fonnte. England that bier niches Reues. es batte fcon mebr getban; fcon mebr gewagt, in einer Beit gewagt, wo Kromwell regierte. Emgland that; was in unsern Lagen, was im Jahr 1778 Linds wig XVI. und bie Bereinigten Nordamerifanifiben Staaten thaten f), Die Wie Georg und Die Raiferin von Angland am 20ften Junius 1766 g), gerad bielenigen Bagren für Kontrabande erklarten, welche England im Rommerzeraktar mit Holland im 3. 1674 The Contrabande exflure batte 5).

Wer gang unpartepisch die Lagen und Verhaltnisse berber Machte, hollands und Großbritanniens, zur Zeit ber Errichtung des erwähnten Sandelstraftats bestimmt und abwiegt, wird sogar finden, daß holland

F) Etnn seige ben vier und zwamzigfen Artifel de Brafe tats im Mercure bifferig. Et policiq. T. 266: p. 387/fg.

g) D'Eon de Besumont Loifers T.V. p.238.

<sup>. 5)</sup> Man febe oben ben illten Art. bes Kommeritraftats.

#### 660 I-Einige Bemert. über bas Bundniß

fich endigen, und in welchem Grad Holland ben unvorsichtigen Schritt büßen werde i)?

- Doch bie Gefahr., welcher Solland burch Errich. bung bes Sandelstraftats fich ausfeste, erscheint erft bann in ihrer gangen Groffe, wenn man Franfreichs Seemacht in biefem Zeitraum tennet. Gewöhnlich bente man fich biefelbe au febmach; und ware fie würklich fo ohrmachtiges Ding gewesen, so batte Bob land für bie bamaligen Betten, wenigftens in Sinfict auf Frankreich wenig gewagt. Sie war aber nichts meniger wie fcmach, fondern batte fcbon einen Brad Don Große erreicht, baf fie es magen burfte, m verfibiebenen Malen bie Bollanber anzugreifen . beren Seemacht bamale eine ihrer glangenbften Berioben batte, und das fie bie Sollander mit gluchlichem Ertola angrif. Schon Richelten fing befanntlich mit aufferfter Anstrengung an, Die Franzolische Marine emportubeben, und ber folge Ludwig, that aus mehrern Brunden, auch weil fein Stoll es wollte. alles. mad er für feine Marine nur thun fonnte. Der Erfola entiprach ben Erwartungen und Bemübennaen benber vollfommen. Ben ber Belagerung von Ro-Belle gablte man icon feche und gwangig Rriegesichif-Te. außer einer Mener Baranen . Gallisten umb ans

i) Im Jahr 1600 war auch Karl schon wieder gang Franghisch, Hume II. page 136. und Loze Gesch. der v. R. Th. 35. (ober allg. Welth.) G. 20. — G. 2021.

# mifchen Groffbrit. u. Holl. 1678, 66 h

bern Fahrzeugen k), und im Spanischen Kriege agierten bie Frangofischen Kaper fo macheig, baf fie bereits im Jahr 1656 ben Sollandern über brevburs bert Rauffahrer, meggenommen batten, beren Merth man auf bren Mill. Gulben angab I). Geit Richelieus erften Bemubungen vergrößerte fich bie Flotte ber Frangofen mit jedem Jahr fo febr, baf fie im Jahr. 1672 feche und brevgig Kriegsschiffe fart mar, auf benen fich neunzehen bunbert Ranonen und fast eile taufend Mann befanden m), und fo febr, baß fle die schwersten Unternehmungen gegen die Bollanber aus führen tomite. Die Franzofen waren nicht nur machtig genug, bem großen be Ruiter, melcher eine Flotte von achtieben Sollaubischen Eriegeschiffen, feche Fregatten und mehrern Branbern und einigen Spanischen Rriegsschiffen tommandirte, Die Gpite ju biethen, und machtig genug, fogleich nach be Ruitere Lobe bie vereinigte Spanische und Sollandische Flotte ju schlagen, fondern die Franzolen wurden auch felbft in ans bern Welttheilen ben Sollanbern gefährlich; im Jahr 1673 magten fie eine Kandung auf Kuraffao, eroberten Trinkcarmale auf Ceilon, und bemachtigten fich St. Chomas auf ber Rufte von Boromandel n).

S. 10:

\*) Basnage T. II. p. 256.

Precis historique de la Marine Royale de France, par M. Poncet de la Grave T.I. p.99 unb 1000.

<sup>1)</sup> Bat ain. D. B.g. 6.6:

m) Hume V. II. p. 218. nich Campbell's Leben bet Prittle foen Abmirgle Sh. L. B. 496.497.

#### 664 I. Ginige Bemart. über bad Binbuig

habe , auf ben Sanbelftrattes vom Jahr 1674. Bon Chalifcher Geite ergrif men ben Andbruct im morte ten Artifel bes ermabnten Lommeratrafts, ange m Pace invebeneur, und funfielte, perbreite und fommentirte fo lang, bis man berausbrachte, es fen beit Sollandern nur ein Sanbel mit foliben Artifelt M ficheen erlaubt, welche Gegenkande ihred Sambelt in Ariebensteiten zu fenn pflegten p), und vergaß gant ball biefer Andbruck am goffen December 1675 eine Beflimmung erhalten, die ben Streit ohne alle Bie berrebe für Solland entschieb. Wer batte ben bem haftigen Streit, ber bierüber entftand, bewm Gefühl anterft betrachtlicher, empfinblicher Rathebeile, unb boch wur Machebeile, bie noch lange bas nicht. waren. med man unter aubern Umffanben und in andern La. der gang unauchleiblich als Folge des Rommeratratand pom 3. 1674 fürchten mußte, wer batte nicht alane ben follen, bag bie bepben verbunbeten Dachte einige bochft nothwendige und bestimmte Ginschrantungen und Ausnahmen bem ermähnten Kommeratrattat binmaefuat batten, und boch blieb alles, wie es war und blieb es bis um Musbruch bes leaten für Solland de molicelichen Rrieges mit Großbritannien.

**5.** II.

Gefett aber auch, England fen ben Schliefung bei Rommergraftats überrastht, Roth und Elend babe

p) as they did in time of peace. Gentleman's Maga-

# polition Großeit: u. poll. 1678. 1665)

babe ben Traftat erpreft, und feit ber Einrichtung bes Traftars bis in bem Beitpunft bin, wo ber Trafe. tat. fa nachtheilige Folgen für Groffbritannien zu bar ben anfing , babe fich teine Belegenheit, teine Bern? anlaffung ju Abanderungen gezeigt, Befett auch Groffe britannien babe mebrere von feinen wichtigen natarlichen Rechten in bem Traftat aufgeopfert, welchen Gerechtigfeit liebende und wohl unterrichtete Moner. mird beswegen burch ben ermabnten Troftat einen. Reberftrich gieben, und ben Sollanbern ben Bormurf ber Ungerechtigteit, Barte, ober gar bes Bunbbruths: machen, weil fie im Rorbameritanischen Rriege fo nach. bructlich auf ungefiorte treneffe Benusung ber Merbte bestanden, welche ibnen ber ermabnte Eraftes geneben batte. Geffattet nicht bas Bolbervecht ganzing Wolfern . wie tas burgerliche Recht Brivatversonun. Mufopfepung von Rechten, Die Die Matur und giebe, und befiehlt nicht bas burgerl, Rocht, wie bad Belterveche. benjenigen, bem bergieichen Bechte obgetreten find, imrubigen Belig berfelben au erhalten. Die Beweitchen tung bes Saufes Defterreich, in ben Rieberlanbifchen. Grenifestungen Sollandifthe Befotung au bulben , bie Berpfitcheung ber Krone Arentreich, bem Safen von Duntiechen micht wieder Bentuftellen, und bie beit? Sollanbern gugeffandene Berftbliefung ber Sickelber für jebes frembe Schif, maren auf biefe Urt eneffang Dene Berpflicheungen und Rechte, Die wie fo viele an-Dere abnliche batten beilig benbachtet werben follen, lange unverletlich geholten morben find, und nur von Siftor. Portef. 1787; 6. 86. . . . . . . . . . . .

# 668 L. Ginige Bemert: über bas Bunduiß

den Sobtenschimmner hinsank, in Dennes noch gegenwartig, wie halb entseelt da liegt. Und dieser Frakent hat noch bis auf den hentigen Sag seine gange traurige Gultigkeit ed.

Man glaube nicht, bag biefer Traftite ber einzige in feiner Art fev, der Affientottalide mar, wo nicht noch verberblicher, boch wenigstend in nieichem Brade ben-Spaniern nachtbeilig 4). Richt gening, baf bie fer Traftat, den England mit Gewalt von Svanien ermang und Spanien fchleffen mufte, weif fich murchaus fein andres Rettungsmittel zeinte. bem Granischamerifanischen Sanbel ben: nefabriichiten Sailag perfeste, ben man ibm mit verfeken komme. niche genug, boff ber langerer Forthoner ber Gultia-Die biefes Trattats ber Spanifchamekitanifde ban: bel gang und gar gerftore worben mare, England er-Melt auch burch biefen Grattat bie genauefte Betannt-Chaft mit ben Spaniftbameritaniftben Befitungen. Der Groffe ber politifchen Berfaffung, ber Babl ber Cintobner und ber Macht berfelben, eine Befannt: abaft, Die ben Spaniern einft bochft gefahrlich batte merben tonnen. Roch mehr, ber Uffientotraftat erbob die Englische Marine jum Schaden ber Svani-

fen Proftet felbst findet man bepm Schnibt im bessen Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations Vol. II, p. 132 und 133 mit treffischen Beinerfängen erläutert. Man seige auch Herrn ung Gret a. D. S. 44—45.

# zwischen Großbrit. u. Holl. 1678. 669

Wen, er gab den Siglandern die Baffen jum Sting Spaniens, nahnt den Spanierti den größen Theil der Mittel, sich zu vertheidigen, und that mit einem Bore alles, was jum gänzlichen Sturz Spaniens getom werden kommer). Und doch, so widerstang, so entporend benkend dieser Traktac nuch war, so muske Spanien shu damoch schließen, und die Krone Großbritannien hielt mit unerdirtlicher Strenge auf der Beobachtung destelben bis zum Jahr 1750, da er ausgehoben winde a).

5. 12,

Ich überlasse nun, wie billig, jedem Leter selbst, das Resustat aus meinen angesührten Gründen und Bemertungen zu ziehen, und berühre nur noch die eine sehr auffallende Behauptung des Herrn Versafsers, der oben angesührten und in dem vierten Theis der Holandischen Staatsanzeigen überseten Abhandzung. Sie betrift die Erfüllung des zwischen Holland und Großbritannien im Jahr 1678 errichteten Bündnisses. Unser herr Vertasser Großbritannien das Versahren der hollander gegen Großbritannien

e) Alle biese Behüngtungen geunden fich so sichter auf ben Inhalt bes Lenktats, daß sie jedem gleich benmerken Blick einteuchten muffen. Man sehe hierüber Ulloa in seiner Restablecimiento de las Fabricas &c. P. II. p. 17 und 18. und herrn Geh. Rath von Steel in stinem oben erwihnten Bersuch über Schlichtete und handelsoerträge S. 50.

#) Rouflet Recueil de traites T.XX. # 348.

# 672 I. Cinige Bemerf. aber b. Bludu, 2c.

::: Und fo endlich erhiete ber Ronig von England auch Au Jahr 1745, als ber alteile Gobn bes Beatenbenten Buruben in England errente, fechs laufend Mann Beffen ben ben hollandern b).

- Dies find, fo viel ich weiß, alle Falle, wo We Ben-Den verbundeten Deadter ben fich gegenseitig 167f per: fprochenen Benfand verlangten, ben Rall im Cabe 1701 ausgenommen. Holland forbette wer bon Sualand Beuftand, und war gant in ber Lage, bie biefe Werderung vollig rechtfertigte. Der Ronie mar Schlechrerbinas nicht im Gfanbe, bas Bunbuik in erfüllen , beun feche Millionen Frangs fifcher Liveres batdet ju machtig auf bas Parlament gewärft; Alle bie Stanten bem Ronige bie große Gefahr febilberten. melche ber Republit meiten ber in die Spantichen Dieberlande, verlegten inbireichen. Truppen berde, und der Konig bem Bariament Dies Gemablbe mit Men Reuer ber Beredfamfeit wieber vorbielt, und Arnenen füt die Bollander verlangte, fo befchloffen beide Sanfer einfinthig, ben Tobig in erfuchen, bas er inr Gi merbeit. Großbeitanniens auch der Revablit mie Kar-Gen und ben Stagten felbft Bunbniffe und Bertragt Abliesen middie, bud werfprachen fie bent Range is ten Beufhand am Erfüllung bes mit beit Studten 2678 nefthioffenen Bunbuiffer, und bics war auch alles. mas. aethan wurde x).

b) Mem. pour l'Hist. de l'Europe T. III. P. 1 v) 2010 a. a. D. B. II. S. 329 — 334.

#### TT:

Beschreibung der Schwedischen Insel St. Barthelemy in Bestimbier, won Sven Dahlmalling, nichterorvents, Abmiralitätsprediger in Carlscrona.

Mit effet Charte.

Rönigl. Schwedischen Fregatte, Sprengporten, die ben Schwed. Gouverneur, Herrn Bar. Salonik von Rayalin nach St. Bartheleiny brachte, mit nach dieser Insel." Er hat also der ganzen Erpedition lind Jahre 1784 und 1785, solche Insel im Namen St. Königl. Majestät von Schweden in Bestig zu nehmen, beigewohnt. Er verfaßte nach seiner Zurücktunste, auf Verlangen, das harrn Obergdwirals und Rip. Grasen Carl August Ehrensward diese Beschreibung derselsben, welche die Erziehungsgesellschaft in Swiffolm unter Direction des hen. Ust. und Bidlibth. Gibrivelle, in Schwed. Sprache drucken ließ, und dävon wie stetz eine Beutsche Understang nehst einem gekanen Rach sich der baderbellndichen Charre liesern.

Hert Aff. Glorivell bemerkt in ber biefer Befcrek bung borgefesten Rore, bag Gt. Barthelemp, bie Hu 5 eine

# 678 11: Befchkeit. ber Schweb. Jüfel

aberhaupe eben keinen angenehmen Anblick, bord finthet man tiefer ins Land, einige Thater, fichone Chethen und wurklich einnehmende und das Ange mehr vorzungende Auslichten:

Hobe Berge nehmen einen großen Theif ber Infel, Somobl tiefer ind Landy als an bem Ufer ein; bag folabe an der Geefelte durch bas gewaltige Anfiblagen Der Wellen feit langen Beiten ausgeboble worben. ift Lein Bunder, allein wenn fie tiefer ins Land, wobin das Meer einbringen tann, gleichsam ausgegraben, und cans fonderbar geftaltet audfeben, fo giebt bad su manchen Bermuthungen Anlag: 3ch bin niebt genng Renner, um biefe Burtung einigen Buttauen jugu-Schreiben. Man bat beraleichen auf St. Barebelenm mieht bemerkt, allein bie Entbeckung berfelben an anbern Stellen auf bem Ameritanischen Archivelagus in Apatern Beiten, bat einige auf bie Bermutbung gebracke, daß bergleichen vormals ba fichtbar gewesen fenn, und kunftig noch wieder ausbrechen konnen. Sin ungewohnliches Erbbeben einige Tage-nach unfrer Abreife beftapte meine Bermutbina.

An einigen Stellen hatten sowohl bas Erbreich, als bie Betge und die lofen Sceine, eine gang besowdere Farbe, und saben bald gelb, bald roth, am meisten boch blau aus. Ich vermuthe, daß sich in den Bergen Mineralien finden, wozu auch noch andere Keinizeichen Anleitung geden: aber die Zutunft wird Erst zeigen, ob Schweben baraus einen beträchtlichen Beninm ziehen kant.

# St. Barthelemp in Weftindieni 677

Die Schwierigkeit über die angeführen Berge und hohe Hügel zu kommen, ist zwar zum That bulleh einige Fußsteige zwischen den Wohnungen gehoben, allein wo diese Fußsteige nicht sind, da ist es unmög-lich über zu kommen. Mehr als einmat verfüchte lich den Fußsteig zu verlassen, um Gelegenheit zu haben, nich weiter umzusehen, und die Bekanberungen ber Ratur zu bemerken, allein allemal war ich sehr zwischen, wenn ich verwundet und zerfappt, nur den verlassenen Steig wieder sinden konnte. Doch ward nach unseter Ankunst der kleine Weg, der in der Läszge durch die Insel ging, so verdesserer, daß man dore auf bequem zu Pserde fortkommen konnte.

Die hige bes Clima ift bier fo wie auf ben ichtige gen Antillen, sehr groß, allein die hohr Lage bet Insel, der Mangel an Morasten und niedrigen seuchten-Gellen, und ein sehr durchdringender Wind, geben außer andern mir unbekannten Ursachen Anlaß, daßt man St. Barthelemy mit Grunde für eine der gestundessen von allen herumgelegenen Inseln angesehen hat, und würklich ansieht.

Wenn ich die gewöhnliche Krantheit ausnehme, der fast alle Europäer bei ihrer Antunft auf diesen; Inseln ausgesetzt find, so ist man hier vor gewaltsamen Anställen anderer Krantheiten, ziemlich siebes. Rur drei bis vier unter und Schweden entgingen jenem? Fleber, was mie Lopfschmeden und Maxinteid aufung, und höchfless polis Jage unbelt. Aber während die::

# 680 U. Beschreib, der Schwed: Insel

aber breisten Kaper, die sich dem Hafen naberten, des stiefen konnte. Ein kleines steinernes Haus ohne Thuren, das den Soldaten zum Carps de Garde dies nen sollen, einige auf verfaulten kaveigen liegende Kanonen, welche die Franzosen bald weghobsten, und ein für Alter vor jedem kleinen Winde sich biegender Flaggenstock, waren die einzigen Ueberdseihsel von der hort vorder heurschenden Nation.

Fabrzeuge anderer Rationen, oder vielmede Amevikanische Fabrzeuge, wollten an einem Ort nicht einz lausen, wo es an baarem Gelde sehlte, und wo sie ihre ganze kadung nicht absetzen kounten. Die Einzwohner selbst waren zu arm, und dachten zu wenig darauf, sich kleine Transportsabrzeuge, die zwischen den nachstigelegenen Inseln bin und ber fegeln konnten, anzuschaffen; und die Regierung machte nicht die geringste Anstale, sie aus ihren bedrangten Umständen zu reißen.

Sen solcher Mangel an Ordung und an guter Berfassung bereicherte einige geizige reiche und auf ihren Bortheil ausmertsame Kanstente. Diese verschaften auf ein oder zwei kleinen Fahrzeugen alle Bothwendigkeiten, die man von andern Orden gebrauchte, epportirten alle Produkte der Insel, und bandelten mit ihren Mitbrudern nach einem Beste



# St. Barthelemn in Weffindien. 681

Dies veranlaßte einige Einwohner St. Barthelemp zu verlaffen, und fich nach ben andern glücklichern Inseln zu begeben, wo sie Schus, Unterstügung und Aufmunterung finden konnten. Der zurückbleibenbe größte Theil der Einwohner aber war sehr damit zufrieden, unter eine andere herrschaft zukommen.

Sie waren versichert, Schweben wurde sich seines einzigen kleinen Eigenthums in Westindien mit mehrerm Eifer annehmen, und unterwarfen sich also den Sten März 1785, mit vielem Vergnügen und Freus benöbezeugungen der Schwedischen Krone.

Bir fanden bei unserer Ankunse auf der Insel alle große und herrliche Bäume abgehauen, das Volk verarmt, und den größten Toeil des kandes öde und untangebauet. Das was an diesem schlechten Insande noch sehlte, mußte der Geiz vollenden. Es nard kaum durch das Gerücht bekannt, daß St. Baribele niv an Schweden sollte überlacken werden, so verstaufte man alle unangebauere Pläne auf der Insel sie allemal das eigentliche Eigenthum der Kron seinen Aufer. Dies bereicherte einen gewisst und die ersten Käufer. Ersterer bekam Geld Eigenhum, das nicht sein war, und sestere v

bundert Avocent Bortheil, bas gefaufte C besonders ba, wo bie Stadt ange er im Preise stieg,

76

ær

Doct

# 680 U. Beschreiß, der Schwedt Inst

aber breisten Kaper, die sich dem Hafen niberten, bezihiegen konnte. Ein kleines steinerung haus ohne Thuren, das den Soldaten zum Carps de Garde dies nen sollen, einige auf versaulten kaveigen liegende Kanonen, welche die Franzosen bald weghehlten, und ein für Alter vor jedem kleinen Winde sich biegender Flaggenstock, waren die einzigen Ueberbeibsel vom den dort vorder berrschenden Nation.

Fabezeuge anderer Rationen, oder Diedmehr Amer vikanische Fabrzeuge, wollten an einem Ort nicht eine lausen, wo es an baarem Gelbe fehlte, und wo sie ihre ganze kadung nicht abselhen kounten. Die Einswohner selbst waren zu arm, und dachten zu wenig darauf, sich kleine Transportsahrzeuge, die zwischen den nachstigelegenen Inseln bin und der segeln konnten, anzuschaffen; und die Regierung ungeher niche die geringste Anskals, sie aus ihren bedrängten Umständen zu reißen.

Sen pleber Mangel an Ordnung, und an guter Werfassung bereicherte einige geizige reiche und auf ihren Vortheil ausmerklame Kausseute. Diese verschaften auf ein aber zwei kleinen Fahrzeugen alle Noohwendigkeiten, die man von andern Orsen gebrauchte, epportirten alle Vrodutte der Insela und handelten mit ihren Mithrudern nach eigenem Belies ben, sa sie brachten sogar das sie auf eine niedriga urt bereicherde Monoposium des Wassers an sied, welches doch eins der ersten Nothweindigkeiten des Leitens ist.

# St. Barthelemy in Westindien. '684

Dies veranlaste einige Einwohner St. Barther fump zu verlassen, und sich nach ben andern gliek- lichern Inseln zu begeben, wo sie Schuß, Unterstüdung und Aufmunterung finden konnten. Der zus rückbleibende größte Theil der Einwohner aber war sehr damit zufrieden, unter eine andere Beirschaft zu kommen.

Sie waren versichert, Schweben wurde sich seines einzigen kleinen Sigenthums in Westindien mit mehrerm Eifer annehmen, und unterwarfen sich also ben 8ten Marz 1785, mit vielem Vergnugen und Freudensbezeugungen ber Schwebischen Krone,

Bir fanden bei unferer Unturfe out ber Infel alle. arofe und berrliche Baume abgebauen, bag Bolf perarmt, und ben großten Theil bes Lanbes boe und weangebauet. Das mas an biefem fehlechten Buffande noch fehlte, mußte ber Ben vollenben. Es math taum durch bas Geracht befannt, baf St. Baribele nm an Schiveten follte überlaffen merben, for riets Laufte man alle unangebauete Alabe auf ber Andlighe fogar die 150 Kuß Landes am Steambe berugt, wie allemal bas eigentliche Eigenehum ber Arone: find. 1316 fenn muffen. Dies bereicherte einen gemiffen Dome und die erften Kanfer. Erfferer befam Geld für wie Eigenthum, das nicht sein man, und loktere verkaus ten mit hundert Opocent Bortheil, das gefaufte Stie Land, welches befonders ba, mo bie Stade angelens werben follte, immer im Breife fligg,

4ffor. Portef. 1787. 6. St.

#### 684 H. Befchreib, ber Schweb, Infel

war ihre Unpflanzung und Wartung forffaltig Mube gabe.

Getoft ber Unbau ber grunen Rrauter, ber blot eme weit geringere Dube erfordert, ift bisber ver nachlafitt. Man bat aber Urfache ju vermutben, et werde Balb emportommen, wem mit ber Beit von mebrern, befonders Europaischen, auf der Rhebe lie benben Schiffen zur Erfrischung ber Geeleine, Darmach begehrlich Rachfrage geschehen, und man sich von ber falzigen Rabrung immer mehr abgewohnen follte: die für ein so beifes Clima weniger gesund i fenn febrint.

Taffava wird bier fo wie auf tabern Anfeln anmebarret, und ist Die eintige, Die den Namen einer mabehaften Armbt verdient, außer einigen Ingolis Ichen Erbsen, die allenthalben, mo man fie mit bin offenze, in Menne wachfen. Ananas, Bommeranien, Mufelimen, Citronen u. b. m., find in fo geringer In zahl zu finden, baf fie faum genennt zu werden ver dienen aber die wenigen, die man bort davon antrift, tommen gut fort, und find eben fo fcon und wohl schmeckend, als auf ben übrigen Untillischen Infeln.

. Unter ben wilden überall auf ber Infel wachsen ben Baumen find Vockenhola und Manchinelbaum, die ansemlichften und arökten. Die erffern bie man Bavac nennt, find boch nun ichon fo febr ausgebauen, bak man felten mebr einen boben und bicen Baun Babon findet. " Bor vielen Sabren mard bas Sol; ba: 

# Ct. Barthelemy in Beftinbien. 685

von von ben Einwohnern zu allerhand Hausgeräthsfachen gebraucht, welche sie daraus versertigten; und die von den Einwohnern der benachbarten Insein sehr gesucht wurden. Det Manchinelbaum wurde auch vormals von den Lischern sehr gebraucht, allerhand Weublein damit auszulegen. Die Farbe ist gelt, der Saft, welcher, wenn man einen Zweig abbricht, oder den Zaum unthäuer, in Wenge auströpfelt, sieht wie geronnene Misch aus. Fällt das geringste davon auf die Hane, so ist man in kedensgefähr, und kommt etwas davon himmer, so ist man in kedensgefähr, und kommt etwas davon ins Auge, so wird man blind, ed sep Baan, das man, wie die Negern allgemein zu thum: pflegen, ein in Seewasser wohl durchnäßtes Tuch gleich; darauf segt.

Eine Art Kackelbistel (Raquetter) und andere Dorn- und Distelgewächse nehmen ben ganzen Raumbes unangebaueten Theils dieser Insel ein, man beviene sich verselben zu Zäunen, sie machen das Durchsommen für ander Vieh überhaupt sehr schwer, aussersür Ziegen, welche mit einer gewissen Beichtigkeit über solche woghüpfen, um Laub und Rinde auszusuchen und ungesidre Baumwolle zu fressen, die sie, sowohl die Wolle als die darum bestudiehen Samenkörner, gleich begierig verschlingen.

Auf diesen Fackelbisteln wächst eine Frucht von ber Größe einer Wallnuß, mit einer bunnen Schaale, und inwendig mit einem rothlichen Saft von einem angenehmen Geschmack. Auswares hat solche schaff.

Er 3 Kleine,

# 668 L. Ginige Wennert. über bie Bunduiß

den Sobienschlummer hiefank, in benned noch gegeis wartig, wie halb entseelt de liegt. Und dieser Trakent hat noch bis auf den heutigen Sag seine game traurige Gultigkeit e.).

Man glambe nicht, bağ brefer Traftut ber einzige in feiner Art fev, der Affientottalidt war, mo nicht noch verberblicher, boch wenigstens in nieitem Brobe ben-Spaniern nachtheilig .). Richt gening, baf bie fer Traftet, ben England mit Gewald von Spanien erzwang und Spanien fcbleffen mufte, weil fich durchaus tein andres Rettungsmittel zeinte. bem Emantichamerifanischen Sanbel ben gefabriichften Schlag verfeste, ben wan ibm mit verfesen konnte. niche genua, baff bemlangerer Fortboner ber Guleig-Bit biefes Traktars ber Spanischamekitanistie banbei gang und gar gerftort worben mare. England er-Melt auch burch biefen Traftat-bie genaueste Befannt-Chaft mit ben Spaniftbamerifaniften Befitungen. bir Groffe ber politifchen Berfaffung, ber Babl ber Ginwohner und ber Macht berfelben, eine Befannt-Abaft, Die ben Spanieen einft bochit gefahrlich batte merben tonnen. Roch mebr, ber Ufffentviraftar erbob bie Englische Marine sum Schaden ber Spani-

fen Irestat selbst sindet man benn Schmidt im dessen Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations Vol. II. p. 132 und 133 mit trestiden Genermisch erläntert. Man seise auch Herrn
11 100 State auch Diel 44 45.

# zwischen Großbrit: u. Holl. 1678: 669

Wen, er gab den Englandern die Wassen zum Study Spaniens, nahnt den Spanierst den größen Theil der Mittel, sich zu vertheibigen, und that mit einem Wort alles, was zum gänzlichen Sturz Spaniens gethan werden konne d. Und doch, so widerstang, so ensporend benkend dieser Traktat nurch war, so nusste Spanien ihn democksschließen, und die Krone Groß britannien hielt mit unerdirtlicher Strenge auf der Beobachtung desselbeit die zum Jahr. 1750, da er kusgehoben winde a).

Š. 12,

Ich überlasse nun, wie billig, jedem Leser selbst, das Resustat aus meinen angesührten Gründen und Bemertungen zu ziehen, und berühre nur noch die eine sehr auffallende Behaupeung des Herrn Versassers, der oben angesührten und in dem vierten Theist der Hollandischen Staatsanzeigen übersesten Abhandzing. Sie betrift die Erfüllung des wissehen Holland und Größbritannien im Jahr 1678 errichteten Bündnisses. Unser Gerr Versasser Größbritannien das Versahren der Hollander gegen Größbritannien

W) Rouffet Recueil de traités T.XX. p. 348.

s) Mile diese Gehunptungen grunden fich so sichtbar auf den Inhalt bes Leaftats, daß sie jedem gleich benmerken Blid einseuchten muffen. Man sehe hieruber Ulloa in seiner Restadlecimiento de las Fabricas &c. P. II. p. 17 und 18. und herrn Geh. Rath von Stest in seinem oben erwehnten Betsuch über Schffahrtsund handelsverträge S. 50.

# 672 I. Sinige Bemorf. über b. Bienbu, it.

ino fo endito erhiele der Konig von England und IM Johr 1745, als ber affeite Gobn bes Beatenben ten Unruben in England errentes feche Taufend Manu Beffen von ben Hollandeth by

- Dies find, fo viel ich weis, alle Falle, wo de ben den berbunderen Diadbie ben fich gegenseitig i 678 verfprochenen Benfiand verlangten, ben Rall im Sabr 1701 ausgewemmen. Holland fordette her bon England Beoftand, und war gang in ber Lage, Die biefe Resoberung vollta rechtferrigte. Der Ronte war Achlechreichtnas nicht im Gfande, bas Burtonik in erfullen , beim feche Millidnen Frangofficher Livres bat den zu machtig auf bas Parlament genourte. Albich Staaten bem Ronige Die profe Gefahr ichilberten, melche ber Republik moden ber in die Spantichen Me berlande, verlegten tabireichen Drugven breffe; und der Konig bem Barinment bied Gemablibe mit allen Reuer ber Beredfamileit wieber vorhielt, und Ernonen füt die Bollander verlangte, fo beschloffen beube Sanfer einmuthig, ben Lonig ju erfuchen , bas er im Gi therbeit. Broudbritanniens and ber: Republit mie Ric Ger: und ben Staaten felbit Buttbniffe und Bertragt Liblieffen mochte, buch werfriedet fie ven Janiae if ren Beuftand den Erfüllung bes mit ben Graden 1678 gefthloffenen Bunbniffes, und bics war cauch alleh mas gethan wurde x).

b) Mem. pour l'Hist. de l'Europe T. III. P. 1

#### Ħ

Beschreibung der Schwedischen Insel St. Barchelemin in Westindlen, won Sven Dahlmallin, puferordents. Admiralitätsprediger in Carlscroup.

Dit efner Charte. 21 100 5

Rönigl. Schwedischen Fregate, Sprengpprien, die den Schwed. Gouverneur, Berrn Bar. Salone, von Rayalin nach St. Barthelemp brachte, mit nach dieser Insel." Er hat also ber ganzen Erpedition im Jahre 1784 und 1785, solche Insel im Namen St. Rönigl. Majestät von Schweden in Beste zu nehmen, beigewohnt. Er verfaßte nach seiner Zurückfunst, auf Berlangen das Sarrn Obergdmitals und Ritz. Grasen Carl August Ehrenswärd diese Beschreibung derselben, welche die Erziehungsgesellschaft in Swicholm unter Direction des Hrn. Ass, und Biblideh-Glörwells, in Schwed. Sprache brucken ließ, und bävon wie hier eine Deutsch und Kaberschang nehst einem gekauen Rach sieh ber badet bestehnblichen Charre liesent.

hert Aff. Glorivell bemertt in ber biefer Befchreisbnig borgefesten Rote, bag Gi. Barthelemp, bie une

# 676 11. Beffceile ber Schweb. Inkl

alberhaupt eben beinen angenehmen Andlick, doch fine ihret unmertiefer ind Laid, einige Shiller, fichone Steinen und wurklich, einnehmende und das Ange mehr Berninggende Aliskichten:

Sobe Berge nehmen einen großen Theit ber Infel. lemobl tiefer ins Band, als an bem Ufer ein: baf folche an der Geefeite durch das gemaltige Anschlagen der Wellen seit langen Zeiten ausgehöhle worben, ift kein Munder, allein wenn fie tiefer ins Lago, wobin bas West einbringen taun, gleichfam ausgegraben, und gang fonderbar geftaltet ausfeben, fo giebt bas au manchen Bermuthungen Unlag. 3ch bin nicht genng Renner. um biefe Würfung einigen Buftanen jugu-Schreiben. Man bat bergleichen auf St. Barebelenm micht bemerkt, allein die Entbeckung berfelben an anbern Stellen auf bem Ameritanischen Archipelanus in Spatern Beiten, bat einige auf bie Bermutbung gebracke, daß bergleichen vormals ba fichtbar gewesen senn, und kunftig noch wieder ausbrechen konnen Ein-ungewöhnliches Erbbeben einige Tage nach unfrer Abreife beftapte meine Bernuthma.

An einigen Stellen hatten sowohl bas Erbreich, als ble Berge und die lofen Steine, eine gang besombere Karbe, und saben bald gelb, balb roth, am meisten boch blau aus. Ich vermuthe, daß sich in den Bergen Mineralien finden, wozu auch noch andere Reinzeichen Anleitung geden; aber die Zutunfe wird lest zeigen, ob Schweben daraus einen beträchtlichen Bewinn ziehen kant.

### St. Bartheleinn in Beffinbieni

Die Schwierigfeit über Die angeführem Berae und bobe Bligel an kommen, ift-awar jum Ibail Buffeb emige Rufffeige givifchen ben Wohnungen gehoben. allein wo biefe Tufffeige nicht find, ba iff es unmoalich über zu kommen. Wehr als einmal verfischte ich den Rufffeln ju verlaffen, um Gelegenbeit ju baben. ntich weiter umaufeben, und bie Beranberungen beit Ratur au bemerten, allein allemal mar in febr ane friedet, wenn ich verwundet und gerkappt imer ben perlaffenen Steig wieber finbett tonnte. Dod marb' nach unfeter Antunft bet fleine Beg, ber in bet Lang ge burch bie Infel ging, fo verbeffert, baff man baies auf bequem ju Pferde fortfommen tonnte.

Die Hise bes Clima ift bier fo wie auf ben goule gen Untillen, febr groß, allein bie bobe Lage ber Infel, ber Mangel an Moraften und niedrigen fenditen Geellen, und ein febr burchbringender Bind, geben: auffer andern mir unbefannten Urfachen Unlag; baff: man St. Bartbelemy mit Grunde für eine ber gefins beffen von allen berumgelegenen Infeln angefeben bait. und murflich anlieht.

Benn ich die gewöhnliche Krantheit ausnehme, ber falt alle Guropaer bei ihrer Untunft auf biefen, Infeln ausgesett find, fo ift man bier vor gewaltsamen Amfallen anderer Krankheiten, ziemlich fichet. "Rur brei bis vier unter und Schneben entgingen fenem? Fleber, die mit Lopfichmenien und Marintew aufing. unit bomitus wohlf Toge nublelt. . Aber wahrend biet. :::3

, fer

# 680 U. Beschreib, der Schwed: Just

aber breisten Laper, die fich dem Hofen naberten, bei stiefen konnte. Ein kleines steinernes haus ohne Thuren, das dem Soldaten jum Carps de Garde die nen follen, einigs auf verfaulten kavetten litzmak Ranonen, welche die Franzosen bald weghoblen, und ein für Alter vor jedem kleinen Winde sich biegender Flaggenstock, waren die einzigen Ueberdeibsel von der hort vorber berrschenden Ration.

Fabezeuge anderer Rationen, oder die micht Ame vikanische Fabrzeuge, wollten an einem Ort nicht ein lausen, wo es an baarem Gelde sehke, und wo sie ihre ganze kadung nicht abseiten konnten. Die Einwohner selbst waren zu arm, und dachten zu weise darauf, sich kleine Transportsabrzeuge, die zwischen den nachstgelegenen Inseln bin und her seges konnten, anzuschaffen; und die Regierung machte nicht die geringste Anstale, sie aus ihren bedrängten Umständen zu reißen.

Sen solcher Mangel an Ordnung, und an guter Verfassung bereicherte einige geizigs reiche und aus ihren Vortheil ausmerklame Kaussente. Diese verschaften auf ein aber zwei kleinen Fahrzeugen alle Nochwendigkeiten, die man von andern Orsen gebrauchte, epportisten alle Vrodukte der Insel, und handelten mit ihren Nithrudern nach eigenem Belieben, sa sie brachten sogar das sie auf eine niedrige Urt bereicherde Mopopolium des Wassers, an sich welches doch eins der ersten Nothwendigkeiten des leitens ist.

# St. Barthelemy in Westindien. '684

Dies veranlaste einige Einwohner St. Bartheslemp zu verlassen, und sich nach ben andern glieblichern Inseln zu begeben, wo sie Schut, Unterstüdgung und Ansmunterung finden konnten. Der zusruckbleibende größte Theil der Einwohner aber war
sehr damit zufrieden, unter eine andere Geirschaft zukommen.

Sie waren versichert, Schweben wurde sich seines einzigen kleinen Eigenthums in Westindien mit mehrerm Eifer amichmen, und unterwarfen sich also beit Sten Marg 1785, mit vielem Vergnugen und Freud bensbezeugungen ber Schwebischen Krone.

Bir fanden bei unferer Antunfp auf ber Infel alle . aroffe und berrliche Baume abgebauen, bas Bolfman armt, und ben größten Theil bes Landes fide und weangebauer. Das mas an biefem feblechten Bufcanbe noch fehlte, mußte ber Ben vollenben. Es meth taum burch bas Geracht befangt, baf St. Baribele nm an Schipeten follte überlaffen menben, fo riets kaufte man alle unangebauete Blate aufiber Sinkligie fonar die 150 Rug Landes am Steambe berugt, ibie allemal das eigentliche Eigenebum ber Krone find, ibis fenn muffen. Dies bereicherte einen gewiffen Want und die erften Kanfer. Erfferer befom Geld für wie Eigenthum, bas nicht fein mat. und fettere perfauf ten mit hundert Procent Bortbeil, bas gefaufte Stine Land, welches befanders ba, mo bie Grade angelens werben follte, immer im Dreife fligg.

Affor. Portef. 1787. 6. St.

#### 684 H. Befchreib, ber Schweb, Infel

war em thre Anpflanjung und Bartung forgfaltig

Sethst ber Andau der grünen Kräuter, der blod eine weit geringere Rübe erfordert, ist disher ver nachläßigt. Wan hat aber Ursache ju vermuthen, et werde bald-emportommen, wem mit der Zeit von mehrern, besonders Europäischen, auf der Rhede sie henden Schissen zur Erfrischung der Seeleine, darwach begehrüch Nachfrage gestehen, und man sich von der salzigen Nahrung innner mehr abgewöhnen sollte; die sur ein so heißes Elima weniger gesund zu sepn scheint,

Taffava wird hier so wie auf imbern Instinamgebanet, und ist die einzige, die den Ramen einer mahrhasien Frundt verdient, außer einigen Angolischen Erbsen, die allemhalben, wo man sie mut hinpflanze, in Wenge wachsen. Ananas, Hommeranzen, Apfelstnen, Sitrouen u. d. m., sind in so geringer Anzahl zu sinden, daß sie kaum genennt zu werden verdienen, aber die wenigen, die man dort davon antrist, kommen gut sort, und sind eben so sichön und wohlschmeckend, als auf den ührigen Antillischen Inseln.

Unter den wilden überall auf der Insel wachen den Bäumen sind Vockenholz und Manchinelbaum, die ansehnlichsten und größten. Die erstern; die man Bapac nennt, sind doch nun ichon so sehr ausgehaum, doß, man selten mehr einen hohen und diesen Baum devon sindet. Borwielen Jahren ward das holz da

# Ct. Barthelemy in Bestindien. 685

von von ben Einvohnern ju allerhand Hausgeräthfachen gebraucht, welche sie daraus versertigten; und
bie von den Einwohnern der benachbarten Inselm sebr gesucht wurden. Det Manchinelbaum wirde auch
vormals von den Lischlern sehr gebraucht, allerhand Meublen damit auszulegen. Die Farbe ist gelt, der Gast, welcher, wenn man einen Iweig abbricht, oder den Baum unhäuer, in Menge anströpfelt, sieht wiegeronnene Wilch aus. Fällt das geringste davon auf die Hant, so stidmist es gleich auf, schiecke man enwas davon hinunter, so ist man in Lebensgesähr, und kommt stwas davon ins Auge, so wird man blind, es sev dann, daß man, wie die Negern allgemein zu thun: psiezen, ein in Seewasser wohl durchaustes Tuch gleich, darauf sezt.

Eine Art Fackelbistel (Raquetter) und andere Dorn- und Distelgewächse nehmen ben ganzen Raumbes unangebaueten Theils dieser Insel ein, man bestent sich verselben zu Zäunen, sie machen bas Durchstommen für ander Vieh überhaupt sehr schwer, aussersür Ziegen, welche mit einer gewissen Leichtigkeit über solche moghüpfen, um Laub und Rinde aufzusuchen und ungesidre Baumwolle zu fressen, die sie, sowohl die Wolle als die darinn besindlichen Samenkörner, gleich begierig verschlingen.

Unf biefen Facelbifteln wächst eine Frucht von ber Große einer Wallnuß, mit einer bunnen Schaale, und inwendig mit einem rothlichen Saft von einem angenehmen Geschmack. Auswäres hat solche schaale

# 088 II. Beichreib Der Schwed. Infel

Die nette Stadt angelegt werben foll; ber betrachtlich fle ift. Diefer tleine Safen, ber eine epennbe Geftalt Bot, but eine febr bequeine Lage awifchen einigen Rlip-Den, Tinfelm, einer Erbenge und einer Londfvite, Die ibn ju einem fichern Safen für vierzig bis funfzig Beine Rabrieuge mabrend der Zeit ber bort berrschenden befrigen Orfane, Durggans genannt, micht. be, bag er nicht größer und tiefer. Robrieuge, welde tiefer ale neut Guf geben, tonnen nicht einlaufen: Sollte es traend, moglich feun, ben Bafen burch thatigen Gifer und noch fo große Roffen in Aufraumung und Weglchaffung bed Schlammes geborig zu vertiefen; fo glaube ich allerbings; bag man bavon fomobl im Krieden als bei einem Rriege zwischen beit in Amerika berricbenben Machten folde Bortbeile ju erwarten batte, welche in aller Abilcht bie barguf verwandten Koften aufwiegen mutben. Dergleichen Beranftaltungen für größere Kahrzeuge muß man freilich ber Butunft überlaffen, für tleine feblt icon jest teine Bequemitchkeit. Dan findet da sogar eine sehr bedueme Stelle gur Ausbefferung und gunt Raffatern ber Schiffe, baber folder, fo wie mehrere in Beffs indien, ben Mamen Cavenage erbalten bat.

Etwas außerhalb diesem genannten Hafen ist eine Mpebe., wo alle riefgebende Schiffe, doch einen guten etwas harten und meist aus Kalksand bestehenden Antergrund sinden. Hier können über hundert große Fahrzeuge, wahrend ber neun Monathe, da die alskann beständig herrstidende Kassaunie ihre herrschaft

# St. Barthelemn in Bestindien. 689

schaft an den Westindischen Kusten ausüben, imerbalb einigen Klippen; Infeln, und einer sich weit in die See erstreckenden Landspist, für die gewaltsamen Wellen des unruhigen Weers ganz sicher liegen. In den üdrigen brei Monathen des Jahrs sind sie freilich gezwungen, sicherere Derter zu suchen.

Diese Orkane sangen inehrentheils, wenn sie einfallen, im Julius an, und dauern mit mehr oder wesniger Heftigkeit bis in die Mitte des Octobers. Zwissschenher kann es doch dann hisweilen so gutes Wetter als in den angenehmsten Jahrzeiten seyn; allein uns gewiß, wie lange diese schönen Tage dauern, wagt man, sich dann nie mit großen Fahrzeitengen aus, sondern ist zusrieden mit solchen undeschädigt in den besten Hafen, willegen. Reine Goiletten geben doch auch zu dieser, Beit zwischen den Inseln hin und her. Sie segeln gesmeiniglich schnell, gehen nicht tief, und sind daher beb aussteigender Gesahr leicht in Siederheit zu bringen.

Diese Orkane sind eine Art heftige Winde, bereit Sewale nichts gleich kommt. Sie reißen Saufer und ganze Städte und Odrfer nieder, reißen wirzelfeste Banne aus der Erde, ind seinen den zur Unruhe dann gleichsam geneigten Ocean mit solcher Hestigkeit und solchem Geräusch in Bewegung, daß die in dem Sasen bestoliche Secleute das schreckliche Toben der Wogen und Schlagen berselben gegen die Klippen mit Schaus dern horen und von ferne ausehen. Biswellen geschieht es doch; daß gar keine Orkane, einfassen. Eine und

# 690 II. Befchreib. ber Schweb. Infel-

ficheres und ungefährliches Zeichen bavon ift ein fiarter und harter Sturmwind mit heftigen Regenschauern, einige Wonathe vorher.

Der schon aufgenommene und ju Anlegung einer Stadt bestimmte Plat liegt um den oben angeführten Safen herum. Wir fanden bei unserer Ankunft das selbst blos funf bis seins unreinliche Hutten, aber schon bei unserer Abreise waren daselbst über zwanzig geräumige schone Häuser, von Balken und Brettern erbauet, und mit dunnen Brettern von Cedernholz bekleibet.

Man konnte hier mit Vergnügen u. Verwunderung sehen, wie dieser anfangs an allen Dingen mangels habende, unangenehme und ode Ort in der Geschwins digkeit ein mittelmäßiger Sammelplat von manchers lep Nothwendigkeiten und angenehmen Delrkatessen des menschilchen Lebens ward. Wir woren kaum einige Tage an Ort und Stelle gewesen, so wurden daselbst verschiedene Wirthshäuser von Brettern schlechtweg ausgerichtet, wo die durkigen Fremdlinge, für ihr Geld, die in der Size so nottigen als erquickenden Getranke bekommen konnten; sonst sind rother Wein; und Wasser, nebst Limonade, diesenigen Getränke, deren man sich hier gemeiniglich gegen den Durst bedient.

Man führte zuerst von St. Eustach Eswarren und Getranke, Früchte, Brobt, Bretter, Sparren, Handswerker, Hausgerathe und dergleichen mehr dahin, und feit ber Zeit brachten beständig ab. und zugehende Amerikanische Fahrzeuge, bas bahin, was man noch fond

# St. Barthelenn in Weffindien. 691

fonst verlangte; imgleichen allerhand zum Hausbau und zur Ausbesserung der Schiffe nothige Materialien, deren man immer mehr und mehr nothig batte.

Es tamen verfchiedene reiche Raufleute, bie es aus. ben Zeitungen ju Martinique gefeben batten, baf Carenage vors erffe, und mit vieler Bermutbung auch für die Butunft : jum Freibafen ertlart fen, von Ste Martin, St. Chriftorber und andern nachftgelegenen Infeln, befonders aber von St. Guffache babin, um Die Belegenbeit zu nuten, und ihr Belb in bem bort bestänbig gunehmenben Sanbel, umlaufen gu laffen. Und man bat Urfache zu vermuthen, bag von ben ums fiegenden Infeln noch weit mehr Bolt und Gelb babin kommen werde, sobald es nur erft allenthalben bes fannt wird, was Se. Ronigl. Majeffat von Schweben Diefem Safen und Diefer Stadt für große Freiheiten perlieben bat. Will man biefen Ort noch mehr befes Eigen, fo fcbeint die Ratur felbft baju febr bienliche Plate auf zwo Rlippen und auf einer bobe aufen por bem hafen außewiesen gu baben, von welchen man alle feindliche Bewegungen in ber Gee bemerten, Die fich nabernben Fahrzeuge beschießen, und ihr Einlaufen in bem Safen, fo wie ibr Liegen auf ber Rhede mischen den Klippen verhindern kann, Matur bat diefe Plage fo mobl angelegt, daß man fie mit wenigen Roffen und mit Beibulfe einiger Kanonen befestigen, und baburch bie Stadt, ben Safen und bie . Ribebe gegen alle unangenehme Befuche einer fartern Macht in vollige Sicherheit lenen fann.

d

Ċ

ıſ

15

# 606 U. Befchreib. ber Schweb. Infeli

Gurn wied sowohl jum Raben, als Knuppen und Megitrieten gebrauche, und ift baju fast bienlicher, starter und feiner, als bas beste leinene Garn. Das Pfund bavon tostete brei Piaster, und ein paar Strümpfe koften acht Piaster, bann sind sie aber so fein, daß ibeibe Justummen durch einen gewöhnlichen goldenen Ming gegogen werden konnen,

Thre Häuser sind klein und so undickte, daß die Sidechsen frei über Tische. Banke und Bett wegspatiren, und es würde siberdem schwer seyn, diese dreissten, Gaste abzuhalten. Einige irdene Gefäße, und eine oder zwo Kruken, Wasser darinn aufzubewahren, sind kast ihre einzigen Meublen. Außer einem kleinen Vorrathsbause baben sie zwei Wohnzimmer. Sie ruhen gemeiniglich auf breiten Hangmatten, die ihnen zum Unterkissen, zum Lacken und zur Pecke dienen.

Ihr größich Vergnügen besteht im Tanzen, dem sich ohne Maas überlassen. Es geht keine Wocke vorbei, das sich nicht sowohl Junge als Alte dazu vorsammelu. Besonders hat das Frauenzimmer eine gewaltigen dang dazu. Die Tänze sind so wie du in Europa, von da sie dahin gekommen sind, abn nicht so regelmäßig und vollkommen; zween elem Biolinissen sind ihre beste und einzige Musikanten.

Der Zustand, der Negern ist auf St. Barthelem nicht so hart, als auf den andern Inseln. Im Hausherren sind nicht so graufam; sie bekomme Esten und Lieider. Ueigigens gift das, was is

# St. Barthelemy in Westindien. 697

pben gesagt habe, sowohl vor ben Einwohnern als Regern überhaupt.

Die Religion ist die Ratholische. Alle Einwohner versammeln sich an Sonn- und Festsagen in einer kleinen von Steinen erbaueten Rirche eine halbe Weils von Cavenage, ihren Gottesdienst zu halten. Den Rüster, welcher ben der Rirche wohnt, verrichtet die Eeremonien der Messe. Und wenn der Gesang, daß Aniefallen, das Backen und Kreuzmachen beim Altar von einem seden geendigt ist; so verlassen sie die Rirsche, und tanzen außen um solche herum.

Die Insel bat keinen eigenen Brediger. Ein auf Se. Martin wohnender Monch fommt zur beffimmten Beit vier bis fechemal bes Jahres dabin, die nothigen Umtsgeschäfte zu verrichten. Will man ihn zu einer andern Beit ju fich haben; fo lagt er fich, falls man ibn dazu bereden tann, die Reise fo theuer bezahlen, nbaft ein armer Einwohner nicht im Stanbe ift, eine Tolde Summe aufzubringen. Ein folder Nall trea Ach wabrend unfers Anfenthalte daseibff nu Gr manh atebeten, ju einer wichtigen Autsverrichtung babin m sommen. Da man ibm bas nicht geben wollte, mas er verlangte, so wollte er auch nicht bommen. und ba man ibm nicht ohne Grund wegen feiner Aufführung Bormurfe machte, fo fagte er rein beraus: Je ne me pucie per de St. Barthelemy; je ne 'veux per être enes car j'ai offez de foutien à la maison. Die ffine Daner hatten gerne ihren eigenen Anediger, fie main aber marm, und ihrer maren zu wenige, um die Siftor, Portef. 1787. 6. St. Op ·

# 698 II. Befchreib. ber Schweb. Infel

Summe, die zu einem Salarium für ihn ersordert wurde, zusammenbringen zu können.

Ich konnte aus ben Gesprachen, die ich oft mit thnen über Religionssatten führte, genug abnehmen, daß wenn es nicht gegen die zwischen Frankreich und Schweben geschlossene Convention ware, man die Barthelemisten ohne viele Schwierigkeit bereben komste, die Lutherische Lehre anzunehmen.

Alle reden da ihre alte Muttersprache, die aber doch viel von ihrer Reinigkeit verlohren hat, besonders unter den Regern, welche die Sprache so radbrechen, daß man kaum weiß, ob es Französisch ist, was sie sprechen oder nicht. Einige der Angesehensten auf der Insel reden auch Englisch, welches man für eine in ganz Westindien allgemeine und gangbare Sprache ansehen kann.

Ich hatte während unsers Ausenthalts daseibst Gelegenheit, übergli auf der ganzen Insel bekannt zu werden, zo wenn ich es sagen soll, so war wohl kaum eine Hutte, wo ich nicht gewesen. Dadurch lernu ich die vermögendsten Einwohner, die schönsten Aussichten, und alle die Stellen kennen, wo einer, der lange auf der See gewesen, daselbst eine angenehme Erfrischung sinden konnte.

Ich mußte boch lange genug vorber von einet Wohnung zur andern geben und fragen, und ward - hin und her geschickt; ebe ich das fand, was teh suchte; zusteleben, endlich eine so seltene Entbeckung an einem

# - St. Barthelemy in Westindien. 699

so durren Ort gemacht ju haben, gebe ich wieder ant Bord, frage meine Freunde, ob fle ben Tag barauf mit mir weiter ins Land binein effen wollten. faaten fie , finden fich bazu Unstalten auf St. Barthelemp? La, sages ich, ich verspreche euch nicht allein Effen, Beranugen und eine febone Ausficht, fondern ibr follt auch ba euren Schwedischen Geschmack an Schwedifchen Gerichten laben: Woblan, antworteten fie, und es geschah. Wir famen babin, und ies batte mit Fleiß eine Mablzeit von gefotbren Epern. bicker Milch, gebratenen jungen Subnern und Caffavabrodt anrichten laffen. Wir affen und tranten rothen Bein mit Baffer mit bem größten Uppetit und Bets anunen. Bir beluftigten uns ba mabrent ber großten Sonnenbise, faben barauf bem Sange ber Gir wohner zu, nahmen an ihren Vergnugungen Theif und febrien froh gurud.

An Bied fanden wir auf der Infel fünf pferde, einige Ochsen, einige mehrere Rübe, Schafe, viele. Biegen, welche in diesem heißen Ekknu eben dieselbe Natur, Eigenschaft und gleiches Aussehen, wie in Schweden behalten. Es fanden fich auch Schwelne, Ganse, Enten, Kaletutsche Hühner, Perlhühner und undere Arten Hühner, aber die Anzahl derselben war sehr unverrächtlich

Soll mehr Bieb gehalten werben, und will man bagu im Stande fenn; so muß man vorzüglich suchen, ihnen bester und mehr Futter auf den überhaupt auf ben Antillen so trocknen Weideplagen zu verschaften,

# 700 H. Beschreib. ber Schwed. Insel

besonders aber muß man Anftalt machen, daß man Bas Baffer nicht fo wie bister mit so vielet Befchwer, be, am nachsten noch von St. Chriftoph, hoblen barf.

Lettere Infel verflebs mebrere ber nachftangran-Solche baben mit St. genben Infeln mit Baffer. Bartbelenn gleiches avaurige Schicffal. bag namlich oft eine anbaltende langwierige Dutte, bann aber wieber besonders vor und mabrend der Zeit der gemobnlichen Orfane, so viel Regen einfallt, bag bas dadurch erhaltene Waffer in ben wenigen und unjuzeichlichen Giffernen nicht aufbewahret noch aut erbalten werben fann. Es giebt an einigen Orten Brunnen, die eine Art falgigt fuges Waffer baben, Diefe tomte man leicht, wenn man nur Ernft gebrauden wollte, aufgraben und größer machen, und baburch einem fo beschwerlichen Mangel abbelfen. Biele der armen Einwohner bedienen fich biefes Wassers m allem, wozu sie Waffer gebrauchen. Ich war oft bes Durftes megen genothiget, bavon ju trinfen, aber es mar fchmer ju genießen, benn außer bem falzigten Beschmack war es gang bick, und sabe aus, als wenn et mas Mehl eingerühret mar. Und doch ware zu minfcben. baf man bavon nur jur Stelle genug batte: man tonnte es leicht verbeffern, ober boch weniaftens machen, dag es flar wurde.

Unter ben übrigen Thieren, die keine Hausthiere find, findet man eine Menge Sidechsen. Sie find an Gröffe und Farbe verschieben, einige find zwo Effen lang

# St. Barthelemy in Weftindien. 701

lang und darüber, die Einwohner machen sich eine Art Ragout daraus, das sie mit Begierde verzehren, andere sind kleiner und halten sich in der Nahe der Hausser sier auf. Sie sind alle meist grüngrau und fleckig von Farbe. Schlangen sind selten, eben so wie Storpionen, doch werden sie hie und da angetrossen.

Man sieht auch einige wilde Tauben, die mit mehrern andern efbaren Bögeln im herbst nach St. Barschelemp ziehen. Außer Fischmeeven und einigen andern kleinen Bögeln, giebt es auf St. Barthelemp keine andere Thiere mehr. Die sogenannten Muskitos oder Mücken sind doch in großer Menge daselbst und verursachen viele Beschwerde.

Ich fing an einige Naturalien, als Korallen, Steinarten, Fische, kleine Bögel nub bergl. mehr zu sammeln, allein manche hinderuisse und unüberwindliche Schwierigkeiten, verursachten, daß ich mein gefastes Borhaben ausgeben mußte. Ich schenkte daher meinen kleinen Borrath dem Hrn. Dactor Fahlberg, der Zeit gehabt hatte, sich eine größere Sammlung zu versschaften, und der solche zu vermehren und dem Publisto bei seiner Zurückunst davon Nachricht zu geben, versprach.

Die Einwohner treiben eine ziemlich starke Fischerei, sowohl mie großen Fischergarnen als Zugneßen u. Mensen. Was sindet allerlei recht besondere Arten von Fischen, worunter der sogenannte Horn und Hautsich die sonderbarften sind. Exsterer ist hare, wie

# 702 II. Beschreib. ber Schweb. Infel

wie ein Horn, fast wie ein Triangel gestaltet und hat große Augen, wie ein Zander (Perca Lucioperca). Lesterer besteht aus Haut und Wind, ohne Graten und Fleisch, und ist voller spisen, nach dem Schwanz hinliegenden Stackeln, Man sagt, daß man unter den Fischen auch einige vergistete Arten sinder, wordunter auch die obenbenannten seyn mögen. Man fängt auch größere und kleinere Schildkröten am User in ansehnlicher Menge. Landschildkröten giebt es hort, so viel ich erfahren können, nicht,

Die große Menge aller Europäischen Waaren, welche während und nach dem letten Kriege nach dem Amerikanischen Archipelagus gebracht worden, und die leichte sa kakt tägliche Communication auf solchem, ist Schuld daran, das mancher durch eine konst sehr verwänstige und gegründete Spekulation Schaden gestitten hat. Diese Communication wied auf St. Barthelemy durch sechs bis sieben der Insel schon gehörtige Fahrzeuge besorbert.

Die Zubereitung, Bereblung und Sinführung ab der Europaischen Waaren, kann auch ju dem bald steigenden, bald fallendem Preise mehrerer Sachen viel beitragen. In Westindien werden wenig Sachen versebelt. Außer einigen Schneidern gieht es wenige Handwerker, auf St. Borthelemp menigstens keinen. Wan kauft sogar schon sertige hemden, Schub und dergleichen in den Kausmannsbuben.

### St. Barthelemy in Westindien. 703

So wohlseil man wahrend unsers Ausenthalts auf den Inseln auch alle Art Kausmannswaaren erhalten konnte; so theuer war dagegen alles was Essen, Tringten, Masche, Nahelohn betraf, blos zum Vergnügen gehörte, ja alles was menschliche Industrie hervorbringt. Ein starter Umlauf und die Menge des Geldes, Leichtigkeit etwas zu verdienen, Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Verdiense und das was man zum Unterhalt gebraucht, Nothwendigkeit einer Menzum Unterhalt gebraucht, Nothwendigkeit einer Menzum dieser Erhöhung der Preise viel beygetragen; und mußten wir Schweden daher unsere Begierde darnach und alle Nothwendigkeitswaaren, da wo wir diese Inseln besuchten, theuer bezahlen.

Allenthalben, wohin man in Amerika kommt, ist bas spanische Gelb gangbar; es bekommt nur verschiedene Namen. In den Englischen Kolonien wersden die Piasker mitten in zwei, in halbe, viertel und ein Achtel Theile geschnitten, um dadurch die Auskuhr des Gelbes zu verhindern, und doch wird dasselbe nach den schwedischen und hollandischen Besseungen geführt, wo dieset zerstückelte Geld, so gut wie andres gilt. Ich behalte die französsischen Namen der Gelbsorten bei, und habe sie hier auf schwedisch Geld reducirt.

Ein Moit ist = 8 Piaster; I Viaster = 11 Escalin = 44 Schill. Spec. = 4 Picettes = 66 Nois. 1 Escalin ist = 6 Nois = 4 Sch. Spec. 1 spanzo-V v 4

### 704 H. Befchreib. ber Schweb. Infel

lischer Livre ist = 1½ Livre de Colonie = 20 Soud daselbst.

Man muß doch merken, daß ich mit Fleiß an flatt Gourd Piaster geset, denn so nennt man erstere in Europa. In den Kolonien aber ift ein Piaster viel weniger als ein Gourd. Ein Gourd ift nach ihrer Rechnung gleich 11 Ekalins, ein Piaster aber macht bep ihnen nur 8 Escalins aus.

Um die Reugierde einiger Lefer zu vergnügen und mich zugleich keinen Borwürfen auszusehen, als ob ich verschiedene kaufmannische Borter nicht genan übersett hatte, will ich hier einen Auszug über die Preise der vornehmsten Baaren in Franzdsischer Sprache mittheilen,

Prix courans des Marchandiles de France à Saint Nierre, le 26 Mai 1785.

|                             | Livres.  | Sous.     | Den. |
|-----------------------------|----------|-----------|------|
| Vin vieux                   | 1503250  |           | ·    |
| - nouveau -                 | 1101130  | -         | _    |
| - de Provence               | 66 1; 75 | `         | ,    |
| - de Cote                   | 83 4 85  |           |      |
| Farine de premiere qualité  | 75       |           |      |
| Farine de Normandie, second | de       | •         |      |
| qualité                     | 65       |           |      |
| Boeuf de Cork               | 1003 105 | <b></b> - |      |
| - Premiere qualité -        | 85       |           |      |
| - Petite viande -           | 75       |           |      |
|                             |          |           | Еан  |

# St. Barthelemy in Westindien. 705

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Livres. | Sous. | Den.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| Eau de Vie en encres -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24      | 15    |             |
| Beurre à la rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -,100   | -     |             |
| Jambons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | 38    | -           |
| Chandelles moulées -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·       | 21    | ` <b></b> - |
| Bougies -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 10    | ٠.          |
| Lardes en planches -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | 27    | <u></u>     |
| Savon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 80    |       | -           |
| Cordages affortis -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66270   | -     | · ′         |
| Clous affortis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 à 95 |       |             |
| Huile en cave -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16à2I   | -     |             |
| en caisse -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 à 36 | _     |             |
| Riz -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50      | هند   |             |
| Morue premiere qualité .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .50355  |       | <u> </u>    |
| — seconde •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42345   |       |             |
| Barbue -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 363 38  |       | · <u>`</u>  |

# Prix des Denrées de la Colonie.

|                      | Livres | Som. Den.     |
|----------------------|--------|---------------|
| Sucre fleuret        | 70175  |               |
| - premiere qualité - | 60270  | ينست متبد     |
| — feconde -          | 64166  | وأسيد مسد     |
| - petit blane -      | бо     | · .           |
| - commun -           | 54156  | -             |
| - petit commun       | 45250  | 🗽 🏎 🤈 🛶 🚶     |
| — tête · -           | 37243  | مسد ، سبه ا   |
| - brut · · ·         | 30433  |               |
| Caffé nouveau        | -      | 22 <u>‡</u> 6 |
| Cecao                | -      | 14            |
| <b>9</b> y 4         | ٠.     | Coton         |

#### III.

Ueber vie diffentlichen Borlefungen auf ben Desterreichischen Umversitäten.

a ich burch bie Gute eines Freundes im Defferreichischen, Die neueffen Bergeichniffe ber auf ben Univerfitaten Wien, Freyburg, Beffb und Lembera au baltenben Vorlefungen vor mir habe: fo glaube ich burch einige Unmerkungen über biefelben mehr, als burch eine wortliche Ginructung ber gebachten Caralogen in biefes Journal ben Liebbabern ber Litteratur einen Dienft ju erweifen. Bon ben Wienerifchen Bors leftungen befige ich zwey Berzeichniffe, von benen bas eine die Borlesungen vom 4ten Rov. 1785 bis 7ten Bept, 1786, bas andere, bie vom 4ten Ditob. 1786 bis 7ten Julii 1787 anzeiget. In dem Freyburger Berteichniffe ift ber Termin vom titen Dtr. 1786 bis jum letten Junit 1787 angegeben. Die Borlefungen dauern alfo ein ganzes Jahr, obgleich einige barunter. als Bebraifche Sprachlehre, Elementar : Mathematif, Losmologie und natürliche Theologie u. f. füglich in einem balben Jahre geendiget werben fonnten. Bacani ift verlangert worden, und nunmebr auf Die ren Monate Julius, Auguft und September gefest. iffer biefen gesetzlichen werden noch wohl andere, durch

#### auf ben Defterreich, Universitäten. 713

burd bie Gewobnbeit ublich geworbene, Ferien fenn. Das akademische Sabr mochte alfo wohl auf acht Atdnate und noch weniger reducirt werben, wodurch benn freilich ber ermabnte Ginmurf, bag einige Borlefungen für ein Jabr zu lang fenn mochten, jum Theil wieder gehaben wird. Der Lembergische und Defiber Caralogus iff in Lateinischer Sprache berausgekommen. Weil aber für ben Curfus von 1786 bis 1787 Leine Beranderungen gemacht find: fo ift auch fein neuer Catalogus gebruckt, fonbern ber von 1785 bis 1786 gilt auch für das Jahr von 1786 bis 1787. In bem Beffber Catalogus find feine theologischen Borlefungen angezeigt, weil auf biefer Atabemie feine theologische Facultat existire, indem der Clerus in Ungarn feit 1784 nur in ben Grabten Agram, Grlate und Presburg in theologischen Miffensthaften unterrichtet wird. Der Wiener und Freyburger Egtalogus find beide in Deutscher Sprache abgefagt, nur baff in ienem bie theologischen Borlefungen Lateinisch portommen. Soll ich barans febliegen, bag fie auch insgesammt in Lateinischer Sprache gehalten werben? Ich meyne, gelefen ju haben, baf fie nach einem Rais ferlichen Befehl, bas Rirchenrecht ausgenommen. Deutsch gehalten werben follen. Den Propincialis. mus in bem Wiener Catalog, Vorlesungen, welche an der Univerfität gehalten werden, will ich niebt rugen, ba es befannt ift, bag bas, was in Wien unter Mutoritat gebruckt wirb, felten von bergleichen Sprach. feblern fren au fenn pfleget.

diftor, Portef. 1787. 6. St.

# 714 III. Upber die offentl. Borlefungen

Den Sheologen find vier. Johre aum Studieren auf ben Universitaten Wien, Grevburg und Lemberg eingeraumt. Sie boren driffliche Kirchengeschichte, historiam ecclesiasticam in 4 distributam epochas, (follte boch mohl beifen periodos) Encuflovabie, De braifche Grammatit, hermeneutit bes 21. I. burds gebends nach Monfperger, (f. Allgem. Dentiche Die bliothef B. 32. St. 1. 6.53) mit benen man noch in Wien curforische und fatarische Boriefungen über Bucher bes M. T. verbindet. Golde Vorlefungen mochten noch wohl mehr Ruten fliften, als die über Die Hermenenif. Lettere baben ber ben Brotestanten abgenommen, da man bingegen auf erftere mebr Kleiß mermendet. Da nun aber einmal im Defferveichikben nach einerley Dian gelehrt werben foll, und es ben Lebrern felbft nicht erlaubt ift, biefen ju anbern: fo Lann man fich auch für bie Butunft teine Berbefferungen bes festgefesten Blanes verforechen. Grenburger Catalogus beift es theologische Ency Moradie und Kirchengeschichte nach Schrock. um act und um zwer Uhr. A. A. Aber warum ift ber Rame bes kehrers nicht angegeben? Unter ben fieben Lebrenn, beren Damen ben ben übrigen Lectio: nen portommen, Saeler, Goriup, Wilbelm, Rlunfd Des, Petet, Somaral, follte doch mobl einer fenn. ber Rirchengeschiebes vorzutragen im Stande mare. wher getrauet fich keiner ben Willen bes Raifers in erfüllen, und eine Kirchengeschichte nach bem Schroch (nicht Schrock) gu lefen? ...

### auf ben Defterreich. Univerfitaten. 715

Das zweice Sahr, ist ber gelehrten Geschichte ber Theologie, der Griechischen Sprache, der Hermeneusit des R. T., der Pauristet, und dem ersten Theile der Dogmatit nach dem Gazzaniga gewidmet. Also auch bier tein Wart von eigentlichen eregetischen Worlessingen, und wozu auch diese, da man noch immer inder katholischen Kitche den Sinn der heil. Schrifteniche nach der Grammarst, sondern nach den Aussprüchen der Concilien, Kirchenväter u. s. zu bestimmen bat?

In bem dritten Jahre wird ber zweite Theit der Dogmatte nach Bertieri, Volemik nach Gazzaniga, theologische Moral nach Schanza vorgetragen.

Das vierte Jahr ift endlich bazu bestimmt, bas Kirchenrecht, Jus ecclesisticum (benn den Namen; Jus canonicum scheinen die Desterreicher nicht mohlteiden zu können) nach Pehem, und die Pastoralstheologie in Lemberg nach Lauber, in Freydurg nach. Gistschüs zu lehren.

Rach Privatnachrichten soll P. Gregor. Maper über. Ernesti Interpr. N. T. in Wien Vorlesungen halten. Indessen geschiehet doch dieses Compendiumst ben seinem Ramen, wo seine Vorlesungen siber biei hetmenentit bes R. E. angezeigt werben, keine: Erz wähnung.

Die juristischen Vorlesungen auf der Pesther Unts verstäte find in vier Jahre abgetheilt, und ein jedes Jahr wieder in zwei Semestria. Diese Abspeinnist

### 716 IH. Meber bie bffentl. Borlefungen

Me in ben übrigen Bergeichniffen nicht berbachtet, im es kheint also baburch mehr ber Billführ ber Sto dierenden freigelassen zu senn, in welcher Ordnun fe die Borleningen befuchen wollen. Sch lege ber Befiber Catalon sum Grunde. In ben erffen fech Monaten bes erften Jahres foll bas Rocht ber Ram in mei Stunden taglich, in bem moviten Semefit eben To fleifig bas allgemeine Staats : und Boller zecht, jus publicum et gentium, docirt werden. Di Abrigen Catalogen, Die fich leider nur-allau abnlicht ben, und nach ber Verfaffung nicht anders fenn tonnen fangen auch mit biefen Wiffenschaften an. und von mengen baburch philosophische und positive Sacha mit einander, verursachen auch, daß der Theologe w Raturrecht als eine ibm entbebrliche Biffenschaft feben wirb. Der Lebrbegrif bes Freiherrn von Dim tini liegt allenthalben zum Grunbe,

Im zweiten Jahr wird 1) die Geschichte und Institutionen des Römischen Rechts nach dem Heimeins, 2) das peinliche Recht nach Hupfa vorgen gen. Mit den Pandetten werden zwar die Ungar aber nicht die Gallizier und kodomirier, noch v weniger die Peutschen verschont. Das kehrbuch indessen nach Heineceius. Das dritte Jahr studier angehende Juriste in Ungarn das Kirchenret und das Ungarische Recht von Ansang die zu Erdes Jahres.

Im vierten Jahre beschäftiget er fich meit pol

#### auf ben Desterreich. Universtäten. 717

nut fich wundern, wie diese anch in den andern Cacalogen in die juristischen Vorlesungen kommen, und
nicht unter die philosophischen, sur wolche man doch
auch eine besondere Classe gemacht hat, und wohin
sie eigentlich gehören, gesetzt find. Die Statistist träget man hier so wie zu Wien über den Achenwall vor.
In Lamberg verspricht herr Rath von Köst über
eigene Dictata zu lesen. In Freydurg scheint man
dieses Studium zu ignoriren. Wenigsens kommt
as nicht in dem Verzeichnisse vor-

Die Wiener und Freyburger Catalogen sind in dem juristischen Fache vollständiger, als die beiden andern', mussen es auch seyn, wegen der vielen in Deutschland geltenden Nechte und Gesetze. In Wien wird das Deutsche Staatsrecht über Pütters kurzen Begrif des Deutschen Staatsrechts (warum aber niede über sein Lateinisches Compendium?) von zwei prosessoren gestehrt. Daselbst wird anch die Praxis der höchsen Neichsgerichte gezeigt. Für das peins liche, Deutsche Privat= und Lehnrecht sind in Wien wind Freydurz besondere Stunden ausgesetzt. Der allestische Geschäftsstill praecepta kilk cukioris cancellarine germanici sindet auch in Lemberz an Herrn von Kösil eis wen Lehrer. Das in Wien und Freydurz darium Anschweisung gegeben wird, verstehet sich von selbst.

Der Unterricht in der Medicin dauert in Pefify ganzer fünf Jahre. Im arften wird Anatomie, Ehavie mid Gotanik gelehrt, im zweyten Physiologie 81.2 nebik

### 77.18 III. Heber bie öffentl. Worlefungen

nehft Seshbichte der Ptedlein, im britten Materia madien und Pathologie, im vierten die im britten anglangenen Wissenschaften, nehft der Praxis medien mohlich alle Vorlesungen repetire, und Praxis medien sendlich alle Vorlesungen repetire, und Praxis medien sortgesetzt. In Wien wird viel praktischer Unterrick am Arantenbette sowohl für Medicos, Fiedlund Landwundärzte (sollte wohl heißen, für Stadtund Landwundärzte) gegeben. Unterrichte in den, Vieharznepkunde werd nur bloß in Frendung und kemberg angeboten, und bep der lestern Universicht in och zu bemerken, daß die Hebammenkunst and in Polnischer Sprache gelehrt wird.

Der Cursus der philosophischen Wissenschaften auf allen vier Universitäten auf drei Jahre eingerütet. Logik und empprische Psychologie, und aus in Metaphysik die Outologie mit der Geisterlehre, i Lemberg und Wien nach dem Jeder, in Pesth mi Baumeister, Clementar-Wathematik, allgemeine kungeschichte mit physischer Erdbeschreibung. Bebereitung, Einseitung, Prolegomena, introductio Universalgeschichte (da ist der Titel aus den vier betalogen: was man sich aber darunter eigentlicht benken habe, wied nicht gesagt. Es wied auch in Compendium daben angesührt) Classische Litterannen endlich Diplomatik gehören für das erste Jahreperimentalphysik, angewandte Mathematik, werfalgeschichte, eigssische Litteraus, Altermannen

#### auf den Deftenreich, Universitäten. 719

und Rumifmatit follen im zwenten Jehre erlernt wer-Rosmologie, naturliche Ettologie, und bie 'n praktische Philosophie nach Keber ober Baumeister, 湯を Universalgeschichte, schöne Wissenschafen und Aesthe á tit, Technologie, prattifche Geometrie, bobere Mar hatê thematik und Aftronomie, auch Theile der praktischen M B Mathematif find dem britten Jahre jugebacht. 30 Landwirthkhaft, Oeconomia wird nur in bem Bestber: 倍 Catalog gedacht. Eben dieses schließet sich mit den 111 außerorbentlichen offentlichen Borlefungen, Die Sofick mann über die Deutsche Sprache und Litteratur balt. ra 🏚 Sonft berricht in bem Arrangement ber philosophischen. 10 in allen vier Catalogen die größte Sammanie, die von fo verschiedenen denkenden Geschöpfen als Uhilosophen. aller Orten find, nicht anders als burch Befeble bat. Tente erhalten werden fonnen. Soll nun aber eine jedehe a bier nicht benannte Wissenschaft ganglich ausgeschlofı dan fen fenn, (a. E. Special: und Staatengeschichte, mel-Herid che lettere außer ber Reichsgeschichte, die auch ber Wiener Catal, hat, in bem einzigen Freyburg nach gend Dem Achenwall gelehrt wird, und unter den juriffis. schen Borlesungen stebet;) und sollen bie Studenten nothwendig nach ber ihnen vorgeschriebenen Ordnung. Die Collegia besuchen: so werden somobl ben Lebrern als gernenden Fesseln angelegt, von welchen man sich. fcon lange auf ben protestantischen Universitäten zum. Blud ber Wissenschaften frey gemacht bat.

UIA

Ŷ ed tati

#### IV.

Debatten des Großbritannischen Parle

Ofm Sten Wert geschab in bevoen Sansern nicht mertwurdiges. Im aten murben bie Antworten bes Ronias auf die überreichten Abreffen porgelefen; Die bloge Complimente enthielten. Die Lords Borts land, Devonfbire, Carbiff, Dorchefter, Roley, Cartiffe und Rorfolf lieffen einen Brotest genen die von dem Oberhaufe überreichte Abreffe protocolliren, meil man baben ju fibnell ju Werte gegangen fen, und ben Com merztraktat nicht in gebörige Erwägung gezogen babe. Am 1 aten follte Br. Viet die Borfcblage über die Dep absehung der Abgaben von dem portugiefischen Beit thun; er ertiarte aber, baf er nicht genung geruftt Dazu fep. Die Mutiny. Bill wurde an diefem Lageba ffatigt. Um igten foling fr. Bitt Die Berabsepung bes Bolls von Rum und von franzöfischem Brannte wein vor. Der erfte gibt kimftig nur 4 Schiffing von Ber Gallone und ber andre nur 5. Begen ben Ein wurf ber Dopofition, das ber Absat bes Rums by Bem mobifeilern Breife bes frangoliften Brannteweins miden murbe, mertte er an, baf bisber ber bem bo ben 30ll nur 6-700,000 Gallonen (4 Maak) fran dolifcher Brantewein verzollt fey, ohngeachtet 41 Mil lion

lion Gafionen im Konigreich verbrancht waren, bie famtlich burch ben Schleichbanbel eingeführt maren. Diefe batten tonnen fo mobifeil vertauft merben, bal ber Absas bes Rums barunter gelitten batte; aber num ber Soll fo fart berabgefest mare, fen ber Bewinn für ben Schleichbandler ju unbebeutend, als bag er feine grofe Gefahr bafür fteben murbe, fo baff man ther hoffmung baben tonne, ber Ablat bes Rums wurbe gunehmen. Er fand bierauf teinen weitern Biber: furuch. Den Beamten ber offindischen Geleilschaft in Andien ift durch die Commission der Angelegenheiten Diefer Gefellichaft unterfat, in ibrer Drivatcorrefponbent feine politische Gegenstanbe ju berühren. Dempfter fellte vor, wie febr bieburch bie Frepheit eines Gnalanders in Diefent Welttbeile beschrante murbe, und verlangte die Aufbehung dieses Befehle. Dr. Burte verficberte, er babe bie mebrifen Bemeife gegen or. Saftings einer folden Privatcorrefpondens au banten. Aber Br. Dunbas und Br. Bitt erflar. ten . daß fich biefed Berbot nicht weiter als auf folch. Dinge erftrecte, welche bie Beamten, vermoge ibren Amtsvflicht, ohnedem nicht offenbaren burften, und Br. Dempfters Borfcblag wurde burch die Stimmen. mebrbeit verworfen. Da die offindischen Beamten obnebem leicht Mittel und Wege finden werben, ber Strenge biefes Befehld auszunveichen, fo mar biefen Buntt nicht von Bichtigfeit. Weit mefentlicher mar dasjenige, was darauf wegen ber handlung mit Rord. america vorfiel. Es wurde namlich in einer Commis-815 د. ن. د

macht, ind ungeheure Summen als Befchente and nommen batte. Er bemertte richtig, daß biefet bi radelhafter fen, da fr. Sastinas als Gomernen 25,000 Bf. St. (150,000 Arbir.) Befoldung und hi Abgaben freve Wohnung in ben Sanfern ber Come amie in und auffer ber Stadt gebabt babe; er bormit tirte 20 kack Mupien (1,200,000 Athir.) die Hr. He Kings sich allgemählig von ben indianischen Bring Batte fibenten laffen. Much feine Gemablin fen von bie fem Berbrechen nicht frep gewesen. Saftings wurk auch biefer Antlage mit einer Debrbeit ber Stimmen von 164 gegen 54 schuldig gefunden. Die Untersu Wung gegen biefen Mann ift bepnabe bas einzige mich tige, was in dem Parlemente in diesen Zeiten vorzu Pommen ift. Am sten Apr. wurde ber Schluf at matht, daß eine geheime Committee niedergesent me ben follte, die Riagepunkte ferner in Ordnung ju brit 'aen, daraus einen Austug ju machen, und fie all benn bem Oberhaufe, welches Richter ift, wenn bi Unterbaud flagt, porzutragen. Dr. Bitt entschulbigt Daftings abermals in verfcbiebenen Dingen mit ard fer Menfchen : oder Minifferliebe, und bat um Erlaul will ben ber Entscheibung biefer Angelegenheit fich at fernen zu burfen. Die Committee bestebe aus b Bauptantlagern bes Brn. Baftings, Burte, Ror, GR riban, Erstine u. a. Br. Vites Berfahren im Bark ment gab Uniaf jum bem Gerüchte, baf er fich femt to lebbaft annabme, bag er fogar in Gefabr fev fen Blinifferfielle barüber zu vertieren. Diefes mar m

eplich sehr lächerlich, da man weiß, wie die Gesinnumn n des hofs in dieser Sache sind, und daß haftings es icht gut verstanden hat, seine Schäse zur rechten Zeit itzutheilen. Die Bill, wodurch die Zolle consolidirt erden, wurde zum drittenmale verlesen und ging ohneachtet des heftigen Widerspruches der Opposition egen des damit verbundenen französischen Waarensolls durch. Das haus bewilligte noch i Million zur Erseung der Desecte in den Auslagen und adjournirte arauf die nach den Ofterferien,



# Sandlungenadrichten.

In Schweden ist durch eine Königliche Verordnung vom 13ten April ein General-Disconto : Cometoir errichtet. Es niumt den isten Sept. dieses Jahrs seinen Ansang : sein Fond besteht aus der sehr mößisgen Summe von 400,000 Athlir. Species, alle Arsten von Wechfeln, Verschreibungen und Actien, sie misgen auf gewisse Verschreibungen und Actien, sie misgen auf gewisse Verschen oder au Porteur gestellt sepn, wenn daben nur hintangliche Sicherheit ist, und sie nicht sander als sechs Womat zu lausen haben, monatstich gegen z p. E. die 6000 Rehle. kann eine Wistone to-Anlese gemacht werden, dezen gehörige Sichersbeit, und Bezeihung ocht Lage nach der Verfallzeit, sister. Portes. 1787.6. St.

### 732 V. Handlungenachrichten.

purid gewiesen, wie eine, solche weit getriebene Forberung es verdiente. Indessen ist die Sache bod med nicht völlig geendigt.

In Barcelona sind 1786, 1058 Schiffe angesommen. Darunter waren 646 Spanische, 133 Französische, 96 Englische, 54 Danische, 37 Hollandische, 27 Reapolitanische, 26 Schwedische u. s. w.

Die Speculation der Englischen Manufacturisten, durch den Franzölischen Commmerztractat zu gewinnen, dauert noch immer fort. Sie haben besonders viele Baumwolle in Frankreich selbst, und in den Nieterlanden aufkaufen lassen, und den Preis dieser Waare sehr erhöhet.

Das Project, welches in der That einen guten Anschein hatte, Schiffe aus den Englischen Offindischen Bestigmein, oder wenigstens in Verbindung mit dem Englischen Offindischen Handel nach Rauntschafte und dem Archipelagus in den dortigen Meeren zu Rauchhandel zu schisten, soll ganz wieder den Sein gelogt sepn.

Aus Livorno find zwey Tokanische Schiffe zum unmittelbaren Sandel nach Schina ausgesaufen. Ihre Kadung bestehr vornehmlich in Rupfer, Blep und Corallen. Man pflanze jest im Tokanischen Baumwellenkautoen an. Den ersten Bersuch hat herr Vopasseti 1785 bamit gemacht, und er ist sichon gelungen.

Man erwartet im Destreichischen einen völlig abgeanderten Mauthtarif. Derjenige, den der Concipist Leon entworfen hat, foll baben jum Grunde gelege werden.

Bekanntermaßen sind die in den Kaiserlichen Erblanden außer handel gesetzen Waaren in Magazine gebracht. Durch ein hofdetret im Februar dieses Jahrs ist sestigesett, daß diese Magazine nur noch biszum isten Nov. 1788 fortdauern sollten. Nach dies sem Zeitpunkte sollten diese Waaren überall nicht mehr in den Erblanden verkauft werden.

Die Ein: und Ausscher der Golde und der gros ben Silbermunzsorten nach dem Conventionssuß gesprägt, nach den Ungrischen und Siebendurgischen Ländern war disher gleichfalls untersagt. Am Ende des vorigen Jahrs ist sie aber fren gegeben. Gelder, die in fremde Länder geben, mussen ber Strafe der Confiscation, ben der Munz- oder Pagamenteinlösung, und Mauthamtem angegeben werden, wo man sie versiegelt und einen Paß darüber ertheilt.

Das Publicandum, welches die Untersagung des Bertaufs ber bisher in den Preufischen Staaten verbo-2 aa 3 tenen

## 736 VI, Rurge Litteratur ber Gefchichte,

- 3. Moraviae historia politica et ecclesiastica quam compendio retulerunt Adolphus Pilarz' a S. Floro es Franciscus Moravesz a S. Antonio. Brunze 1785 und 1786. 2 Bande 8. Diese beiden gelehrten Piaristen verdienen für ihre Bemühungen vielen Dank und Auhm. Sie haben auß den besten größern Werken zur Böhmischen und Mährischen Geschichte, auch auß handschristen, einen wöhlgeordneten und bequemen Enewurf der Mährischen Geschichte insonderpeit compiliert. Derselbe reicht die zum Ansange des sechzehnten Jahrhunderts. Ein dritter Band ist noch zu erwarten.
- 4. Histoire de la Reformation ou origine & progrès du Lutheranisme, dans l'Empire & les Etats de la Consession d'Augsbourg depuis 1517 jusqu'en 1530. Ouvrage posthume de M. Isaac de Beausobre. à Berlin, 1785 und 1786. 4 Bande in gr. 8. Man kann dies Buch, das nun geendigt ist, als einen fruchtbaren Austug des bekannten Seckendorsischen Werks betrachten. Die angenehme Schreidart des Verf. und seine Ralsonnements über einzelne wichtige: Personen, Handlungen oder Vorsälle, gewähren auch dem, mei der die Sachen schon vollständiger und richtiger weis viele Unterhaltung. Nur ist zu bedauern, daß viele Deutsche Namen von Oertern oder Menschen entstellt sind, und daß kein Register bepgtsügt worden.
- 5. Jacob Benignus Bouffuet Einleitung in die Geschichte ber Welt und ber Religion, fortgesett von D. Joh, Andr. Cramer. Siebente Fortsehung.

- 6. Versuch christlicher Jahrbucher, ober ausstührs lichere Tabellen über die Kirchenhistorie von D. Joh. Sal. Semler. 2 Banbe, Halle 1783 und 1786. Nes ben den mehrern Handbüchern, die der berühmte Mann über Kirchengeschichte gegeben hat, ist auch die ses überaus schähbar, aber mehr für geübtere und gelehrtere Kenner, als für Lehrlinge und Ditettanten, indem unter den dis jum Jahr 1500 aufgesührten Jahrstahlen viele ganz specielle Begebenheiten erwähnt, die größern und allgemeinern Denkwürdige keiten als bekannt vorausgesetzt, oder doch nur berührt werden. An einen leicht zu übersehnen und prage matischen Busammenhang ist hier ohnehin niche zu benten.
- 7. Bibliotheca historica a fo. Georg. Meuselio &c. Vol. II. P. II. Lips, 1786. 8. Die Litteratur ber Geschichte von Indien, mit ber bekannten Bollsständigkeit und Genauigkeit des Berkassers abgehandelt, erfüllet den größten Theil dieses Bandes. Die Schriststeller von Afrika und von Aegupten übershaupt, murben schicklicher mit den speciellen Schriststellern perbunden worden sepn, welche erst im nachfolgenden Bande kommen werden.

### 744 VI. Ruche Litter, ber Gefchichte, 2c.

Nom 1785. 4. Ein fostbares, der fite den Alterhumbsoescher wichtiges Buch; une zu sehr mit Itahanischer Weitschweisigkeit andgedehnt.

- 16. Zustand des alten und neuen Egyptens, von Savary, mit Zusähen und Verbesserungen, von J. G. Schneider. Berlin 1786. Der unzuverläfsige Französische Schwäßer ist der Bemühung gar niche werth, welche der deutsche Fleiß auf sein Buch verwandt bat.
- 17. Geschichte der Stlaveren und Charafter der Bauern in Liestand und Esthland ze. Riga 1786 8. Für Leser, die die Würde des Menstden, die Fresheit und Wohlstand dürzerlicher Gesellschaften zu schäsen wissen, ein außerst betrübendes Gemalde; für Liestländische Patrioten ein lauter Aufruf zur Menschlichteit, und zur Anerkennung ihrer eigenen großen Vortheile in der Verbesserung des Justandes der producirenden Klasse von Menschen.

VII. Abriß

# Mbris ber Begefenbeiten.

.Elui ist

Bereinigre Mieberfanbe.

Der Bargerliche Rrieg ift in bem Landern bet gefelleteren Republik ber vereinigteit Miebertanbe würftlich ausgebochen unt mehrern Drten ift Blut vergoffen.

Die stoprifise Burten befone im Anfans bet finnile in ber, Aroging Dolland größerschaftungen als jewels, basile bes giberhand hebatten mitthe. Die Bevutirten des Einde Amsterdam marre sowennsche wurd fie hatte eines Gritangile dan Graten; besonders durch die, Gringma von Anglandalu die. Mehrheid inne seine gestellen in die Gritangile die Mehrheid in die seine perfektione Gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritangile ihr gritang

Bu eben ber Zeit errichtete mim im Jaag und in anbert Stadton eine fo genanute Dranten Societat, bie obnig ein kriegerisches Anfeben zu haben, geschickt war leber tumule tuirenden Bewigung der Begenvarren Einhalt zu thun, und biele Officiere zu Mitaliebern hatte. Der Graf pon Bette fink wurde bas Derhaupt derselben, Auch versammieten ihr Bie Gelbernschen Staaten außerordentlich. Man mert te einse die Bewechungen unter ben Regimentern, über die die organische Barten verordnen kann, einige ihr zugethane Blatter erflatten dfentlich, daß eine große Revolution in dem bisherigen Lauft der Dinge nicht mehr weit sen und es wurde in Dada und Anferdam eine Borftellung an die Staaten unter Soffentlung an die Staaten unter Siftor. Dortef. 1787. 6. St. Bbb

#### 746 VII. Abrif ber Begebenheiten.

geldnet, ben Erklaubeler gunde an rufen und alle geithu gemachten Schlöffe aufzuheben. Mit biefer Bittschinging es indessen langsam zu, und sie ift in der Schat erft uten Inn. überreicht. Die Augbrit der Segenwarten un diesen schaus Anschein, bafd verschwinden zu machen, i die Sachen befinden fich jeht unf einem schlimmern Just bemale,

In ben Statten Sinfterbam und Rotterbam war bis Die Mebrheit ber Regenten auf pranifcher Geite gewefen, Mingegen bie Burgerichaft ber Gegenparten jugethan n Din bonben bewürfte biefe lette faft ju gleicher, Beit eines lige Moinberung. Am eiften April verfammleten Derrefficiere ihre Burgericoft noch einem von ihnen Mbent vorber gemachten Schuffe. Der große Rath mu pufdituen Tonnulen, 6 Complignten Burger Befteten Walklaus ausmendia und innoch bie tand bie Abriden die San 160m bet Stabt, fin allenthalben Rube und Didmpig Balanait Die Bathet Ditrafficiate purlenatent burenf : Mutual ofe Colldrung von ben Barrett, ob fie ber:Depu marent udaß bie nem Richtsberter Rr. Allenion : @ land , Menter, Debet Galomone, Abr. Beite, 5. mann, Corn. Munter, Dic. Calfoen, Rr. v. ber Goes Corn. Lampfins abgefent merben mußten, welches einft bejabet murbe. Gie gingen barauf auf bas Mathhau felbit fie eine feberfiche Erflarung ablegten, "baß Comparenten , famtliche Dberofficiere ber Burgerfche Bileber bes großen Priegerathe bed ber ichrectliche borin fic bas Batetland befallbe, und b., ber geta Dofnung, bay bie michtige Graft Amfierdam ibren anbenben murbe, Die gute Sache bes Lanbes ju be anffatt beffen fie vielmehr fegen mugren, bag bie Ichtagungen bes Senats fo wantend und beratiberlich daß bie Stadt badurch ihr großes Sewichte verlabre iche 12. Porter 1787. 6. 31.

tan antificen or bas blefer felterhilles berfellet won wenne Stantenatus dermirgebracht marbummelchei biengatteil Manif rogely, hie, rigt für das mahre: About west Waternistes in forate Warten oft nahme, fete bintertriebe. Die Compered ten faben fich baber nerpflichtet bie Abfrauns fige, genn , (oben genannten) Mathe, auf melde bas Diffallen ber Stadt an mehrften gefallen fen, ju verlangen, benen, fle gleichmol bollfommue, Cicherheit für ihre Guter und Derfinen verforig den. 'Enbitch perlangten fle, baß biele Erfideung in Die Prac tocolle bes Rathe eingetragen murbe, bamit bie abfequite ber genannten Raibe baburch auf bas gemiffefte in funftig gen Beiten erhelte." Die ubrigen Ratheberen antwortes ten auf biefe Ettlaring , Das fie vermoge eines Schuffed bes Stanten von rost fein Recht fatten ihre Mittathe abinfenen. aber man ermieberte bierauf, baß bie Burgericaft unn bee. atte Gewalt berftamme, biefe p Rathe für abgefest artidre Inbeffen jegerten bie übrigen Ratheberri lange mit ibrent Entiduffe, bie fie erft gegen Abend erflatten : bag bielenie Ben Rathe, Die man ihres Amtes nicht entlest batte, bes foloffen batten , bag fie ihit bem Rriegetatfe und ber Base gerichaft ju bem gemeinen Beften gemeinschaftlich arbeit ten wollten. Unter ben Abgefenten find 2 Bargermeiftes Bund bie bren Deputirten ben ben Ctaafen von Solland, Die Committirten Oberofficiere und Der Rriegerath baben fid wonrch eine fogenannte Qualificationdacte von ber Burgen Michaft berechtigen laffen, mit bem Magiftrat bie Ungelegem whit ber Gtabt ju b'forgen, Diefe Qualificationidecte iff von Adelen taufenb irgern unterzeichnes. Die Committirent nabergaben vermög berfelben, ben übergebliebenen Dage affigigateperfonen ein Berieichniß von an Derfouen aus bentet gie 9 neue Ratheberrn mablen follten. Diefe Bobl gefchat wiben gren Dan und bas Rathhaus mar baben abermals mie Compagnien Burger befest. Die 3 abgefesten Riegliedes milth ben Steaten Mulmann, Munter, und De Goes Cabed

#### 750 VIL Abils ber Begebenheiten.

Werluft , über fie einen vollt latigen Sieg. Da bie Barger Canonen batten und bas Effereniche Corps wicht, fo wirt Der Sieg nichte fibimpflicht fir Die Golbaten mit fich fabru, wenn fie nicht mit Burudlaffung ihrer Bewehre , woruntet 4 Oficier - Coontons find, ther Batrontaften, Lornifer. Munitionebiften . urd fetieft ber Regimentete fio, mach einem warfich unbebrutenben Berinft , burchgegangen maren, mis abes bemis um meniaften entichnibigt merben fange, baf fie aberfallen find, de fie nicht laugnen tommen, daß fie jung Befenert Baben: Biefe Beute ift famutfic, nobl einigen Befangenen und iftrecht gebracht. Go balo bie Rachricht den biefem Befechte mach holland tant , wurde tin Sheil ber Calmften Legist ; und einige andre Brutoth und Gefchit mus bem Corben nach litrecht gefandt. Am saten mirb am sten Dap fielen mifden ben Gnimfden Dufaven und ben Mintern von Boog fi ber Bilt einige Scharmagel vor, von ber bott fich bebbe Barbenieit beit Gien jafchreiben. Da unterbeffen wehrere Leuisen aus Gelbert daradten; und die Aftreche for Benaten vin Chrys ben Bryft binen feften Poffets, faffen Mifent i fo befriffett bie Granten von Bolland' Dette Beneral 300 Rofel Die Bullinbifden Eruppen bet Stabt Utrecht in mabern. Aber bie mebellen Officiere won Regiment Baillar bo, vom zem Batailfon Grenier, Soffen shalippethal, Guhart, und Stuart meigerten fich ju geforchen, und feblu ten bie Befehle ber Bettertiffnateri vot. Bent Ren. Bab larby bas ju Bpetben flegt thirten the genielifet Gothats Aber alles biefel'ift ille if weliffer flefereinain mung und Stanbhaftigfeit gefcheben , bas Die Beigerung, Die bas gefährlichte war, was holland begeffien toninge; bis ber nicht ben minbeften Schaben bervorfebracht bat Regiment Paliarby wurte ju Boerben bont Barpera und Salinfcon Softaten entwannet; ble Offictel', Welthe iften Sante, und anthe au' flee Siene etnamt, und auf biefe art meniae

ivenigfiens bei Saupendirfung, bie blofe Sache haben tonntez verhindert. Die Staaten von Jolland haben bom Corps bed General Miget indeffen verboten nicht angreifend zu verfahr ren, und daher find bis zum som Jun. Leine neue Shatliche witen vorgefallen.

Indeffen haben die Unterhandlungen, die man unter dies fem Gerausch der Wiffen angestellt hat, dieher mehr dazu heututragen, die Gache zu verschlimmenn, als sie zu bessern, nud man demerkt an benden Seiten eine schrankenlose Stelfe flunigkeit und Entschlossenheit nicht in dem geringken Vunkte nachzugeheit. Ein zwischen dem Staaten von Holland und Utrecht agführter Brieswechselhat sich mit einer halben Priesse arklatung am bepdriegen, die zwischen Gein fo vergeblich sind bie Conserenzengewesen, die zwischen Geldrischen und Utrechter Deputirten und dem Hollandischen Großvenstadt und andenen, Mitgliedern der Rosserung augestellt sind. Diese Sowelppnden, ist ient vällig abgebrochen. Hinge Dahrs, die Ausgesen Doernsel und Groningen einen neuen Versucht zwische Staaten von Gelderst, waszuschlichen, hassen Erfolg man erwarten und

Auflichen ben Generalftaaten und ben Stadten von habe tand find bie Streitigkeiten auch so weit gegangen, daß fie einem völligen Bruche nahe sind. Die Generalftaaten haben namlich bie Officiere von der holdaubsthen Repartition, die fich ihrem Besehle gemaß geweigert haben zu marschien, und darüber abgebankt sind, nicht nur in Schn, genommen und handber abgebankt sind, nicht nur in Schn, genommen und hipnen Ersich für ihren Berluft versprochen, sudern fie haben ihnen auch besehlen zu feren Regimentern zurückzusehren, und sich bes benselben zu behaupten, hingegen diesenigen Offickere cassist, welche von den Staaten von Louland angest sind. Diese Staaten Biben sogleich eine Commission niederseicht, die die Maasregeln untersuchen soll, welche man gegen diese Betsaften bewoachten inkere, und veilst sehe

28664

#### 757 VII. Wille Sentenbrien.

gu flochen, bof die genetalen fann nuchen, ba die Galiffe fen ben Genenthauern ibnf tund die g Kroningen, Gedenn Jenetaut, Gerland und Crente berchgefest necken, Jings zu Doerschit und Erizzingen auf habenbi-Solde finde. Die Jeresch haben fende Erneren und Utreite zu fenden, aufliet, die die Urung in beifer Anglegenheit die aufgenden hieden; nach die stentlichen Kritter finen, fo if die gewist, den gegen fie fammenten Verrieten zu erfliere, des fie fich von ihnen frenzen, und hie verfeiten zu erfliere, des fie fich von ihnen frenzen, und ficht fire Berfannstung im hang nicht fenne zwieden wiede. In der Sprage der Generalhanten um gene nicht bei von Werten. die den Areiten pur fie der der Krieffen, weit die Lennenung geben welben.

Die Erfeiterung ber Bestehilden Stanten annen ben Befries Stiffetheiterniamt inteffenimmer ju. Die State Detecht bit bet Sirael ecuber, bet iche nichen Bulber. me Radiolae actime bat, ben Ctunten von Bolland Bitt Christen un iberreichen, ben Bennen von feiner Minbe all Stotheter und Benend Deniral ber Bemin Dollen deidiets ju feipendiren, und feine großen Swenden unt Diefer Proving ieme ju bebatten. Den füllftet um fo mein. bef bie Broving biefen beitigen Schluf fuffen merbe. be et fdeint, bei man an bem Stattbelterichen Sofe ber Res mung fen, baf feine Diffigung mehr fint finben burfe-Dem ber Brim Erifattholter bat ben Etneten son hoffmb am gofen Das eine Miffine einreichen I'ffen, morinn er fat : baf er bie Cabule, die einige wenige Mutelieben ber St gierung gegen feine gefesmäßigen und erblichen Rectte # madt fåtten, bieber mit Gefoffenheit und Berochtung au asfehn batte, meil er and Bariellen fraberer Beit:n eine Ib inburume barium exwestet bitte, die and non einiger 3ct الإعج

mede gemelenmene ; ha man aber burch erzwengene Schliffe. geprefite, pher ertoufte Bittidriften und Abfesung rechtmatte der Regenten Die Debrbeit ber Stimmen in bem Staaten er Bulten, und buech ben Ginmarich pou Eruppen und Baffen. Benoffenschaften die Union geschanbet batte , fo batte fich bes Bring Erbftatthalter, genathigt gefeben, fich bereitwillig ju ertidren . mit ben Staaten von Betbern und Utrecht und ben ührigen baju geneigten Stanben, ben Rraften, Anleben unb Einfluffe gemaß, die mit feiner boben Wurde verbunden mas ren, eilig und thatig mit zu murfen, bag jeber Bruch in bet Union geheilet, jeber unrechtmäßigen Bewalt gefteuert unb Die Cintradif und bas Bertrauen; fomobt moffchen beit Bro. pingen felbft, ute auch gwiften ben Grunten, Regierungen und Gingeleffenen bergeftellt marbe. - Diefes Schreiben bot Die Erbitterung ber Staaten von Solland febr vermebrt, und at if non ihnen; als eine prontime Erlesterlierung aufges

programme to de nigerig er la gefülle . . Nut bie Beit fann entideiben " mad biefe an benben Gel den meitgetriebene Unverfohnlichfeit fur ein Enbe nehmen werbe. Der Dring Erbftatthalter hat noch eine machtige Dam ten in ber Proping Solland, wovon man am 3offen Man in Amfterbam einen febr heftigen Beweif erhalten bat. Bartepen geriethen an bem Abend biefes Lages in und nor einem Birthebaufe , wofelbit bie Abreffe får ben Erbftanthe ter unterfeichuet mar. in Strift innb Schlegeren. Die Ane tioranier Rurmten hiefe Bebente und folygen alles barin in Studen; fie fürmten barant und venfchiebene andre Soine fer, worunter bas Dans bes Burgermeifter Beels gebortes und wurden endlich von den, bemaffreten Burgercommagnicen aur Rube gebracht. Aber fabalb bas Berucht von biefem Tue mult nach bem Quartier Rattenburg tam, mo bie Schiffe simmerleute wohnen, die famtlich dem Pringen Erbftatthale tor sugethan find, fo fingen biefe fogleich an die Saufer bet 25 6 6 C

gu flochen, ibes fie gemalehm fenn werden, de die Bolife bei den Beneulkanten bing durch die 4 Aropingen, Geldern, Briestand, Seeland und Utrecht durchgefort merden, hing, gen Doerget und Bröningen auf hakande Seite find. Die Proving Holland hat schon auf die Abmahausa der Beneral kaaten keine Truppen nach Utrecht zu senden, erklärt, die die Union in dieser Angelegenheit für ausgerüfen hielten; und wenn man demsenigen trauen darf, was die antioranischen öffentlichen Blätter sagen; so ift sie geneigt, den gezu sie simmenden Provinzen zu erklären, das sie sind den ihnen treunen, und selbk sier Bersammlung im haag nicht sernet zugeben wurde. In der Stigung der Generalkanten am 4ten Juni, die von Morgen die dum Abend dauerte; wurde ger nichts beschlossen, weil die Deputirten von Friestand zu teb zum einzigen Schlussen, woll die Deputirten von Friestand zu teb zum einzigen Schlussen Schlusse über Spistimmung geben wollten.

Die Erbitterung ber Sollanbifden Staaten gegen ben Dringen Erbftatthalter nimmt inbeffen immer gu. Die Gtabe orbrecht hat bas Gianal gegeben, baf febr vielen Grabten Machfolge gebient bat, be Mand Bitt iften ju überreichen Barbe all atthalter und Spollan eichfalls ju fefer Prop af Die d) eint

mabe gemefen mare ; ba man aber burch erzwungene Goliffe, erprefite ober erfaufte Bittidriften und Abfegung rechemafile ger Regenten die Debrheit ber Stimmen in ben Staaten ere balten, und burch ben Ginmarich von Eruppen und Baffen. Genoffenichaften die Union gefchanbet batte, fo batte fich ber Pring Erbftatthalter genothigt gefeben, fich bereitwillig ju erflaren, mit den Staaten von Gelbern und Utrecht und ben übrigen baju geneigten Stanben, ben Rraften, Unfeben und Ginfluffe gemaß, bie mit feiner boben Burbe verbunden maren, eilig und thatig mit ju murten , baß jeber Bruch in bet Union gebeilet, jeber unrechtmäßigen Bewalt gesteuert unb Die Gintracht und bas Bertrauen, fomobl woffchen ben Probin jert felbft; ale auch swiften ben Staaten, Regierungen und Gingefeffenen hergestellt murbe. - Diefes Goretben bat die Erbitterung ber Staaten von Solland febr vermehrt, und es ift pon ibuen als eine proentliche Rriegeerfidrung aufgeentichieben for Pollars erflate, one Conferences Mammon

m8

lit to

rist h

ió e

W AT

merry believed fine pens offen Cream Dur bie Beit fann enticheiben , mas biefe an benben Geb ten weitgetriebene Unverfohnlichteit fur ein Gube nehmen merbe. Der Brim Erbftatthalter hat noch eine machtige Pare in ber Brouing Solland, wovon man am goften Dap in einen febr beftigen Beweiß erhalten bat. neriethen an dem Abend diefes Cages in und por hefbaufe , bie Abreffe fur ben Erbfiarebal INST THE und Schlägeren. Die 2111s und foligen alles paris in verichieben

> urgermeifter afneten Bile ab bas Geracht ttenburg fam , m melic bem Pringen

#### 734 VII. Abrikder Bochenfriten.

gu fauchen, ibaf fie gewalshmisen werben, de die Moliffe ben dem Benevalkanten bind durch die 4 Nopinsen, Geldern, Briesland; Seeland wie Utrecht durchgeset merden, hinge, gen Doerydel und Bröningen auf Hollande Seite find. Die Proving Holland hat schon auf die Abmahuma der Generalfaaten keine Truppen nach Utrecht zu senden, erklärt, das sie bie Union in dieser Angelegenheit für ausgerusen bielten; und wenn man demjenigen trauen darf, was die antioranischen öffentlichen Blätter sagen, so ist sie geneigt, den gegen sie stimmenden Provinzen zu erklären, das sie sind von ihnen treunen, und selbst ihre Versammlung im Haag nicht seener zugeben wurde. In der Stimm ger Generalkanten am sten Juni, die von Morgen die zum Abend dauerte; wurde gar nichts beschlossen, weil die Deputirten von Friesland zu keinem einzigen Schlussen, weil die Deputirten von Friesland zu keinem einzigen Schlussen, weil die Deputirten von Friesland zu keinem einzigen Schlussen, die Spisimmung geben wollten.

Die Erbitterung ber Bolldnbifden Staaten gegen ben Pringen Erbftatthalter nimmt inbeffen immer gu. Die Stabt Dorbrecht bat bas Signal gegeben, bağ febr vielen Grabten aur Nachfolge gebient bat, ben Stnaten von Solland Bitt fcbriften ju überreichen, bem' Bringen von feiner Baebe als Stotthalter und General Abmiral ber Droping, Solland gleichfalls ju fulvendiren, und feine großen Reventien ans Diefer Proving inne gu behalten. Man fufthtet um fo mehr bas bie Proving biefen beftigen Schluß faffen merbe, ba es ideint, bas man an bem Statthalterichen Sofe ber Der mung fen, baß teine Daßigung mehr fatt finben barfe Denn ber Brim Erbftatthalter bat ben Staaten von Solland am goften Dan-eine Difive, einreichen loffen, morinn et fagt; bat er bie Cabale, Die einige wenige Mitglieder ber Re gierung gegen feine gefemmifigen und erblichen Rechte gemacht batten, bieber mit Baleffenbeit und Berachtung angefebn batte, meil er aus Borfdlien fruberer Beiten eine Ab anberung baring ermartet batte, Die auch von einiger Beit nabe

maffe gemelennige ; ba man aber burch grummgene Schliffe. amrefice pher ertaufte Bittidriften und Abfesung rechtmaßle der Regenten Die Rebrheit ber Stimmen in ben Staaten er hulten, und burch ben Ginmarich won Eruppen und Baffen. Benoffenichaften Die Union geschanbet batte , fo batte fich bel Bring ErbRatthalter, genathigt gefeben, fich bereitwillig in erfldren, mit ben Staaten von Betbern und Utrecht unbben übrigen baju geneigten Stanben, ben Rraften, Unfeben unb Ginfluffe gemaß, die mit feiner boben Wurde verbunden mas ren, eilig und thatig mit ju murfen, bag jeber Brud in bet Union gebeilet, jeber unrechtmäßigen Gewalt gefteuert unb Die Cintracht und bas Bertrauen; fomobi moffchen ben Bro. pingen felbft, ule auch swiften ben Grunten, Reglerufiden und Gingeleffenen bergeftellt marbe. - Diefes Schreiben bat Die Erbitterung ber Staaten von Solland febr vermebrt, und at if non ihnen ais eine udentliche Erlentenlikung aufges

re pigegen welle entig guffigunten bereit ... Dur bie Beie tam entideiben, mas biefe an benben Sel den meitgetriebene Unverfohnlichteit für ein Ende nehmen merbe. Der Dring Erbftatthalter bat noch eine machtige Dam ten in ber Proping Solland, wovon man am Boffen Man in Amfterbam einen febr heftigen Beweif erhalten bat. Bartepen geriethen an bem Abend biefes Lages in und por einem Birthebaufe , wofelbft bie Abreffe får ben Erbftambal ter unterseichnet mar. in Stufit und Schlegeren. Die Ane tioranier fürmten hiefe Schenfe und folugen alles barin in Studen; fie fürmten barauf und venfchiebene anbre Sainfer, worunter bas Dans bes Burgermeifter Beels gebortes und murben endlich von ben, bemafteten Burgercommagnicen pur Rube gebracht. Aber fabalb bas Berucht von bielem Tine mult nach bem Quartier Rattenburg tam, mo bie Schiffe simmerleute wohnen, Die famtlich bem Dringen Erbftatthal ter jugethan find, fo fingen biefe fogleich an die Saufer bei 2664 Anti

# 760 VII. Abrif ber Begebenheiten.

Ein im Anfang bes Maps gemachte neue Anlethe go bort nicht ju ber neuen Emrichtung. Sie besteht aus fich Millionen, die auf Leibrenten genommen find. Du Bedingungen find vortheilhaft, und es ift fo fcwer fein Bed fiche unterzuhrlitigen, daß bie Anleihe in drep Wochen soll jablig war. Im Ganzen find aber die Frangoftschen Acim gefallen.

Am iften Day ift ber Bauphin and ben Sanben feiner Dieberigen murbigen Sonvernantin ber herzogin von De Ugnae genommen; und feinem kinftigen Gouvernear ben Derzog von Harcourt Abergeben.

Man bemuelt in den Franglischen Safen, befondert in Bontonfe, einige Benegungen, die indeffin thabt nur die Bolge von der Auselftung ber gewöhnlichen Spolationsefer den fept können, die das Gorufe vergebbert.

#### Groffbeirannien.

Bekanntermaßen hat in der Koniglichen Familie eine traurige Uneinigkeit geberischt. Die Anhänglichkeit det Prinzen von Wales an die Opposition, und verschiedent Bestitte, wozu ihn die Häupter derselben in dem durgerlichen und politischen Leben verleiteten, implicioen die Weigerung des Prinzen sich zu vermahlen, werden als die Hauptursch den des Misvergnügens des Königs mit ihm angegeben. Der Brinz hatte bieber etwa 65,000 Pf. Stert. Ginnahme, die den bes seichem farten Auswande, und den Koken, die de Ban bes Saltafies Carltonbouse erforderer, den theitem nicht hinreichten, so daß er sich in ftarte Schulden gesent batte. Kun machte in ber votigen Wersammlung des Parlements einen Bersuch, von demselben die Bezahlung dieser Schulden zuerhalten, welche aber von der Königlichen Parten seinet

#### VII. Abrif ber Begebenheiten. 761

nereitett murbe. Der Bring erflatte barauf, baff er fich Buftig auf einen febr mafigen Theil feiner Cinnahms einschranten, und bas übrige jur Bejehlung feiner Schule ben verweiten molle. Bu gleicher Beit verbreitete fich aber auch ein Berucht; baf er eine geheime Depraty mit einer fatholifchen Dame gefchloffen babe, und bie "Erennung iwifchen ihm und ber Roniglichen Ramilie ging . fo melt . baf er biefelbe auch nicht an ben Gallatagen fabe. Die Schwierigtoiten, die Bezahlung von ben Erfparungen in · leiften, wurden balb ju groß gefunden, und man befolof etnen abermaligen Berfuch ju machen, von bem Barlemente bie baju nothige Summe ju erhalten, welches freplich entweber mit Die eine ober bie andere Art gelingen, ober eine unverfohnliche Erennung twifchen Bater und Gobn bervorbringen mußte. Die Rotberung war in ber Chat ju unbebeutend, und Die ganie Sads wirde feine Schwierinfelt gehabt baben, wenn ber Unwillen gegen bie Beibinbungen bes Bringen, und pickleicht auch ber Eigenfinn und bie Steiffinnigfeit bes Derm Bitts , geringer gewefen ware. Der Alberman Remnbach Beigte bemnach ben goffen April' bem Unterhaufe an, baff er ben Borfding thun murbe, bas bas Saus bem Ronige eine Abreffe überreichen folle, Ge. Majefiat ju bitten, ben Quffand ber Angelegenbeiten bes Printen von Bales it anterfuden, und ibm Unterftubung wiederfabren ju laffen, welche bas Saus ju erfeben willig fenn murbe. Die Dite glieber ber Miniferialparten erflatten fich fogleich warm negen blefes Borhaben , und herr Rolle fagte , baf ein fole der Antrag bie geführlichften Folgen für bie Rirche und ben Biftor. Portef, 1787. 6. St. Steat

## :7.62 VII. Abrif ber Begebenhaten.

Mraat bervoebringen mirbe. Berr Bitt finte bimu, bil er, wann biefer Bortrag gefchabe, bie Urfachen beutich en geben muffe, warum er fich einem folchen Autrage wiber fenen milite, ertlatte fich aber in ber Rolne, ba Derr Ches dan bebauptete, baf bas, mas Betr Bitt feft gefeat bitte, gerade , eine Luterfacoung burchans nothwendig medite, un han Character bes Brimen nicht in einem ansorbentiger lich te an laffen , bas er barunter weiter michts verstanben bebe, als die Bortenung besjenigen ; was zwifchen bem Tonige and bem Pringen über die Erbabung feiner Sinuabme fcon nomefallen fen. Um audern Sagt war bie Debatte Ichiai ter. Darr Ror grif bie Worte bes Dorrn Rolle, bas eint Unterfuchung biefer Mrt, Die Rirche und ben Staat in Co fahr bringen murbe, fehr beftig an, und erlidete bas Be rucht, worquf fie fich granbeten, for alte Beibennfrom mub. Bibbligeschwas, bas auf feine Art und Beife wegrunde fen. Derr Rolle fragte ibn, ob er autorifet fen, bat Go racht für unwahr ju erklaren ? morenf Derr For antwortete: baß er es nach ber beften und bochften Autorität thate. Ser Sheriban fragte barauf Deren Rolle, ob er überzengt fei! welches biefer mit bem imenbeutigen Aufbruch benutwortet: pr michte diese Frage un bas gange Dans richten. Sberiban remvieberte barant, bietenigen, metthe bereieigen Beruchten Blauben bevlegten, murben leicht an bemerter fenn, wenn man bas Saus Kimmen liefe: bag es aufribe rifch und gegen bie Bflichttreue fes , ehrenrührige Berücht son bem Deingen von Bales zu verbreiten. - Die mir Der bigigen Mitalieber unterbrachen biefen beftigen Streit

## VIR Abrif der Begebenheiten: 763

Menbe Wartenen auseiten indoffen wohl füllen, wie gefabelich es fenn marte, wenn die Sache: per bem Barlemente fortwefent militie: Der Deint batte bemnach, wie man fugt, auf fell Begehren, juerft eine tinterrebung mit herr Dune bie, und am Frentage erflarte Beir Remubam , baf er bem Saule mit Vergnugen anzeigen tonne, bas ber Bortrag, ben' et an bem Lave babe machen follen, nun unnothig feb. Tebermann, bereigte barüber feine Rreube, Die Kreunde bes Beingen Tugten aber bingu, baf es ihnen nicht gleichnuftig fen, wie die Sache geenbigt murbe, und auf welche Art und Beife bie Bebingungen gofchloffen murben, und als Dr. Bitt serfichette .- Die Rouis werbe 'nicht' bon feinen bieberigen Grunbfinen abgeben, und feine Borreite nicht aufgeben, fo antwortete Bert for ball es eben fo febr gegen ble Burbe ber andern Barten fen, son ben Regeln abzumeichen, bie fie fich fu ihrem Berhalten vorgezeichnet batte. Gleich' Barauf Batte Berr Bitt gleichfalls eine Unferrebung mit bem Bringen, und nach einigen Unterbandlangen wurde' ber Meraleich babin gefchloffen bag bie Schulden bes Brinsen unter Ber Bebingung beinble werben follten, bas ber' Britt nicht nur ibre Summe angabe, fonbern auch angeis ge, wie fie gemacht maren; bas ibm eine Summe gur Rorbi fenung bes Baues von Caritonbonfe angewiefen , und feine ichrlichen Gutunfte mit 16,000 Binnd Sterling veinnehet merben folten. Em soten Rap erbletten benbe Saufer von bem Ronige eine Botichaft, worin gefagt murbe, bag ber Diffus Bon Whies fo in Soulben gerathen fes, bag er fie dine feine Dofficitung auf eine unanfidubige Mit eingus Bunga idran.

#### 766 XII. Abrif ber Begebenheiten.

Ein andrer durch feine Achfeltedgeren und Einnifchung in alle Sachen befannter Mann, der Commobore Johnfton, if zu Bath geftorben, ba er eben durch die Sanft bet Minifter rial. Parten feinen befannten Procest gegen ben Capitain Gut-ton, der in allen andern Infangen verlohren war, vor bem Oberhause gewonnen hatte.

#### Aufland.

Die Lauferin von Rufland bat Rien enbild verlaffenund ihre fernere Reife nach Cherfon angetreten. Die Mache rant , baf bes Rouid wen Wolen fie in ber eiften Stabt befucht babe , war nicht geardaibet , und er bat es nicht gemeat bas Ceremoniel in überfchreiten, bas ben poinifchen Mainem verbietet über bie Gifagen bes Reiche ju geben. Er blieb fo lange gu Raniem, bis bie Rabferiff von Rium duffonth und ihre fernere Reife antrat. Diefes tonnte nicht eber ge-Sheben, bis bie Schiffabrt fichet mar, Ent Win Didta verließ Die Moin bie Stebt / malbem fie beftliff intoff Beweift fürer Bremmebigfeit binterfuffent batte; undiging an Boit einer Motter bler aus ab frechittfigen Gofffen befant), bie aber aud mit Mubern geführt werben fonnten, und Galeenditudbie erbauet maren. Sie führten famtlich ben Nahmen von Alis fen ber bartigen Grentfuttbibeifenige i fortreif bie Ranferin hefinbelthivar, bief Dumn. Eines von benfelben entiffest einen Graffichatt für nie Merfenent, Muffer bemielben bebieften bei Betrim: bach ichte atobe Denne fleineit Goife fint Bobte chater molitien bas fundriliche Bost einen rettren Konimetanen Baldachin batte. Esilk mir tilcht innellieblech ! Wolfe Main! i : 'ÿ lide : 3

#### VII. Moris der Begebenheiten. 767

Midie Blatten verfichern, bei allein bie Aberufteing biefer Albate 200,000 Rubeln gefonet habe. Une oten fam die Rioce por Raniem. Der Konia von Bolen ging auf einem fanfert. Bonte an Borb ber tapferlichen Galorte, mo er mit utnemeiner Drecht empfangen murbe. Er unterrebete fich ginio ac Stunden lang allein, aber bes ofnen Thuren mir ber Lanferin, freefete mit ibr, und murbe, als er ben Rurften Bas temfin befuchte, von bem Srn. v. Momanom mit bene ruffe fcen Anbreas Drben befleibet, mogegen er biefem jungen "sleivetuniaunden' Deren ben weiffen Abler : Orben ertheilte. . Wis zu mieden guractging, begleitete. ibn ber gröfte Dheil bas rußischen Sofftage, bie ben Abend mit ihm freiseten , wift ein Teuerwert abbrennen faben. Um folgenben Lage fente bie Rapferin ihren Weg nach Rriemienciut fort. Die Nachriche ten reichen nicht bis zu ihrer Unfunft in Cherfon. Der Ros nig von Bolen verließ Raniem um nach Eracau ju geben. Als er ju Rorfon einem bem Wieften Poniatomefp, Grofe foammeifter von Litthauen angehorenben Stabtchen mar, fo erhielt er einen Befuch von bem Rapfer, ber auf ber Reife nach Cherfon begriffen mar, und fich einige Stunden ben ibm aufhielt. Auch von ber Antunft bes lettern Dringen ju Cherfon bat man noch feine Nachricht.

Man weiß noch nichts von dem Zwecke diefer fo auf wandevollen und toftbaren Reisen, außer daß öffentliche Glate ter sagen, daß der Fark Potemkin dem Könige von Polen im Nahmen seiner Monarchin eine dußerfte Begunstigung des polnischen Sandels durch die rusischen Lander versprochen

batte.

# 768 VIL Abith ber Begebenheiten.

Sacie. Itab bennoch follte man fanm glauben, bas blofe Reife Boof bie Abficht batte, Ruflande Unterthanen bus prächeige Schauspiel zu geben, bas Perfleus Könige ihren Landenn durch ihre Bugs gaben, in der Zeit, da Leonnatus feinem großen Schüter, der einmul blefes Reich bewingen follte, lehrte, bas auch gewöhnlichs Speifen vortrestich schwecken; wenn wun den Avergen vorher vier Stunden unbändige Pferde geritten hatte.

... Die Jahl ber rusichen und türfischen Ernpom, bie bie jegenseitigen Gränzen an ber Krim beden, wird fiets größer. Alber man fürchtet noch trinen bahen Gruc.



Ban-Jun

|        | Dat       | e Due |             |
|--------|-----------|-------|-------------|
|        |           |       |             |
| 7-2    |           |       |             |
|        |           |       |             |
|        | -         |       |             |
|        |           |       |             |
|        |           |       |             |
|        |           |       |             |
|        |           |       |             |
|        |           |       |             |
|        |           |       |             |
|        |           |       |             |
| CAT. N | 0. 24 165 | PRINT | ED IN U.S.A |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305